

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

# University of the University of Michigan Libraries. ARTES SCIENTED VERITAS



838 T45 1922 v.5

# Ludwig Thomas Werke

Fünfter Banb

# Ludwig Thoma

# Gesammelte Werke

Fünfter Band Romane und Ergählungen II



1. bis 6. Taufenb

Albert Langen, München 1922

This South Google

Copyright 1922 by Albert Langen, Munich Alle Rechte, einschließlich bes übersehungstechts, vorbehalten. Berfilmung verboten. German Harr 1-26-25 10784

## Inhalt des fünften Bandes

| Minte   |      |     |     |   |   |   |   |   |   | Seit. |
|---------|------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-------|
| Altaid) | •    | •   |     | • | • | • | • | + |   | - 7   |
| Der Jag | gerl | oie | 31. |   | • |   |   |   |   | 265   |
| Marget  |      |     | +   | • |   | • | ٠ | • | • | 391   |
| Der Ru  | epp  |     |     |   |   | ٠ |   |   |   | 453   |



## Altaich

Eine heitere Sommergeschichte

#### Erftes Rapitel

Eine seit langer Zeit erhoffte Seitenbahn verband nun endlich ben Markt Altaich mit der Welt, von der er lange genug abgeschieden gewesen war.

Man hat in Bavern für diese zahlreichen sich in einem Sade totlaufenden Schienenwege die gemütliche Bezeichnung "Bizinalbahnen", und sie dienen in der Tat dazu, die Nachbarn näher zusammenzubringen.

Etliche Meilen Weges genügen bei einer feßhaften Bevölkerung zur völligen Trennung, und nur Geschäfte konnten einen Altaicher nach Piebing

und einen Piebinger nach Altaich führen.

Wer nicht Händler ober Käufer war, blieb sigen und begnügte sich mit der Gewißheit, daß es drüben, droben oder drunten ungefähr so aussah und boch nicht so schön war, wie daheim.

Nun aber, weil die Bahn ging, mochte viele die Neugierde verführen, sich in der Nachbarschaft um-

zuschauen und Enibedungen zu machen.

Wohl hatte man in Piebing oft gehört, daß die Wirtschaft zur Post in Altaich ein stattliches Anwesen sei, aber so geräumig hatte man sich Haus und Stallung, die für sechzig Pferde langte, doch

nicht gebacht.

Die Stallung war noch in der guten Zeit gebaut worden, wo ungezählte Frachtwagen auf der Heerstraße fuhren und den Hausknechten die Säcke von den Trinkgelbern wegstanden, wo frühmorgens um vier Uhr angezapft und der Kessel mit Voressen and Feuer gerückt wurde.

Dann tamen bie Gifenbahnen, und auf ben Landftraffen wurde es leer. Reine Peitsche fnallte mehr lustig, um Sausfnecht und Bigi zu grußen, und bie Stallungen verbbeten.

Unterm Berg in Altaich hießen bie Anwesen jum

Schmied, jum Wagner, jum Sattler.

Die Namen erinnerten baran, bag hier bas Bandwert geblüht hatte, als bie Fuhrleute noch bie steile Strafe mit Borspann hinauffahren mußten und alle Daumen lang was zu richten hatten.

3a, bas mar bie gute Beit gemefen, und eine

schlechte war hinterbrein gefommen.

Bierzig Jahre lang war Altaich wie Dornröschen im Schlafe gelegen. Der jezige Posthalter, Michel Blenninger, ber Sohn vom alten Michel Blenninger, ber noch im vollen gesessen war, mußte sein Seld genauer zusammenheben und seufzen, wenn er die langgestreckten Dächer slicen ließ, unter benen nicht mehr die Scharen von Gäulen ein Untersommen fanden. Es konnte ihm das Gähnen ankommen, wenn er über den weiten hof hinschaute, auf dem sich ehemals die Plachenwägen angestaut und Fuhrmann, Hausknecht und Bizi ihr Wesen getrieben hatten, und der nun so verlassen dalag.

Es tonnte ihm jumut sein wie seinem Tiras, ber ben Schweif einzog und bie Ohren hangen ließ, wenn er in ber prallen Mittagssonne über

ben Bof fchlich.

Aber nun war ja die Bizinalbahn gebaut, und einfichtige Altaicher meinten, die alte Zeit ober ein Stud von ihr tonne wiederfommen.

Der Pofthalter mar ungläubig.

"Papperlapapp!" sagte er. "Gehts mir weg mit der Bahn. Wer fahrt denn damit? D' Fretter. Dos san koane Wagelleut, de ausspanna, zehren, was sigen lassen. Und überhauptel Weil ma jest von Piebing herüber fahr'n to und von Altaich hinüber. Dos funnt aa no was seil Hörts ma'r auf!"

"Den Anschluß hamm mir, verstanden?" erwisterte ihm nicht selten ber Raufmann Karl Natsterer junior, ein strebsamer, auf Kortschritt be-

dachter Mann. "Anschlußt Bastehst? Ma fahrt net bloß auf Piebing ummi; ma fahrt nach Munchen, nach Augeburg, ma fahrt überall hi. Ober

menigften, ma fann fahr'n. Baftehft?"

"Papperlapapp! Is scho recht. Da wer'n jest glei b' keut umanand surrn als wia b' Wepfn. Und übrigens, bos is ja grad, was i sag! Daß b' keut umanandfahr'n und durchfahr'n und nimma bableibn. Mir wern's ja berleb'n, daß sogar be Altaicher am Sunntag umanandroas'n, statt daß s' ba bleib'n, wos s' hig'horn. Dos is ja bos Ganzel"

"Es muß sich reguliern," rief Natterer, der im Eifer ins Sochbeutsche geriet. "Laß die Sache sich reguliern! Zum Beispiel mit dem Berkehr ist es genau so, als wie zum Beispiel mit dem Wasser.

Dan muß es in Ranale leit'n . . . "

"M-hm . . . daß 's schö wegrinna to . . . "

"Nein, daß es an gewiffen Plagen jusammenftromt . . . "

"Und ber Plat is wo anderst, und 3' Altaich

is da Kanal . . . net?"

"Warum denn? Das seh' ich gar nicht ein . . . "
"Papperlapapp! Siehgst, Natterer, für dos G'red friagst d' jest gar nig. Aber scho gar nig. Laß di hoamgeig'n mit dein Kanal!"

Da gab ber Kaufmann gewöhnlich ben Streit auf, benn ber Posthalter hatte eine Natur, bie von selber grober wurde, wenn sie einmal in bie

Richtung gebrangt mar.

"Es is was Merkwürdigs," sagte bann Natterer junior baheim zu seiner Frau. "Dieser Blenninger kann auch net logisch dent'n. Aber woher kommt's? Weil diese Menschen ihrer Lebtag in Altaich hock'n, nicht hinauskommen, nicht die Welt sehen . . . et cetera . . . "

Fürs erste schien aber doch die Meinung Blenningers die richtige zu sein, denn etliche Handlungsreisende ausgenommen, brachte die Bizinalbahn niemand in die aufgeschlossene Gegend, während die Möglichkeit des Aussliegens von etlichen Leuten benügt wurde. Manchen trieben ber leichte Sinn und bie in stiller Abgeschiedenheit gedeihende Borstellung von Abenteuern bis nach Munchen, wo er gegen seine Absicht erkannte, daß die Wirklichkeit nie den Erwartungen entspricht, und daß ein fühlender Menschnirgends einsamer ist als in einer großen Wenge.

Aber biese Einsicht verrat keiner bem andern. Jeder muß sie selber gewinnen, und deswegen trat nach dem herrn hilfstehrer ber herr Postadjunkt und nach dem herrn Postadjunkten der herr Kommis Freistederer die Fahrt in die Stadt

ber Enttaufdungen an.

Der Blenninger sah das hin, und hergereise und nickte grimmig bazu. Er hatte vorher gewußt, daß die Eisenbahn die Jugend von Solidität und Abendschoppen wegloden werbe. Aber auch wer nicht so vom Schickal zum Mißtrauen erzogen war, konnte sich des Gefühls nicht erwehren, daß sogar dieses moderne Verkehrsmittel, die Eisenbahn, dazu diente, die Weltverlorenheit Altaichs recht anschaulich zu machen.

Wenn man die seltsam geformte Lokomotive vor zwei unansehnliche Wägen gespannt durch die Kornsteller dahinschleichen sah, fühlte man sich in Großbaterszeit zurückversett, und die Tatsache, daß man eine solche Waschine fauchen und keuchen hörte, gab einem die Gewißheit, daß man der Welt der Schnellzugelokomotiven, der Schlase und Speises

wagen weit entrudt fei.

Altaich schien bestimmt zu fein, als Berfted für Raritaten und Überbleibsel bereinft bas Entzücken eines Forschers erregen zu burfen.

Allein die Tatfraft und bas Genie seines ruhrigsten Bewohners, Karl Natterers junioris, be-

mahrten es vor biefem Schickfale.

Er, der in Landshut seine Lehrzeit verlebt und vier Jahre mit dem Musterkoffer ganz Gudbeutsch- land bereist hatte, war ein Mann, der den Fortschritt verstand und im Auge behielt, und er war gesonnen, die Beimat zu sordern und zu heben.

Alle Welt im füblichen Bayern schien bamals

nur ein Mittel ju fennen, um biefes Biel ju er-

So wie man in früheren Zeiten von Handel und Wandel sprach oder glaubte, daß man mit einem Handwert weiter komme als mit tausend Gulden, oder auch sagte, daß Arbeit Feuer aus Steinen gewänne, so schrieb man jest dem Frembenverkehr allen Gegen zu. Obwohl auch heute noch das Sprichwort gelten muß, daß das Jahr ein großes Maul und einen weiten Magen hat, bekannten sich doch gewichtige und kluge Männer zu dem Glauben, daß man in etlichen Wochen von der Erholung suchenden Menschheit soviel gewinnen könne, daß es für die andern vierzig Wochen lange.

Man entbedte Schönheiten und Borzüge ber Beimat, um fie Fremden anzupreisen; man ließ die Berge höher, die Täler lieblicher, die Bäche klarer und die Lüfte reiner sein, um Leute anzulocken, die mehr Geld und solider erwordenes Geld zu haben schienen als die Bewohner der reizvollen

Gegenben.

Da man wohl sah, daß sich die Fremdlinge von angestrengter Arbeit ausruhen wollten, ersparte man ihnen rücksichtslos den Andlick von Mühe und Fleiß, und an manchen Orten hatte es den Anschein, als lebte hier ein Bolt, wie die Waldbogel bei Singen und Fröhlichkeit, nur von dem, was der Zufall bescherte. Ernsthafte Wenschen ließen sich das neue Wesen gefallen, wenn sie Vorteile daraus zogen; wer aber auf schwachen Füßen stand, gab sich erst recht freudig den unsichern Hoffnungen hin, weil ihm die sicheren sehlten.

Derr Natterer baute also seine fleinen Luftschlösser neben die stolzen, die von den Berren
Großstädtern schon vorher errichtet worden waren. Er ging eifrig baran, seinen Plan im Detail auszuarbeiten, wie er sagte, indem er nun gleich einen Fremdenverkehrsverein grundete. Burgermeister Schwarzenbeck und Schneider Pillars waren die
ersten, die er als Mitglieder gewinnen konnte.

Barter mar ber Pofthalter ju überreben.

Blenninger fagte, ber Berein fei ein Schmarrn, und es fei ein Schmarrn, sich bavon etwas ju hoffen.

Als der größte Wirt in Altaich durfte er freilich keinem andern den Bortritt lassen, und am

Ende toftete es nicht viel Geld.

Deswegen ließ er fich gewinnen, aber nicht um-

stimmen.

"In Gottes Namen," sagte er, "baß die arme Geel' ihr Ruah' hat, tu' i halt bei bem Schmarrn mit."

Immerhin, ber Berein war gegründet. Jest machte Natterer ben fühnen Schritt in die Offentlichfeit:

Er pries im Anzeigenteile großer Zeitungen bie

Borguge bes Sohenluftfurortes Altaich an.

Dabei stellten sich ihm boch etliche Bebenken in ben Weg, benn die Rücksicht auf den Geschmack bes reisenden Publikums läßt sich nicht so ohne

weiteres mit ber Wahrheit vereinigen.

Der gewandte Raufmann wußte, daß viele Leute die romantische Bergwelt suchen, und er kam nicht leichten Bergens um diese Wendung herum, aber die beträchtliche Entfernung Altaichs von jeder größeren Erhebung zwang ihn dazu.

Er bezeichnete seinen Beimatort mit etwas freier Anwendung des Begriffes als ein Schmudfastchen im Boralpenlande, und er malte die Reize der Gegend mit Worten der hoheren Bilbung aus.

Er ließ Kinder der Flora die Wiesen schmucken und ozonreiche Waldparzellen mit Feldern abwechseln, er malte herrliche Gebirgekonturen in die Ferne und pries die magischen Mondnächte auf dem nahen Sassauer See.

Die Vils ließ er als sanften Fluß fich burch Terrainfalten schlängeln, und er versicherte ernst haft, daß Jupiter Pluvius es mit Altaich gnädiger vorhabe als mit vielen berühmteren Aurorten.

Aber damit gab er sich noch nicht zufrieden. Er kannte ben Wert der Wissenschaft und wußte, baß sie immer bas 3weckbienliche findet, und so wandte er sich an den Apothefer von Piebing, Herrn Doktor Alons Peichelmaner, mit der Bitte, ihm über den heilfräftigen Inhalt des Bitswassers ein Gutachten zu schreiben. Er setzte voraus, daß irgend etwas Chemisches und Bollflingendes darin sein musse, und war es darin, so wollte er karm schlagen.

Man wird Natterer schon deswegen als Menschenkenner achten, weil er einen Pharmazeuten als Sachverständigen wählte, benn nur ein Mann, der tiefere Einblicke gewonnen hat, kann wissen, wie feurig ein Apotheker wird, wenn man ihn als

wiffenschaftliche Autorität gelten läßt.

Dr. Peichelmaner erfüllte alle hoffnungen.

Er bestätigte, daß die Bile, aus Holzmooren ober Arboreten herkommend, Eisenocker, Eisenkarbonat und Eisenphosphat enthalte, und das war genau so viel würdevolle Sachlichkeit, als Natterer brauchte, um sein Lob der Altaicher Beilbäder auf

aupugen.

Er hatte Ruhm bavon und ber Blenninger Michel Untoften, benn weil ihm die passenden Ufer gehörten, mußte er drei Badehütten errichten lassen. Sie sielen nicht sehr stattlich aus, aber eine Tafel wurde vor sie hingestellt mit der Inschrift: Moor- Beilbad Altaich.

Natterers vorwärts brangender Geist litt unter ber Borstellung, daß man vieles einer ruhigen Entwicklung überlassen musse, aber an seinen beflügelten Willen hing sich als Schwergewicht bie behabige

Ruhe bes Pofthalters.

Manche Idee, die Natterer tostlich vortam, verlor allen Glanz, wenn Michel Blenninger mit seiner in Fett erstickenben Stimme fragte: "Was hast benn scho' wieder für an Schmaren?"

Das konnte ihn verbittern und lahmen. Aber bas ärgste war, bag er sich burch seinen redlichen Eifer bie Feindschaft eines untergeordneten Menschen zuzog.

Der Haustnecht Blenningers, ber alte Postmartl,

den man nie anders als mit einer ichief aufgefesten Ballonhaube gefehen hatte, follte nach ber Anficht Natterers bie Rurgaste am Bahnhofe erwarten und, wie bas nun einmal Brauch und Gitte ift, eine Schirmmuge tragen mit ber Aufschrift:

"Botel Poft".

Um jedem Widerspruche ju begegnen, ließ er die Duge anfertigen und übergab fie dem Bofthalter, ber fich nach ein paar brummigen Bemerfungen zufrieden gab und ihn an Martl verwies. Aber was für einen garm schlug ber Hausknecht, als man ihn mit feinen neuen Pflichten befannt machen wollte!

An fich schon eine rauhe Ratur, wurde er grob, roh und unflatig gegen ben angesehenen Burger; er gab ihm verlegende Schimpfnamen und erflatte, daß er fich von teinem Bandwurfte eine Marren-

haube aufsegen lasse.

Natterer hatte eigentlich Mitleid mit dem Manne, ber lange Jahre feinen Poften ausgefüllt hatte, und jest, weil die Sache eben boch ju weit ge-

gangen mar, bie Stelle verlieren mußte.

Allein als Prafident des Frembenverkehrevereins burfte er fich ber weichen Stimmung nicht bingeben, und er verlangte, wie es feine Pflicht mar, vom Pofthalter bie Entlaffung bes ungebarbigen Menichen.

Blenninger fragte ihn ruhig:

"Was is bos für a Schmarrn?" "Ja no," erwiderte Natterer, "mir tut ja der Mensch auch leib, aber ich muß drauf b'stehen, baß er fofort entlaffen merb . . .

"Der Martl?"

"Ja. Er tut mir leib . . . "

"Da tuast ma scho bu leid, wann bu so was Dumme glaabst, daß i mein alt'n Martl auffag. Dos hattst ba ja g'erscht dent'n kinna, daß ber dein Bletschari, bein bamisch'n, net auffett . . . "

"Alfo bann muß ich mir ale Burger . . .?" "Ah wast lag ma mei Ruah mit dein Schmarrn!" An diesem Tage trug sich Matterer mit der Absicht, sein Geschäft zu verkaufen und von Altaich

fortzuziehen.

Seine Frau konnte ihn nicht beruhigen, aber als der Schreiner Harlander dem Verein beitrat und vier Ruhebanke stiftete, vergaß er den Vorfall.

Martl vergaß ihn nicht.

Er wurde und blieb ein Tobfeind bes hundshauternen Kramers.

Ob nun ein Frember kommen würde?

Das war bas in Frage gestellte Ereignis, von dem vieles abhing. Bielleicht das zufünftige Gluck Altaiche, sedenfalls das gegenwärtige Ansehen Natterers.

Es trat ein.

Zu Anfang Juli, als die Kinder ber Flora mit allem Grafe gemäht und gedörrt wurden.

Das Ereignis trat ein, unauffällig, schlicht, bei-

nahe unbemerkt.

Eines Nachmittags um fünf Uhr, als die Leute auf dem Felde waren und sich kaum Zeit nahmen, den heranschleichenden Zug zu betrachten, vollzog sich die denkwürdige Begebenheit.

Die Lokomotive pfiff, ber Zug hielt an. Ein bicker, mittelgroßer Mann stieg aus, und sein gerötetes Gesicht sah so altbayrisch aus wie bie

gange Gegenb.

Über ben linken Arm hatte er einen gelben Überzieher geworfen; er trug einen Segeltuchkoffer und Schirm und Stock, die zusammengebunden waren.

Der Stationsdiener nahm ihm das Billett so gleichmütig ab wie dem andern Fahrgaste, dem Okonomen Schöttl, der eine vierzinkige Gabel und eine mit Papier umhüllte Sense trug zum Zeichen, daß er nicht bloß so ober zum Vergnügen verreist gewesen sei.

Der Fremde ging auf der staubigen Straße in den Ort, und da er ben weit ausladenden Schild

fah, hielt er beim Gasthofe gur Post an.

Thoma, Gef. Berte V

Das haus war wie ausgestorben; Anechte, Mägbe und ber Posthalter felbst waren auf bem Felde.

Als sich niemand sehen ließ, stellte der Fremde etwas unmutig seinen Koffer im Torgange nieder, rief ein paarmal: "Be! Was is denn! He!" psist und schüttelte ärgerlich den Kopf.

Endlich öffnete er eine Ture, die in die Gaststube führte. Die Stube war leer, und es roch

etwas fäuerlich nach Bier.

Als der Fremde hinter den Berschlag schaute, wo der Vierbanzen stand, flog summend eine Schar Fliegen auf, die in einem kupfernen Nößel Vierreste gefunden hatten.

Der Mann pfiff wieder. Niemand gab Antwort. Nun schaute er durch ein Schiebefenster in die Küche und sah zwei Weibspersonen neben dem herd sitzen. Die eine stocherte mit einer Haars nadel in ihren Zähnen herum und schien die Kells nerin zu sein.

Die andere faß mit verschränkten Armen behaglich zurückgelehnt; die aufgekrempelten Armel und eine weiße Schürze ließen in ihr die Köchin er

fennen.

Der Fremde klopfte ärgerlich and Fenster, schob

es in die Bohe und rief:

"Ja . . . Herrgott . . . was is benn eigentlich? Is benn in der Kalupp'n gar koa Bedienung vorhand'n?"

Die Kellnerin stand langsam auf, stedte bie Baarnabel in den Zopf und fragte gleichmutig:

"Was schaffen G'?"

"Kommen S' halt her, gna Fraulein! San S' fo guat!"

Es bauerte noch eine Beile, bis bie Rellnerin

in bie Stube tam und nochmal fragte:

"Wollen S' a Halbe? A Maß?" "Nix will i. A Zimma will i."

"A Zim—ma?"

"Ja. Muaß t's no a paarmal fag'n? Wia g'stell'n Cahna benn Sie o?"

Dan fonnte bas rechtschaffene Beibebild nicht

aus der Ruhe bringen. Es schüttelte den Kopf und rief in die Rüche hinein:

"Du, Sephi!"

"Was?"

"Der herr mocht' a Zimma."

"A Zim—ma?"

Die Röchin fragte es genau so gebehnt.

"Was is benn bos für a Wirtschaft?" schrie ber Gaft.

"No ja," fagte die Kellnerin, "b' Fanny is net

dahvam. De is im Feld braugd."

"Und Bett werd aa foans übazog'n fei," be-

stätigte bie Röchin.

"I leg' mi net ins Bett um fünst namittag. Aber a Zimma möcht' i, mei Gepäck will i nei stell'n . . . Himmi . . . . Ctern . . . Laudon! . . . . "

"Dos gang icho . . . a Zimma zoag'n," meinte

die Röchin.

Die Kellnerin zögerte.

"Wenn halt b' Fanny net ba is . . . "

In biefem Augenblicke hörte man einen Wagen in ben Sof fahren.

Die Rochin öffnete bas Rüchenfenfter und ichrie

mit burchdringender Stimme:

"Berr Blenninga!"

"Wod?" fragte eine tiefe, fette Stimme gurud.

"Sie soll'n eina femma. Es is wer bo . . ."
"So," sagte bie Köchin, "jet is Gott sei Dank
der Herr Posthalta selber da. Mit dem könna S'
all's ausmacha."

Sie ichloß bas Schiebefenfter.

Die Kellnerin gahnte laut und ging hinter ben Berschlag, ließ etwas Bier ins Nößel laufen und trank ohne Hast und ohne rechten Genuß, bloß zum Zeitvertreib.

Der Posthalter trat ein.

"Also was habts?" fragte er.

"Der Herr mocht' a Zimma," sagte bie Kellnerin hinterm Berschlag.

Der Krembe nahm felber bas Bort.

"I mocht' bei Ihnen wohnen, aber bos is scheinbar mit solchene Schwierigfeit'n verbund'n . . . "

"Na... na, bos hamm ma glei. Resi! Gehst zu ba Fanny naus, sie soll eina kemma, a Zimma richt'n . . . San S' gewiß a G'schäftsreisender?"

"Na. I bin zu mein Vergnüg'n da. Hoast dös, wenn ma hier zu sein Vergnüg'n sei ko... Sie hamm doch Eahna Höft ... "Sie hamm doch Eahna Höft als Sommafrisch'n ausschreib'n lassen."

"A Summafrischla?"

"Ja, wenn's erlaubt is, und wenn's mir g'fallt . . .

Bis jest fiech i net viel . . . "

"No! No!" begütigte Blenninger. "Es werb Eahna scho g'fall'n . . . mir san jett in der Deusarbet, und überhaupts, mir san de G'schicht no net gewohnt . . . Fanny!" wandte er sich an die einstretende Magd, "zoagst dem Herrn a paar schöne Zimma... Sie könna's Sahna raussuach'n. Platzgibt's gnua."

Der Gast stieg hinter Fanny bie breite Treppe

hinauf, und Blenninger ichaufe ihm nach.

"Jest so mas! A Summafrischla! Wenn bos

da Natterer hört, schnappt er ganz üba."

Das Gesicht bes Fremben wurde freundlicher, als er die großen, hellen Zimmer sah, die alle beshäbig mit Möbeln aus der Großvaterzeit eingerichtet waren. An den Wänden hingen bunte Lithographien aus der Zeit König Ludwigs I.

König Otto von Griechenland war bargestellt, wie er in Palikarentracht von ber Akropolis herunter ritt; auf anderen Bilbern sah man König Ludwig inmitten einer großen Hofgefellschaft, und wiederum Prinzen auf sich bäumenden Rossen.

Alles in ben Bimmern wies auf Die gute, alte

Beit hin, und bas ließ gunftige Schluffe ju.

Der Fremde nickte zufrieden. Er fah, baß auch die Betten reinlich und gut waren, und Fanny versicherte eifrig, daß sie Riffen und Decke mit frischen Linnen überziehen werbe.

Als der Gast die Treppe hinunter schritt, war er besser gelaunt, und er nahm sich vor, einen Rund-

gang burch den Ort zu machen.

Auch hier gefiel ihm alles, was er sah. Wenn er schon nicht wußte, daß er das denkwürdige Exemplar des ersten Sommerfrischlers darstellte, so bemerkte er doch, daß die Wogen des Fremdenstroms noch nicht durch Altaich geflutet waren.

Auf dem Plate erhoben fich ftattliche Burgerhaufer; weiter hinaus ftanben niebere Gebaude

neben Scheunen und Ställen.

Von links und rechts brullte, mederte, gaderte und grunzte es und erweckte Hoffnungen auf dicken Rahm und gelbe Butter, auf frische Eier und zartes Schweinefleisch.

"Unverdorbene Gegenb . . . " murmelte der

Fremde.

Nur einmal stutte er, als er auf ben Marktplat zuruck zu einem modisch aufgeputten Kaufladen kam.

In der Auslage hing ein Plakat, auf dem zu lesen war, daß Karl Natterer junior den tituslierten Kurgasten sein wohlassortiertes Lager von Hamburger Zigarren empfohlen halte. Der Fremde trat ein und wurde von einem unansehnlichen herrn überfreundlich begrüßt.

Er kaufte einige Zigarren und versuchte im Gespräche etwas Näheres über ben Altaicher Frem-

benvertehr zu erfahren.

Er gab mehr, ale er empfing.

Der beglückte Natterer erfuhr, daß er ben ersten richtigen, burch ihn angelockten Kurgast vor sich habe.

Der Kurgast aber erhielt nur allgemeine Andeu-

tungen über gute Entwicklungesymptome.

Zum Schlusse stellte sich Natterer als Borstand des Vereins vor und erbat sich für die Altaicher Kurliste, die der Piebinger Bilsbote veröffentlichen wollte, die Personalien des sehr geehrten Gastes.

Der Fremde gab ihm seine Bisitenkarte: "Oberinspektor Josef Dierl aus Munchen." Ratterer nahm sie dankend entgegen und hoffte, daß der Herr Oberinspektor mit der gewählten Sorte zusfrieden sein werde, versicherte dem Herrn Obersinspektor, daß der Herr Oberinspektor in der gleischen Preislage angenehme Abwechselung sinden werde, und wünschte dem Herrn Oberinspektor gutes Wetter, gute Unterhaltung und guten Tag.

Als der Fremde den Laden verlassen hatte, mußte Frau Wally Natterer kommen und die frohe Runde vernehmen, daß die Saison glückverheißend eröff-

net fei.

Triumphierend hielt ihr ber Cheherr bie Bisitenfarte por.

"Ein Oberinspektor?" fragte Frau Wally. "Das

is gewiß was fehr Feines?"

"Jedenfalls was Besseres," antwortete Natterer. "Die Sach' reguliert sich. Ma sieht halt, was eine gute Reklame ausmacht."

Vom Posthalter Blenninger, der viel zu faul war, um Lügen für den Glanz des neuen Sobensluftlurortes zu ersinnen, betam es Berr Dierl bald

ju wissen, daß er ber erste Kurgast war.

Bielleicht hatte das einen andern stutig gemacht, aber der Oberinspektor der Lebensversicherungsgesellschaft Artemisia, der eine kurze Offizierslaufbahn in Burghausen begonnen und beendet hatte,
war ein Kenner und ein Freund des altbaprischen Lebend.

Er wußte, wie sehr die Biederkeit des Charafters und die Größe der Portionen durch Fremde

verminbert werben.

Ihr Fehlen stimmte ihn hoffnungsfroh, und eine Kalbhage von altväterlichen Waßen bestätigte ihm seine Bermutung, daß er auf der Insel ber Seligen gelandet sei.

Er schwor es sich ju, über biefes Giland strenges Stillschweigen zu bewahren, und er faßte gleich eine Abneigung gegen Natterer, bem er Verrat zu-

raute.

### 3meites Rapitel

Am Fuße bes von Morben her sanft ansteigenben, gegen Suben ziemlich steil abfallenden Hügels lag unweit vor ber Einmundung bes Schleifbaches

in die Bile bie Ertimuhle.

Um das zwei Stockwerke hohe Gebäude lag ein Duft von Wehlstaub, der aus Fenstern und Turen brang und sich auf die Blätter der nächsten Bäume, wie auf die Grashalme der dis an den hof hin reichenden Wiese legte.

Neben ber Einfahrt lehnte an der Hausmauer ein beschädigter Dublstein, in den die Jahreszahl 1724 eingemeißelt war, und der sich als Invalide die Sonne auf die alten Furchen scheinen ließ.

Er war ein braver, alter Sandstein von beutscher Art und hatte in der Neuzeit einem modischen Süßwasserquarz, einem Franzosen, Plat machen mussen, und das durfte ihn verdrießen, denn er war in seiner langen Dienstzeit ein flinker kaufer gewesen, der sich emsig gedreht hatte, nicht ein fauler Bodenstein, der unten liegt und geschehen läßt, was geschieht.

Aber das war nun so mit der Auslanderei, die bei den jungeren Müllern aufgekommen war. Sie holten Franzosen her und stellten die abgerackerten beutschen Steine vor die Türe hinaus, wo hinter ihnen Brennesseln in die Sohe wuchsen und sich

burch bie Locher brangten.

Wenn man schon Anno 1724 gebient hat, war man am Ende vornehmer, wie die ganze Mühle, die erst 1875 von dem aus dem Frankischen zugereisten Wichael Oswald an Stelle der uralten

Ertlmühle neu gebaut worden mar.

Michael Ofwald war ber Bater bes jezigen Eigentumers Martin Ofwald gewesen, ber in dem sauberen Häuschen auf der andern Seite bes Hofes wohnte und ein stiller Mensch war, der auch im Außern nichts an sich hatte von den früheren Ertlmüllern, die lustige Altbayern mit ordentlichen Bäuchen gewesen waren.

Martin Ofwald war ein schmächtiger, zarter Mensch. Aus seinem schmalen Gesichte schauten ein Paar verträumte Augen in die Welt und eigentlich nie scharf auf einen Gegenstand, sondern daneben hin und in die Luft und ins Unbestimmte, wo sie etwas Fröhliches zu sinden schienen, denn häusig slog ein Lächeln um den sein geschnittenen Mund, das sogleich verschwand, wenn semand den Weister anredete, oder wenn ihn eine recht bestimmt klingende weibliche Stimme beim Namen rief.

Dann veränderte fich ber Ausbruck in feinen Augen fo, daß man merkte, wie er aus einem Traume erwachte ober feine Gebanken von einer

weiten Reife jurudholte.

Die Stimme tam von seiner Chefrau Margaret her, die in ihrem Wesen eine unverfennbare Rlar-

heit bes Billens zeigte.

Ihr bunkles Baar war burch einen gerablinigen Scheitel geteilt, von bem aus es sich nach rechts und links in gleichen Teilen straff an ben Kopf

preßte.

Die blauen Augen blickten ruhig, die Nase war wohl etwas scharf, aber um den Mund lag wieder ein gutmütiger Zug, der Wohlwollen und hie und da ein wenig Staunen über die sich ins Blaue verlierenden Gedanken ihres Cheherrn verriet.

Man konnte mohl glauben, daß in bem ansehnlichen, einige Schärfe erfordernden Geschäfte die Leitung eher ber Frau Margaret zukam als ihrem

Martin.

Wer es aber in lanbläufiger Beise so ausgelegt hatte, daß sie bas Regiment führte, ber ware ber

flugen Frau nicht gerecht geworben.

Sie leitete burch ihren Einfluß auf ihren Mann bas Ganze, aber fie mahrte nicht bloß ben Schein, sonbern fie brachte ihn sorgsam bazu, seine Rechte

zu zeigen auszuüben.

Niemais tabelte fie einen Müllerburschen, auch wenn fie was Unrechtes sah. Sie trug bie Beschwerbe ihrem Martin vor in einer langeren Rebe, bie alles enthielt, was er bem Burschen vorhalten mußte; wenn Runden fie um etwas ersuche ten, gab fie feine Zusage. Sie versprach, daß sie es dem Herrn fagen wollte, und ließ nie die Meinung gelten, daß sie zu entscheiden habe.

Die Frau soll nicht bas Meisterlied singen, sagte fie, und wenn semand meinte, ber Martin sei boch gar zu still, bann antwortete sie, Reben komme von

Natur, Schweigen aber vom Berftand.

Sie freute sich innerlich barüber, daß er nichts Grobes leiben mochte, bes Abends gerne in einem

Buche las ober auf feiner Beige fpielte.

Sie dachte, daß sie es besser getroffen habe wie andere Frauen, deren Männer ihre Freude im Wirtshause suchten und meinten, Weib und Ofen könnten ruhig baheim bleiben.

Auch war ihr Martin nicht etwa gleichgültig, und in wichtigen Dingen zeigte er festen Willen

und tuchtigen Berftand.

Er ging seinen Pflichten nicht aus dem Wege. Wenn ihm das Geschäft nicht über alles ging, so durfte sie sich darüber nicht grämen, denn sie wußte, daß er sich in seiner Jugend einen andern Beruf vorgesetzt hatte, und daß er schon sechzehn Jahre alt gewesen war, als man ihn aus dem Lehrersseminar ins väterliche Geschäft geholt hatte.

Dafür war sein nur anderthalb Jahre älterer Bruder Michel bestimmt gewesen, der seine Lehrezeit in einer Nürnberger Kunstmühle zugebracht hatte und darin auch noch als Gehilfe tätig ge-

blieben war.

Aber eines Tages war er auf und bavon gegangen und hatte aus Bremen an die Eltern geschrieben, bag er auf einem Segler Dienst genom-

men habe.

Erst etliche Monate später hatte der alte Ofwald erfahren, daß sein Michel vom Geschäftsführer verhöhnt und schwer gekränkt worden war, weil er der Tochter der Besitzerin in unbeholfener Art Zuneigung gezeigt hatte.

Das Madden hatte fich über ben jungen Menschen

lustig gemacht und die Sache weiter gegeben.

Der Spott ber Angestellten und ber Schmerz über biese Art ber Burudweisung hatten ben frischen

Burfchen gur Flucht veranlagt.

Es hatte auch Schlimmeres geschehen konnen. Behn Jahre spater, noch zu Lebzeiten ber Eltern, kehrte Michel als vierschrötiger Untersteuermann auf Urlaub heim.

Er war der Beimat und bem feghaften Wesen fo fichtbar fremd geworben, daß nicht einmal die alte Mutter Ofwald hoffte, ihn halten zu konnen.

Er zeigte frohliche Laune und ben allerbesten Appetit und lachte gutmutig zu den Borschlägen seines Bruders Martin, den der Gedanke plagte, daß er geborgen in der Ertlmühle siten sollte, indes der Michel ein hartes Leben führte.

Als etliche Wochen um waren, stand eines Morgens der Untersteuermann Ofwald mit seinem Roffer mitten in der Stube und sagte, daß er nun fort musse, und es klang nicht anders, als wollte er nur geschwind nach Piebing hinüber gehen.

Und das war auch wieder gut, benn langer Abschied schmerzt alte Leute, besonders eine Mutter, die sich nicht große Hoffnungen aufs Wiedersehen machen kann.

"Bhut Gott," fagte Michel "und bleibts gesund bis aufs nachste Mal!"

Und ging.

Der Mutter schlug bas Berg bis zur Kehle hinauf, als sie ihren Altesten breitbeinig über ben Hof gehen sah. Auf ber Brude blieb er stehen und schaute zurück und versuchte gutmutig zu lachen, als er die Mutter am Fenster stehen sah.

Es gelang ihm nicht recht, und er machte schnell fehrt, um nicht zu zeigen, wie hart ihm ber lette

Gruß gufette.

Bhut Gott, Michell

Es ist kein weiter Weg über die Sügel, von denen herunter man noch einen Blick auf die Erthmühle werfen kann, aber dann dehnen sich die Straßen und führen von kleinen Städten in große. Fremde Wenschen schauen gleichgültig an einem

vorbei, und fremde Gloden lauten ben Morgenund Abendgruff.

Bhut Gott, Michell

Es liegen Kander und Meere zwischen Altaich und Finschhafen oder Matupi, aber starke, unzerreißbare Fäden laufen mit und halten das Herz an die Heimat gebunden, wenn auch ein Seemann in polynesischen Stürmen nicht viel Zeit hat, von Deutschland zu träumen. Und wenn sich die Mutter Oßwald zum Sterben legt, läßt sie sich die Himmelsrichtung zeigen, in der ihr Michel auf fernen Meeren segelt, und ihre müde Hand macht das heilige Zeichen des Kreuzes gegen Osten hin.

Ihre welfen Lippen murmeln ben letten Segen für ben ftarken Mann, ber einstmals als Rind fich

an ihren Rod geflammert hatte.

Bhat Gott, Michel!

Soweit du gehst, die Faben laufen mit, die leise an deinem Berzen ziehen, und immer wieder kommt ein Tag, an dem du den Schleisbach um die Rader der Ertlmühle rauschen hörst, die Wassertropfen in der Sonne gligern siehst und weißt, daß uns alle Dinge fremd bleiben, und daß uns nichts so gehört, wie die Beimat und die Erinnerung an die Kinderzeit.

In Martin blieb ber Gedanke haften, daß er an Stelle eines andern in Wohlstand und Behaglichkeit site, und diese Vorstellung bedrückte ihn oft mehr, als die Gewißheit, daß er Pflichten übernommen hatte, die seinem Wesen fremd waren.

Er hatte, um ben Wunsch ber Eltern zu erstüllen, schon fruh die Tochter Margaret des Kronacher Sägewertbesitzers Wächter geheiratet, ber von Mutters Seite mit ben Ofwalds verwandt mar.

Er liebte seine Frau und schätzte ihre altfrantische Tüchtigkeit; er war glücklich über die Geburt eines Sohnes, den ihm Margaret schon im ersten Jahre schenkte, und dem zwei Jahre später ein zweiter folgte.

Aber in Arbeit und Gorge und Freude mar es

ihm manchmal, als sahe er seinen Bruder breitbeinig über ben Sof und die Brude schreiten und zum letten Male auf die Beimat zuruckschauen.

Er war schon etliche Jahre Chemann und Bater gewesen, als Michel bamals heimkehrte und wieder Abschieb nahm, aber er hatte ohne Bedenken und Reue mit ihm sein Anrecht geteilt und nicht gebacht, daß er armer geworden ware.

Es war anbers gefommen.

In den ersten zehn Jahren nach seiner Abreise hatte Michel zuweilen geschrieben. Aus Afrika, aus Indien, von Samoa her, dann einmal wieder von Hamburg, und dorthin hatte ihm Martin auch die Nachricht geschickt, daß die Mutter gestorben und der Bater nach zwei Monaten ihr nachgefolgt war:

Darauf kam nach breiviertel Jahren eine Antwort aus Apia. In unbeholfenen Säpen gab Michel seinem Schmerze barüber Ausbruck, baß er bie Eltern nicht mehr gesehen habe. Einige Mal sei ihm Gelegenheit geboten gewesen, aber er habe die Heinstehr verschoben in der Hoffnung, bald auf langere Zeit nach Altaich zu kommen. Nun musse er erfahren, daß die Eltern von der Welt gesschieden seien.

Der Brief war sichtlich nicht in einem hin, sonbern in mehreren Absahen geschrieben. Man sah es ihm an, daß er lange in der Tasche herumge-

tragen war.

Seitdem ließ Michel nichts mehr von sich hören. Martin schrieb nach Umlauf etlicher Jahre an den Llond und erfuhr, daß sein Bruder in Neu-Guinea geblieben war. Sein Aufenthalt in Australien konnte noch festgestellt werden. Bon da ab versloren sich alle Spuren.

Als Jahr um Jahr verging, ohne daß eine Nachricht fam, mußte Martin glauben, daß sein Bru-

ber ben Tob gefunden habe.

In ber Ertimuhle gab es wie überall gute und schlimme Stunden. Im ganzen ging alles feinen ruhigen Gang.

Tag ging um Tag, brachte Arbeit und zuweilen Sorgen und als das Gewisseste bas Alterwerden.

Frau Margaret hatte, als sie zum dritten Male in gesegneten Umständen war, einen bosen Fall getan und mußte sich damit absinden, daß ihr ferneres Muttergluck versagt blieb.

So vereinigten fich alle hoffnungen und Sorgen auf die zwei Gohne Konrad und Michel.

Der ältere war ein fräftiger Junge, aber still und in sich gekehrt, wie der Bater. Der jungere war lebhaft, ein wenig vorwitig und saß nicht gerne über den Büchern. Frau Margaret sah in ihm das Ebenbild ihres Batere, der lebenstüchtig und etwas nüchtern seinen Sinn auf Arbeit und Erwerd gerichtet hatte.

Sie bemertte fast ein wenig eiferfüchtig, bag ihr

Ronrad anschmiegfamer an ben Bater war.

Er wußte freilich bem Knaben Besseres und mehr zu erzählen als sie, und bie beiden konnten wie Kameraden hinter der Mühle am Wasser sigen und miteinander plaudern.

Ihr Michel tat fich bafür lieber in ber Ruche um und verstand es, sich für fleine Leistungen

Borteile ju verfchaffen.

Frau Margaret bachte nichts anderes, als daß ihr Altester zur rechten Zeit das Handwert erlernen und in das elterliche Geschäft eintreten werde; sie malte sich die Zeit, da sie neben ihrem Konrad noch tüchtig schalten würde, mit angenehmen Farben aus.

Aber ba erlebte fie eine große Enttauschung.

Der stille Junge, bem sie kaum eigenen Willen zugetraut hatte, gestand ihr eines Lages, als er von München, wo er die Realschule besuchte, in den Ferien heimgekehrt war, daß er nichts anderes werden könne und wolle, als ein Maler.

Das ging so sehr über ihr Verständnis, daß sie sich über ben Wunsch wie über eine unreife Tor-

heit hinwegfegen wollte.

Ihr Martin tam bem Jungen ju Bilfe und zeigte

eine Festigkeit, über bie fie erft recht in Erstaunen

aeriet.

Es ist etwas Merkwürdiges um ein Mannsbild, das sich jahrelang behüten läßt und auf einmal seine Überlegenheit zeigt, wie etwas Selbstversständliches, so daß die Frau betroffen merkt, daß ihr die eingebildete Macht in den Händen zerronnen ist.

Und so kam es im Hause des stillen Martin Ofwald, daß der hausbackene Berstand der Frau Margaret unterliegen mußte. Sie sagte oft und nachdrücklich, daß alter Sis der beste sei, und daß, wer wohl sise, nicht rücken solle, aber Martin gab

nicht nach.

Go wurde Konrad ein Maler, und seine Mutter seufzte manches Jahr barüber und wollte nicht verstehen, wie ihr Bub eine sichere Zukunft gering achten konnte.

Sie tröstete sich, ba ihr Michel mehr Sinn fürs Geschäftliche zeigte und wohl bamit zufrieden war, daß er frühzeitig in die Lehre nach Kronach kam.

In Altaich aber schüttelte sedermann den Kopf darüber, daß ber Alteste vom Ertlmüller einen so unnüten Beruf ergreifen mochte, und noch mehr darüber, daß die kluge und resche Frau Ofwald ihre Einwilligung gegeben hatte.

Freilich, das bringen auch Gescheitere nicht heraus, mas einem fünfzehnjährigen Buben die Gewisheit gibt, daß er ein Rünstler werben muffe.

Es find Seißhirten jahrelang auf den Almen herumgelegen, haben in den Himmel hineingeschaut und sich aus der blauen Luft eine Sehnsucht gesholt, die sie hinunter in die Städte trieb und zu großen Kunstlern werden ließ.

Wer aufmerksam bieses Wachstum betrachtet, wird verstehen, daß auch hier ein ins Ungefähr getragener Same in Licht und Luft besser aufgeht als einer, ber kunstlich in der Enge gepflanzt wird.

Gelten wird aus einem Anablein ber Reichen,

bas man in Kunsterlebnissen aufzieht, was Rechtes; immer wieder lauft dem Berrlein ein barfüßiger Bauernbub den Rang ab; einer, der in Regen und Sonnenschein aufgewachsen ist und mit geschärften Sinnen Farben und Formen aufgenommen hat.

Bielleicht war Konrab in ben Stunden, da er unter der Weide am Mühlbache saß, ein Künstler geworden, denn Wasser, das so geheimnisvoll fließt, sich ein bischen dreht und ein bischen murmelt und in die Ferne zieht, kann einen Buben wohl zum

Bilben und Eraumen anregen.

Jebe Stimmung aber, Die in Rinderherzen gewedt wird, gewinnt geheimnisvolle Rrafte, wenn

fie fich nicht in Borte verliert.

Wir wollen ben Beimlichkeiten nicht nachforschen, aus benen fich bie Gehnsucht bes Anaben formte; troftete fich boch auch Frau Margaret mit bem Gebanten, bag Konrab eben ihres Martins Gohn sei.

Doch barf man erwähnen, bag ein Bilb, bas Deckengemalde in ber Altaicher Kirche, nicht ohne

Ginflug auf ben Rnaben geblieben mar.

Es stellte die Schlacht bei Lepanto bar und war von einem Benediktinerpater aus dem Kloster Sassau um die Mitte des 18. Jahrhunderts gesmalt worden. Es gab auf dem Bilde, das die ganze Decke der Kirche einnahm, unendlich viel

zu fehen.

Fechtende Ritter, sabelschwingende Türken, schreisende Menschen, die im Wasser schwammen, Pulverrauch, lodernde Flammen, Engel, die um den Herrn Don Juan d'Austria schwebten und ihn mit Lordeer krönten, sinkende Saleeren und oben in den Wolken den dreieinigen Gott, der auf den Christensieg herniederschaute. Wenn Weihrauch zur Decke emporwallte oder wenn heller Gonnenschein durch die hohen Fenster auf einen Teil des Vildes siel, indes ein anderer um so dunkler erschien, gewannen Personen und Dinge ein seltsames Leben, und der Orgelklang, der durch die Kirche brauste, verstärkte den Eindruck. Konrad

weilte am liebsten auf bem Chore, wo sein Bater an Sonntagen die Geige spielte und birigierte. Er bewunderte ihn, wenn er mit dem Fiedelbogen den Takt schlug und wiederum voll und fräftig die Saiten strich, daß sich der Lehrer auf seinem Sit an der Orgel umdrehte und ihm beifällig zunickte.

Dann schien herr Don Juan d'Austria sein haupt noch stolzer zu erheben, und die Engel sent ten sich tiefer herab, um ihm ben Kranz um die Stirne zu winden.

Bielleicht faßte ber Knabe in einem folchen weihevollen Augenblicke ben Entschluß, auch ein-

mal herrliche Bilder zu malen.

Nun waren alle Wünsche in Erfüllung gegangen, als er in die Akademie eintreten durfte. Er machte als Lernender alle Freuden und Leiden durch, die zwischen Wollen und Können liegen, und er war voll Eifer und Hingabe und getraute sich nicht, irgend etwas in der Kunst für nebensächlich oder überflüssig zu halten.

Er bewunderte seine Lehrer und die Genies, die in keiner Rlasse fehlen, von denen man frühzeitig das Höchste erwartet und später nie mehr

etwas vernimmt.

Ihn felber hielt man für guten Durchschnitt, für brav ober für recht brav, was befanntlich

feine Steigerung bebeutet.

Es fehlte ihm alles Frühreife, bas Professoren, so oft sie auch enttäuscht werden, immer wieder überschäßen. Er war von guter Art, wie ein beutscher Apfelbaum, der Zeit haben muß zum Anwurzeln und zum Wachsen, bevor er Früchte trägt.

Darüber konnte er als junger Mensch keine Klarheit haben, und wenn er schon den Glauben an sich nicht verlor, so blieben ihm doch Zweisel nicht erspart, wenn neben ihm mancher üppig ins Geniale emporschoß. Je früher reif, je früher faul, ist eine Wahrheit, die man nur allmählich kennen sernt.

Es lag nicht im Wefen Ronrabs, bag er fich

vorlaut über seine Borbilder stellte und sich befreit fühlte, wenn ihn ein Fortschreiten von ihnen
entfernte. Er suchte fast ängstlich mit einem Gefühle von Heimweh den alten Glauben und merkte
mit Unbehagen, daß er ihn nicht mehr fand. Es
war ein Gefühl, ähnlich dem, das ihn daheim
überkam, als er nach längerer Abwesenheit zurück
kehrte und das elterliche Haus kleiner, den Garten
weniger schmuckreich und das Deckengemälde in
der Kirche unbedeutender fand, als er es sich in
liebevoller Erinnerung bewahrt hatte.

Aber, ob einer will ober nicht, fich losreißen von dem, was er verehrte, bleibt feinem erspart, der vorwärts geht, und es wiederholt fich so lange,

bis einer fich felber gefunden hat.

Das fann ein langer Weg fein, ber nicht schnureben läuft.

Auch Konrab suchte sein Ziel balb hier, balb

Duxt.

Das lag in seiner Bereitwilligkeit, sich dem Ansehen der Führenden zu unterwerfen, begründet; wohl auch in der Art der Ausbildung, die heute

mehr jur Nachahmung führt als ehebem.

Auch früher eignete sich der Schüler die Handschrift und handwerkliche Gilfen des Meisters an, aber in der Gegenwart ist der Lehrer zugleich Führer einer Richtung, die im betonten Gegensatze zu andern steht. So muß sich der Lernende viel mehr mit Haut und Haaren dem Meister, seinen Mitstreitern und Vorbildern verschreiben als in besseren Zeiten, wo sich das gedruckte Wort noch nicht die Herrschaft angemaßt hatte.

So sette Konrad die seltsamsten Fabelwesen, die seinem Empfinden nichts bedeuteten, mitten in Waldwiesen und versuchte dies und das und nahm den Wortbrei der Mauschler viel zu ernst, die er, dem recht elend zumute war, in der Heimat gessund wurde, indem er das suchte und fand, was

feiner Natur gemäß mar.

Jest erkannte er, bag er nichts bebeutendes in die Dinge hineinlegen konnte, bag viel Schoneres

33

in ihnen war, wenn er bie heimlichen Zusammenhänge fand, die ihn mit allem, auch mit bem Unscheinbarsten, verbunden hielten, das dem gleichen Boben entstammte.

Das Kleine gewann Bebeutung, bas Große wurde ihm durch Rückerinnerung vertrauter, und beglückt fühlte er, wie sein klares Erkennen an die

Ahnungen ber Rinbergeit anfnupfte.

Er mußte nicht mehr nach Ausbrucksmitteln suchen. Sie gaben sich natürlich und selbstversständlich, seit er wußte, daß jedes Kornseld, das sich den Hügel hinaufzog, daß ein blauer Himmel, in dem eine Wolke verrann, nirgends in der Welt so war wie gerade hier, daß tausend Heimlichsteiten ihn zu einem Stück Heimat machten, wie den Rauch, der kerzengerade aus dem Kamine eines windschiefen Hauses aufstieg und sich als blauer Duft in maiengrünen Buchen verlor.

Jest konnte er über die Schriftgelehrten und ihre Rezepte lächeln, seit er wußte, daß wir von dieser Erbe nur ein kleines Stuck mit Berg und Sinnen befigen und nur von da aus ins Weite

fcauen tonnen.

Konrad veränderte sich in seinem Wesen, als er sah, wohinaus er wollte. Er war von einer inneren Kröhlichkeit, die den Eltern nicht entging, und der Frau Margaret, die sich oftmals über seine Niedersgeschlagenheit bekummert hatte, siel ein schwerer Stein vom Berzen.

Martin hatte auch mit Gorge bie gebrückte Stimmung an seinem Konrad bemerkt, aber jede Frage vermieben, benn er bachte, daß seber mit

fich felber fertig werben muffe.

In der Zeit war sein Gohn auch gegen ihn zurückhaltend und einfilbig gewesen, aber nunmehr sprach er wieder von Planen und Hoffnungen, und eines Tages erklärte er zur Freude der beiden Alten, daß er auch im Winter baheim bleiben wolle.

Als er bie frohe Stimmung behielt, mertte fein Bater recht gut, bag er nach innerlichen Rampfen

mit fich ins reine gefommen mar.

Und an einem stillen Sonntagvormittag, als sie nebeneinander auf der Brude standen und dem fließenden Wasser nachschauten, begann Konrad zu reden.

Er schilberte bem Bater, was er lange gesucht

und fest gefunden habe.

Martin hörte ernsthaft zu.

Es war nicht feine Art, lange Gage und ge-

brauchliche Worte ju reben.

Er sagte bloß: "Jest wird's wohl gehen, Konrad . . ." und sah ihm mit einem kurzen, freundlichen Blicke in die Augen und schaute wieder weg, denn er war von schamhafter Natur und wied feine Gefühle nicht gerne her.

Und wohl ging es.

Konrad streifte mit seinem Malkasten in der Gegend herum und war erstaunt, wie ihn liebes volles Verstehen von einem zum andern führte, und er lachte barüber, daß er ehedem Eindrücke

gesucht hatte.

Die Altaicher Burger jedoch hatten sich eine ungünstige Meinung über bas Künstlertum Konrads gebildet. Sie kannten die Welt, so weit sie auch von ihr weg waren, und wußten, daß zum vollen Werte eines Künstlers die Anerkennung der Zeitungen gehört.

Weil man aber nichts las über Konrad Ofwald,

war der Rückschluß bald gemacht.

So urteilte Natterer junior, der sich gewissenhaft fragte, ob er dem jungen Menschen Bertrauen in einer wichtigen Angelegenheit schenken durfe. Es handelte sich darum, Ansichten vom Höhenluftfurorte Altaich und der Umgebung herzustellen, die man als Plakate in Bahnhöfen und Hotels aufhängen würde.

Die große Idee war eines Nachts über Natterer gekommen, so daß er mit beiden Füßen zugleich aus dem Bette sprang und den Plan niederschrieb.

Am anbern Morgen eilte er fast atemlos vor innerer Bewegung zum Posthalter, um ihm ben wichtigen Einfall mitzuteilen. Blenninger öffnete ichon ben Mund gur Frage: "Was haft benn wieba für an Schmarrn?", aber er ichlog ihn und ichwieg.

Seine Zuruchaltung hatte ihren guten Grund. Es waren im Berlaufe zweier Wochen wirklich fünf Sommerfrischler, barunter einer mit Weib und Kind, eingetroffen, und das mußte man doch anerkennen.

Deswegen tat fich ber Blenninger Michel einen Zwang an und ließ ben Kramer zu Ende reben und sagte weiter nichts als: "Bon mir aus tuaft,

was b' magst."

Herr Natterer war nun verpflichtet, sich über die Qualitäten bes Malers Konrad Oswald flar zu werden, und er bedachte, daß vielleicht die Anhänglichkeit an den Heimatort das Können heben würde. Da er zudem für den Grundsat: "Kauft am Plate!" eingenommen war, faste er noch während des Gespräches mit dem Posthalter den Entschluß, dem jungen Manne die Ehre des Auftrags zutommen zu lassen.

"Meinst b' nicht auch?" fragte er ben Blenninger. "Er is zwar koin anerkannter Künstler, aber ma kann ihn als Altaicher net auf d' Seit set, Und übrigens bin ja ich ba; ich überwach die Sache

fcon. Deinft b' net auch?"

Der Posthalter stedte bie Sande in die Hosentaschen und pfiff seinem Tiras, ber auf dem Marktplat eine Betanntschaft erneuern wollte, und dann sagte er: "Ja ... ja ... von mir aus tuast d',

was b' magft."

Natterer, der einen Entschluß immer auf der Stelle ausführen wollte, eilte mit fliegenden Rockschößen weg, am Martl vorbei, der ihm feindfelig nachschaute und vor sich hindrummte: "Spinnata Kramalippl . . . hundshäuterner!"

## Drittes Rapitel

In vielen Menschen lebt ber Wunsch, von ihresgleichen niemanden zu sehen; er fann auf schöner Gelbsterkenntnis beruhen oder auf der unedlen Weinung, bag bie andern schlimmer seien.

Jedenfalls versteht ber Sommergast unter Idylle einen Ort, wo es seinesgleichen nicht gibt, und diese Hoffnung war burch die Anzeige Natterers in Deutschland und Osterreich erweckt worden.

Bielleicht hing fich baran bie bunfle Ahnung, bag zwischen verborgenen Schonheiten und billigen Nahrungsmitteln Zusammenhange bestünden.

Wie ware sonft ber f. t. Oberleutnant a. D. Frang von Wlaged aus Galzburg auf ben Ginfall

gefommen, nach Altaich ju reifen?

Rinder der Flora, Waldparzellen und magische Wondnachte gibt es auch im Lande des heiligen Rupertus. Wahrscheinlich auch Eisenoryduse und Eisenkarbonate, aber die österreichischen Pensionsbezüge stechen immer auffallender von den österreichischen Lebensmittelpreisen ab.

Darin ließe fich eine Erklarung für ben sonberbaren Entschluß bes Beren von Wlaged finden.

Er fab übrigens beffer aus wie Berr Dierl; et

war fchlant, grazil und gut angezogen.

Pillart, ber als Schneider ein Auge bafür hatte, sagte, daß er auf den ersten Blick den österreichischen Offizier in dem Fremden erkannt habe.

Die Boge ... Das Schagatt ... wissen S, mein Bater war doch in Prag ... und i habs in Ling gelärnt ... die Boge ... das Schagatt ... das is Ofterreich. Wanns ein Minchner anhaben tut, in zwei Täg is verfrippelt; aber so elegant abi falln, firzengrad, nit voll, sondern, als wann die Boge eer waar, das is halt Ofterreich ...

Much bie Befichtejuge bes Oberleutnante hatten

etwas Goldatisch-Donaumonarchisches.

Sie waren liebenswürdig und brudten eine sprungbereite Soflichfeit gegen bie Damenwelt aus. Uber ben biden Lippen fag ein jugeschnite

tener Schnurrbart; die Augen quollen eiwas vor, boch nicht in entstellender Weise, die Stirne ging in einen Kahlkopf über und gewann daburch an Bobe.

herr von Blazeck nahm Wohnung in ber Post und bezauberte am ersten Tage burch seine Ritter-

lichfeit alle weiblichen Angestellten.

"Alsbann... ich bidde... wie is der reizende Name? Fannerl? Aber bidde, der Name erinnert mich lebhaft an eine Jugenbliebe ... na ... na hamm S' nur keine Angst! Tempi passati! Es is schon sähr lange her ... leider! ... alsdann, ich bidde ... net wahr ... jeden Tag in der Fruh ein bissel ein warmes Wasser ..."

Nach bem ersten Mittagessen ging ber Herr Oberleutnant in die Kuche und erklärte, daß er noch nie einen besseren Nierenbraten gespeist

habe.

"Ich muß ber ausgezeichneten Rochfünstlerin mein Kompliment mach'n . . . abg ich bibbe . . . laffen fich nicht fioren, Freilein . . . Darf ich mir Ihren Ramen für immer ins Barg schreiben? Josefa? Aber bibbe . . . bas is ja reizenb! Meine Braut hat nemlich auch feinerzeit Josefa geheißen . . . Die Arme is ja leider noch vor Erfüllung ihrer Wiensche . . . beziehungeweise . . . natierlich meis ner Wiensche gestorben . . . aber biffer Rame wedt immer wähmietige Erinnerungen in mir . . . alsbann ich mache wirklich mein Kompliment zu bem Mierenbradl . . . und darf ich frag'n . . . Freilein Josefa, ob Gie mit Ihren reigenden Paticherin auch a mal eine Mollspeise mach'n? . . . Rahmstrubel?! Aber bibbe, bas is ja bas non plus ultra, bas 3beal bes Ofterreichers . . .!"

Sephi sagte hinterher zur Abspulmagd: "Das is ein Gawalier! Der woaß wenigstens, was sighort. De andern fressen 's Sach nei und wischen sie Man ab, und von toan dant scho hörst d' s' ganz Jahr nig. Höchstens schimpfa to ma s' hörn, wenn s' net afrat dös triagn, was s' woll'n, aba

död is a Gawalier . . . "

Jede Röchin fest eine Gefühlswallung in gute

Biffen und große Portionen um.

So erhielt auch herr von Wlazed am Abend eine Schweinshare vorgesett, von einer Größe, wie man fie in Ofterreich seit ber Metternichzeit nicht mehr gesehen hat.

Dazu war sie mit Liebe gebraten, braun, resch und mit einer so herrlich buftenden Sauce begossen, daß die Ausmerksamkeit des Oberinspektors Dierl

erregt wurde.

Der Anblick verstimmte ihn und vermehrte seine Abneigung gegen ben ekelhaften Hanswurschten, wie er sogleich ben sorgfältig gekleibeten Oberleutnant innerlich genannt hatte.

Er feste eine murrifche Diene auf und nahm

fich vor, unnahbar zu bleiben.

Er täuschte fich.

Gegen die bezwingende Liebenswürdigkeit bes Herrn von Blazed gab es keine Hilfe; unter dem Einflusse seines sonnigen Wefens schmolz jede Gis-rinde.

Vorläufig af er die Schweinshaze und geriet durch den Genuß in erhöhte Wärme und Menschenliebe. Dann richtete er seine Blicke auf Dierl, über den ihm die Kellnerin schon Auskunfte ersteilt hatte.

Er musterte ihn, während er sich hinter der Serviette die Zähne ausstocherte. "Dicker Münchner... etwas unsoigniert ... Mittelklasse ... auskömmeliche Existenz habend ... in Ermanglung besserer

Befellichaft noch brauchbar . . . "

Der Oberinspektor sah verdrießlich zur Seite, wenn sich die Blicke kreuzten und bis mit zorniger Energie die Spike seiner Zigarre ab. Herr von Wlazeck zog mit einer hübschen Bewegung eine silberne Zigarettendose aus der Seitentasche, klopste eine Memphis etliche Male auf den Deckel und zündete sie an. Nachdem er einige Züge inhaliert und den Rauch wollüstig durch die Nasenlöcher gestoßen hatte, war sein Entschluß gefaßt.

Er stand mit einem verbindlichen Lächeln auf, schlürfte nach alter Kavalierart über den Fußboden hin und machte vor dem überraschten Dierl eine tabellose Berbeugung.

"Gftatten, mich vorzustellen . . . Dberleitnant

von Blaged . . . .

"Sehr angenehm... Oberinspektor Dierl..."
"Berzeihen, daß ich mir die Freiheit nehme, aber ich glaube, zu bemerken, daß wir in gewissem Sinne Leidensgefährten sind ... Das heißt, bildlich gesprochen, benn bei einer so vorzieglichen Berpflegung ist das Wort nicht buchstäblich anzuwenden, — ich möchte bloß das Gefährten bestonen, indem wir uns gemeinsam auf diesem unentdeckten ober vielmehr neu entdeckten Eilande bestinden ..."

Berr Dierl, ber als Lebensversicherungeinspektor einen berufsmäßigen Blick für Annäherungeversuche hatte, mußte unwillkurlich Sochachtung vor ber Meisterschaft bes ekelhaften Hanswurschten

empfinden.

Da ihm nicht gleich eine Antwort einfiel, grunzte er etwas Unverständliches, was auch als Erwiderung gelten konnte.

Das veranlagte herrn von Blaged, Plat ju

nehmen und bie Ronversation fortjusegen.

"Dabe gehört, Herr Oberinspektor find schon einige Tage hier und haben sozusagen Prioritätsrechte, bie ich selbstverständlich respektiere . . . "

Dierl antwortete und war balb in ein anregenbes Gespräch verwickelt, in bessen Berlaufe er bie sein Ansehen hebende Mitteilung einsließen ließ, daß er vor etlichen Jahrzehnten baprischer Leutnant gewesen sei. Daraufhin titulierte ihn Wlazeck als Herrn Kameraben, und der Oberinspektor der Artemisia kam nach dem sechsten Glase Vier in eine frohliche Goldatenstimmung und wurde beim späten Schlusse ganz und gar alter Militär.

Als man sich kamerabschaftlich getrennt und jeder sein Zimmer aufgesucht hatte, setzte sich herr Dierl etwas durmelig auf den Bettrand, zog einen Stiefel

aus und verfant in Nachbenten, jog ben anbern Stiefel aus und fagte vor fich bin:

"Dos is ja ein fehr ein angenehmer Denfch!"

Die beiden Soldaten blieben nicht lange allein auf dem Eilande. Wie, um Gegensätze hervorzuheben, führte bas Schicksal etliche Tage später den blonden, zivilen Professor Horstmar Hobbe nach Altaich.

Er war Außerorbentlicher für Kunstgeschichte in Göttingen und brachte seine Gattin Mathilde und eine zwölfjährige Tochter gleichen Namens und

Aussehens mit.

Er mietete fich bei Natterer ein, ba er ftille Zimmer und einen Garten für fich haben wollte.

Bum Mittagessen ging die Familie Hobbe in die Post, abends zog sie es vor, daheim zum Tee Butterstullen und kalte Küche einzunehmen. Horst mar Hobbe arbeitete an einem großen Werke, das das letzte, entscheidende Wort über die Kunst als Kunst bringen sollte und den Titel trug: "Über die Phantasie als das an sich Irrationale".

Wer zu einem so beträchtlichen Baue täglich mehrere Steine liefern muß, will nicht gestört werden und darf nicht jeden Abend unter banalen Wenschen aus der Stimmung fallen, um erst nachts

wieber hinein ju fommen.

Das vertrug sich nicht mit der Aufgabe und nicht mit der Absicht des Professors Hobbe, der lieber in Göttingen geblieben ware und nur des wegen abgereist war, weil ihn bei der Untersuchung, ob Phantasie die Borstellung der ideellen Form für die reale Erscheinung oder die Borstellung der realen Form für die ideelle Erscheinung sei, eine längere Blutleere im Gehirn befallen hatte.

Der Arzt verordnete entweder völlige Einstellung des großen Werkes oder mäßige Arbeit in Landluft, und da Frau Wathilde zufällig in einer Berliner Zeitung den hinweis auf das von ozonreichen Waldparzellen umgebene Altaich las, entschloß man sich, borthin zur letzten Festlegung der bedeutenden Begriffe zu ziehen.

Die Kamilie fand bei Matterer die paffenden

3immer.

Bon seiner Studierstube aus fiel Hobbes Blick über ben kleinen Garten hinweg auf die große Holzwand der nachbarlichen Scheune, irrte also nicht in ungemessene Fernen, sondern hing sich an Linien und Astochern ber grauen Breiter fest, was sein tiefes Nachdenken förderte.

Geräusche machten sich nicht bemerkbar; nur manchmal freischte bas Rad eines Schubkarrens, wenn die Magd des Nachbarn frischen Dünger auf den Misthaufen fuhr und umleerte, aber diese der seinigen so verwandte Tätigkeit storte ben

Runftgelehrten nicht.

So war er vom ersten Tage an zufrieben unb gludlich, und Mathilbe die Altere, wie Mathilbe die Jüngere, bie genau wußten, wie weit die Untersuchung über bas Produkt im Berhältnisse zum Subjekte vorgedrungen war, ließen Stolz und Befriedigung in blauen Augen aufleuchten.

Unmöglich für Beren von Wlazed, an die Familie heranzukommen. Er hatte es bei ihrem mann-

lichen Baupte versucht.

Horstmar Hobbe hatte mit seinen Damen die Post verlassen, war nach wenigen Schritten auf dem Marktplate stehen geblieben und hatte seinen Blick gerade über den Brunnen weg auf ein Haus gerichtet.

Ahnte Blazed, bag ber Professor in biesem Augenblide barauf tam, bag bas Genie in ber Kunft ein Grenzbegriff sei? Er ahnte es nicht.

Er verbeugte fich ritterlich vor bem tiefen Den-

fer und fagte:

"Gestatten, mich vorzustellen . . . Oberseutnant von Wazed . . . habe gehört, daß herr Professor behufe Studienzweden seinen Aufenthalt nach hier transferiert haben und glaube wirklich nach meinen gemachten Erfahrungen versichern zu können, daß

fich ber Ort gang vorzieglich ju geistiger Produk-

tion eignet . . . .

Er hatte noch langer ungestort reben tonnen, wenn nicht Bobbe nach Uberprufung bes Sapes wiederholt festgestellt hatte, daß Genie in der Kunft ein Grenzbegriff sei, und hinweg geeilt mare, um ben bedeutenden Fund schriftlich zu bergen.

Den höflichen Oberleutnant traf dabei ein berartig leerer Blick aus ben Augen des Gelehrten, daß er entsetz zurückprallte und auch hinterher viel zu verblufft war, um fich gefrankt zu fühlen.

"Spinnt," sagte er zur Dierl. "Ich bibde, lieber Herr Kamerad, der Kerl spinnt evident. Wann ich an Ochsen mit der Had'n niederschlagen möchte... verzeihen den harten Ausbrud... aber, wann ich an Ochsen niederschlag, macht er ungefähr solchene Augen wie der Mensch... das heißt, bloß ungesfähr, und immerhin noch bedeitend intelligentere."

Es kam vor, daß Frau Dobbe mit ihrem Tochterchen spazieren ging, wenn die weihevollsten
Stunden über Horstmar kamen und seine Gedanken sich so tief in das Irrationale der Phantasie bohrten, wie der Blick seiner entgeistigten
Augen in die Astlöcher der Scheunenwand. Es
kam vor, daß ihr dann zwei Herren begegneten
und daß der Elegantere sie höflich grüßte. Dann
dankte die außerordentliche Prosessorgattin mit
solcher Kälte, daß ein wärmerer Blick, der sie streifen wollte, auf dem halben Wege erfror.

"Ich bibbe, Berr Kamerab," fagte Wlazed, was is das für eine Art von Weiblichkeit? Ift das vielleicht Charme? Wahrscheinlich soll es Größe sein, aber bibbe, was heißt Größe? Das wahre Weib muß einen Gruß halb entgegennehmen und halb parieren und auch auf Distance das reizvolle Spiel einer erlaubten Koletterie entfalten, das heißt, wann sie das kann, wann sie Charme hat, wann sie ein entzidendes Weib ist. Was

meinen Berr Ramerab?"

Dierl, ber als alter Junggeselle feinen Ginn für Ruancen bes weiblichen Charaftere hatte, ant-

wortete etwas murrisch: "Batten S' halt bie fabe Wachtel net grußt!"

"Aber bidde . . .

Blazed setzte seinem Herrn Kameraden lebhaft auseinander, daß nichts auf der Welt ihn bewegen

fonne, unritterlich ju fein.

Am Ufer des Bils entlang wandelnd, gewährte er dem Inspektor der Artemisia Einblicke in das Wesen der Galanterie, die lehrreich hätten sein können, wenn sie nicht um Jahrzehnte zu spät gestommen wären.

Die Nummer vier in der Fremdenliste führte Herrn Todias Bünzli, Dichter aus Winterthur, an; das Wort Dichter war durchschossen gedruckt, vermutlich auf Wunsch des Kaufmanns Natterer, der den Gast als wertvolle Akquisation betrachtete. Wit der äußeren Erscheinung Bünzlis war nicht viel Staat zu machen. Er war ein langer, hagerer Wensch, in der Mitte der Zwanziger; sein Gesicht war blaß und unrein; auch die Zähne waren schadhaft, und auf geistige Beschäftigung deutete nur ein üppiger Haarwuchs hin. Ausmerksame Beobsachter hätten sehen können, daß die Hände des jungen Mannes auffallend groß waren und Spurren von Frostbeulen trugen.

Sie konnten vom Dichten in kalten Dachstuben herrühren, aber ein mißtrauischer Mensch hatte eher an einen Kommis gedacht, der in ungeheizten

Lagerräumen hatte arbeiten muffen.

Bungli erhielt ein hubsches Bimmer beim Burgermeister Schwarzenbed, boch bichtete er anschei-

nend am liebsten in ber freien Matur.

Auf den Banken, die Harlander gestiftet hatte, saß er und schaute träumerisch über den Fluß hin, besonders träumerisch, wenn junge Mädchen um die Wege waren.

Sie gingen ju zweit und ju britt ineinander eingehängt ben Bugelweg zur Bils hinunter und

bewunderten Bungli, der an ihnen vorbei in selige Gesilde schaute. Ob sie errieten, daß er ihretwegen hastig den Bleistift netzte und Worte in sein Notigbuch schrieb? Altaich liegt weit ab von der Literatur, aber der Teufel steckt in allen Mädeln.

In der Post bedeutete ber junge Mann wenig; seine Bersunkenheiten zu Mittag und am Abend

erregten teine Teilnahme.

Sie standen freilich in wunderlichem Gegensate zu dem riefigen Appetit, ben Bunzli zeigte, aber Hobbe gab fich mit Raifeln ber Natur nicht ab, und ein nicht vorgestellter Mensch war kein Mensch

für bie Frau Professor.

Blazeck sah freilich, was der junge Mensch aß und wie er aß. Er sah auch, daß seine Schuhe schief getretene Absate hatten, daß seine Hande ungepflegt und seine Fingernägel abgebissen waren. Damit schied Tobias für den Berrn Oberleutnant aus der Rlasse achtenswerter Individuen aus.

Blazed unterhielt fich lieber mit Eingeborenen, die er oft ermahnte, fich nie und durch nichts von den schlichten Gewohnheiten der Bater abbringen

ju laffen.

"Beachten Gie ftete, Berr Posthalter, bag bie Bafie Ihres florierenben Gefcaftes bie Billigfeit der Preise ift. Das ift gewiffermagen Ihre Gpegialität, und in bem mobernen Difchmaich is jebe Spezialität etwas Goltenes und eißerft Wichtiges. Schauen Sie, ich tann ba aus eigener Erfahrung fprechen. 3ch habe erlebt, daß gange Gegenben burch ben internationalen Schwindel ihres Reiges beraubt worden find. Was tut ba ein bentenber Mensch? Er bleibt gang einfach weg. Wann ich jum Beispiel ben Wunsch hege, bas echte Altbapern tennen ju lernen, will ich ben gemietlichen Posthalter Blenninger antreffen, feine Jovialitat und feine givilen Preife. Bann ich natürlich ein Aff' bin, rutsch' ich in ben Botolle herum und sou-piere im Frad und mache ben internationalen Schwindel mit. Folgen Gie mir, Berr Posthalter, und bewahren Gie fich Ihre prachtvolle Spezialität!"

"Ja . . . ja . . . " antwortete ber Blenninger, "is

ícho recht."

Bedeutsamer für die Geselligkeit war das Eintreffen des fünften Rurgastes, des Kangleirates Anton Schützinger aus München.

Der fleine, beleibte Berr ichien üble gaune nicht

au fennen.

Er war ein Mann, ber, auf ber höchsten Sohe bes Kangleibienstes stehenb, mit sich selbst zufrieben sein mußte und keine Wünsche mehr hegen konnte.

Das herrliche, so wenigen Menschen beschiebene Schicksal, am Ziele angelangt zu sein, über bas hinaus es nichts mehr anzustreben gab, gewährte ihm ein Glücksgefühl, bas seine Augen hinter ber Brille fröhlich funkeln ließ.

Er ergählte gerne Anekoten, aber babei kam ihm seine im Dienste angewöhnte Gewissenhaftigkeit in die Quere, benn er verweilte bei Nebenumständen, gab einleitende Erklärungen, verbesserte

fich und tam felten jum guten Ende.

Das störte ihn nicht, weil er mehr Wert barauf legte, ben hohen Beamten, von bem er die Geschichte hatte, namhaft zu machen.

Schutzinger mietete fich in ber Post ein und sette fich am ersten Abend ju ben beiben alten

Soldaten, die ihn gemahren liegen.

Es stellte sich, wie es nicht anders sein konnte, bald heraus, daß der Herr Kanzleirat manche angesehene Personlichkeit kannte, die der Herr Obersinspektor gut kannte, und daß der Herr Oberinspektor mit gewichtigen Mannern verkehrt hatte, die zu den Bekannten des Herrn Kanzleirates gestörten.

"Diese Gemeinschaft ber Konnaissancen," sagte Wlazed, "hat etwas Riehrendes. Sie stempelt die Angehörigen der gleichen Stadt gewissermaßen zu Kindern derselben Mubber. Das kann in der Fremde geradezu einen herzbewägenden Charakter annehmen. Ich bidde, ich war im Jahre zweiundachtzig — parbon! es war breiundachtzig —, weil

damals mein intimfter Freind, der Graf Rielmannbegge, nicht ber Max Rielmannbegge, fonbern ber Georg Rielmannsegge, ber gelbe Schurl, wie ich ihn getauft hab, bas Lemberger Rorps fommanbierte. Bon mas, bibbe, wollte ich fprechen? 3a fo . . . parbon! Bon ber Gemeinfamteit ber Konnaiffancen. Ich war bamale unseligen Angebentens in Jaroblau in Garnifon. Rennen bie Berren Jaroslau? Dicht? Dann begehren Gie es nie und nimmer ju ichauen! Alebann, ich fige bei Chaim Weichselzopf im Rafeehaufe, eine Schale Baut trinfen. Gin Rittmeifter von ben vierten Dragonern fest fich zu mir. Tichau! Garous! Bir fprechen von fruheren Zeiten und Garnifonen und tommen auf Graz. Er war bort - ich war Er tennt ben Baron Styrum, ben Graf Spaur, er ichwarmt von ber Romteg Buttler, von ber Banfi Buttler, nicht von ber Miggi, bie mar bamale noch angehendes Badfifchel. Alebann ich fenne ben Styrum, ben Spaur, ich ichmarme von ber Banfi Buttler . . . auf einmal . . . ich bibbe, meine Berren, es ift effettive Tatfache . . . ftirgen une harten Golbaten bie Tranen aus ben

"Ubrigens, herr Ramerab, mir in Burghaufen . . . " wollte Dierl beginnen, aber ber Rang-

leirat hielt feine Beit für getommen.

"Entschuldigen, Berr Oberinspektor, wenn ich unterbreche, aber mir fallt bei ber Erzählung, die der Berr Oberleitnant soeben ... ah ... vorges bracht hat, eine sehr lustige Anekdote ein, das heißt, es ist eigentlich weniger eine Anekdote, was man im gewöhnlichen Sinn unter einer Anekdote versteht, sondern mehr eine sehr tressende Antwort, die tatsächlich vorgekommen sein soll. Da keine Damen in der Nähe sind" — Herr Schützinger sah sich vorsichtig um, bemerkte aber bloß den Dichter Bunzli, der in der Nase bohrte —, "da keine Damen in der Nähe sind, kann ich es ja wohl erzählen. Für die Damenwelt wäre der Witz, respektive das Vorsommnis etwas zu gepfessert

ober boch ju pifant. Unfer Ministerialrat Klepenbauer hat es neulich auf unferer Regelbahn jum besten gegeben, und ich muß fagen, bag ich felten was Luftigeres gehört habe . . . Der Big ift nämlich folgender, es handelt fich um einen alteren herrn, fo eine Art Bonvivant, wie man ju fagen pflegt; ber Betreffenbe mar ichon bebentlich ergraut, bas heift, er mar tein Greis, aber boch schon über gewisse Jahre hinüber. Rurg und gut, ein Befannter begegnet ihm auf ber Strafe, ober im Klub, turg und gut, er fieht ihn wieber ein-mal nach langerer Zeit, vielleicht nach Jahren, und macht gemiffe Univielungen auf bas Alterwerben mit einem pitanten Beigeschmad, die Berren verstehen ichon, und ba fagt biefer altere Berr, diefer Bonvivant, ob vielleicht jemand aus bem Befanntenfreis von bem betreffenden Berrn, aus dem Damenfreis natürlicherweis, eine Beschwerbe eingereicht habe . . . 3ch muß fagen, die Regelbahn hat gewadelt, fo haben wir alle g'lacht . . . "

Dierl blieb ernst. Wlazed blieb sehr ernst. Bloß ber Kanzleirat brach über seine Anekote in ein schallendes Gelächter aus und sah sich augenzwinfernd nach bem jungen Menschen um, ob der nicht am Ende an der Pikanterie teilgenommen habe. Er hatte es ihm in seiner Gutmütigkeit gegönnt.

Aber Tobias Bungli bohrte in ber Rafe.

Es war Schranne in Altaich, wie alle Samstage. Da die Heuernte zu Ende war und die Getreideernte noch nicht begonnen hatte, kamen etliche Bauern auf den Markt und machten sich einen guten Tag in der Post.

Geschäfte gab es um die Zeit eigentlich nicht, aber jeber machte fleine Gintaufe, bamit die Baue

rin baheim ben guten Willen fah.

Sie fagen bis in ben Nachmittag hinein in ber Wirtsstube und unterhielten sich über bie Ernteaussichten.

Dann fuhr einer nach bem andern meg, und

Martl schirrte die Gaule ein, hielt mit jedem einen furzen Diskurs ab und lüpfte die haube, wenn

er fein Trinfgelb friegte.

Den Lenzbauer und den Sappelhofer, zwei angesehene Bauern von Riedering, begleitete ber Posthalter selber hinaus und wünschte ihnen das beste Wetter für die Ernte.

Wie sie weggefahren waren, wollte ber Blenninger in die Stube gurudgehen, blieb aber in

ber Durchfahrt ftehen, weil ihm mas einfiel.

"He, Marti!"

Der Baufel fam langfam heran.

"Wod is?"

"Pag auf, morg'n is Sonntag, gel?"

"Ja."

"Da funntst bu eigentli amal be neue Baub'n

auffet'n . . . . "

"Warum nacha? Müaßt i Maschkera geh im Summa, grad weil's der trapste Kramawaschl hamm möcht? Sie hamm ja selm g'sagt, daß dös a Dummheit is . . . "

"No . . . no . . . Dos braucht's net, glei a fo

ob'n augi . . . "

"Is ja wahr! Wenn ma 'r amal was sagt, nacha muaß gelt'n . . . "

"Was hab'i g'fagt? Daß b' net auf b' Station

abi fteh muaßt, hab i g'fagt . . . "

"Und daß i den Malasizframa, dem damisch'n, sein dumma Bletschari net aufsetz'n muaß, hamm S' g'sagt. Und dos sag i pfeigrad, dos tua 'r i amal net . . . "

Blenninger sah, daß sein alter Martl fuchs.

teufelswild war, und beschwichtigte ihn.

"Bo mir aus brauchst b'as net aufset'n, aba gar so aufbrah'n brauchet's aa net, wann i di um an G'fall'n o'geh . . . "

"Dos tunnt aa no a G'fall'n fei, bag i als

Handwurscht umanand laffa muaßt . . . "

"Laß da sag'n, Martl, da brauchst sett net schimpf'n, dos sell konna mir mit Ruah ausdischkrier'n. I hab de G'schicht am O'fang anderst

Thoma, Gef. Berfe V

"Na! I geh amal net Maschkera."

"Was hast benn allawei mit den Maschkera geh? Gibt do gnua Hausmoasta, de wo sellane Haub'n aufhamm. Z' Minka is da ganz Bahnhof voll ..."

"De fan's net anberft g'wohnt."

"G'wohnt! Damal hat's a jeda 's erstmal aufg'fest. Probierst as halt amal in beiner Stub'n! Bielleicht g'fallt's da bessa, wia's d' moanst."

"Net mag i, dos fag i Eahna glei. Sie hamm g'fagt, daß 's a Dummheit is, und bal Sie dos felm g'fagt hamm, nacha wer i de Dummheit net macha muass'n zweg'n bem spinnat'n Krama . . . "

Der Posthalter sah, bag er nichts erreichen konnte, und ging in die Stube. Martl schob seine Ballonhaube ganz windschief nach rechts und schaute grimmig vor sich hin, als herr von Wlazed mit dem Kanzleicat an ihm vorüber ging.

"Garvus, Berr Baud- und Sofmeifter!" rief

der Oberleutnant jovial.

Martl schaute ihn spinngistig an. Um Mund und Nase judte es ihm wie einem bissigen rauhhaarigen Schnauz. Er wollte etwas sagen, wie man beutlich wahrnehmen konnte. Er sagte es aber nicht, sondern drehte sich um und ging.

"Ein Prachtegemplar!" sagte Wlazed fast zartlich. "Go was von einem gut konservierten, vorsundstutlichen Hausknechtsideal ist mir überhaupt noch nicht vorgekommen. Ich versichere, Herr Kanzleirat, ich verehre diesen Menschen. Ich sehe in ihm den letzten einer aussterbenden Edelrasse, sozusagen einen Azteten der Grobheit."

## Biertes Rapitel

Zweimal ging Natterer in die Ertlmühle, ohne Konrad treffen zu können. Es war sonderbar, wie gleichgültig sich der junge Mensch gegen die wichtige Sache verhielt.

Auch die Eltern zeigten nicht den rechten Sifer. Das erste Mal lief er sich warm und erzählte der Ertlmüllerin keuchend, daß er dem Sohne die allerwichtigste Mitteilung machen musse, von der sehr viel abhinge für seine künftige Laufbahn.

Frau Margarete fagte lächelnd, große Worte und Federn gingen viel auf ein Pfund, und er

folle erft richtig ausschnaufen.

Dann tam der Ertlmüller und hörte Natterer mit Ruhe an und meinte, der Herr Natterer solle ihm das Nähere mitteilen, er werde es dann gelegentlich seinem Konrad ausrichten.

So viel Wasser auf sein Feuer gab einen beisenben Rauch, und der Kaufmann erwiderte, bas lasse sich nicht wie eine Botschaft bestellen, bas

muffe er mit Ronrab felbft befprechen.

Den ganzen Bormittag wartete Natterer auf ben jungen Menschen. Er burfte boch annehmen, baß er gleich zu dem geschätzten Auftraggeber eilen und baß er sich umtun werbe.

Ronrad fam aber nicht.

No ja! Runftler find amal feine G'schafteleut. Sie leben in ben Tag hinein wie bie Spapen; man muß ihnen ben eigenen Borteil aufzwingen.

Nach dem Effen machte sich Natterer wieder auf den Weg zur Ertlmühle. Diesmal ohne Sast, gravitätisch, ein wenig beleidigt ober sonderbar berührt von den Gorglosigfeiten der Ertlmüllerischen.

"Gut'n Tag, Frau Ofwald!" fagte er in ge-

behntem Tone. "Alfo was is jest?"

"Gruß Gott, herr Natterer! Bas meinen G'?"

"Do 3hr Berr Cohn is?"

"Der Kunrad? Ja, bu lieber Gott, wo werb der seif Im Wald drauß mit sein Malkast'n . . . " "Om! Das is ja sehr schon, daß er so fleißig is, aber . . . Frau Oswald, hamm Sie ihm eigentlich g'sagt, daß i was Wichtigs mit ihm reden muß?"

"Jessas na! Da hab i ganz vergeson. Aber vielleicht hat's ihm mei Martin ausg'richt'. Lassen S' Ihnen nur Zeit, er kommt scho amal . . . "

"Zeit?" fragte Natterer. "Ja, ich hab Ihnen boch g'fagt, daß die Sach äußerst pressant is. Net für mich, sondern für'n Herrn Konrad. Mir kann's am End gleich sei, aber i mein', wenn i zweimal extra runter lauf . . ."

Frau Margaret rief jur Duble hinüber: "Mar-

tin!"

Der Ertlmüller stand unterm Tor und schaute einem Tauberer zu, der sich verliebt im Kreise

brehte.

"I komm glei," rief er zurück, beeilte sich aber nicht, sondern ging gemächlich auf die beiden zu. Unterwegs blieb er gar noch stehen und drehte sich nach dem Tauberer um.

"Du, Martin," sagte Frau Margaret, "ber Herr Natterer fragt, ob du unserm Konrad nig g'sagt

haft, weil bie Gach preffiert?"

"Ja . . . I weiß net, hab i 's ihm fcho g'fagt

ober net . . . .

"Jest weiß i aber wirklich nimmer, was i sag'n soll," fiel Natterer ein. "I hab's do bringend g'nug g'macht, und d' Frau meint, es pressert net, und Sie tun net bergleich'n . . . Ja, meine lieb'n Leut, nehmen S' ma's net übel, aber ich hab mei Zeit doch auch net g'stohl'n, und i ko net jed'n Lag in d' Ertlmühl runterlauf'n vom G'schäft weg . . . "

"Der Konrad fommt icho amal nauf," fagte

Martin gelaffen.

"So? Amal? No ja ... da muß i scho sag'n ... Natterer sagte nichts mehr, benn er war ernstlich aufgebracht.

Er schüttelte ben Ropf und grüßte und ging. Daheim verlangte er von feiner Frau, fie solle ihm bas Benehmen ber Ertimullerischen erklaren. Wally meinte, ber alte Ofwald fei immer fo . . .

Aber bas lieg Ratterer nicht gelten.

"Entweder die Leut hamm kein Berständnis für de Sach, oder sie leg'n überhaupts koan Wert drauf. Schon! Von mir aus. Jest kenn i koa Rücksicht nimmer und übergib die Sach einfach an andern."

"Karl! Schau, ma muß doch mit de Leut

leb'n . . . "

"Nix! Aus is..." Natterer strich mit der Hand über die Labenbuddel ... "Jawohl, ma müßt eigentli mit die Leut leb'n, aber diese Rücksicht'n gengan bloß bis zu einem gewissen Grad. Und jest tua ma den G'fall'n und red nimmer davol"

Er war ein gefälliger Mensch und mit kaufmannischer Höslichkeit gefüllt, aber er blieb bei seinem Entschlusse, einen andern Maler zu protegieren, und er versteifte sich noch mehr darauf, weil Konrad auch während der nächsten Tage nicht kam. Das bedrückte ihn, und dazu kam die schwierige Frage, wohin er sich denn nun wenben solle.

Er ging mit finsterem Gefichte im Bause herum, und fein erfinderischer Geist zeigte ihm teinen Aus-

meg.

"Jessas, Karl! Jest fallt mir was ein . . ." rief die Frau Wally beim Mittagessen, und sie war so ergriffen von ihrer Eingebung, daß sie den Löffel im Mund behielt.

"Was fallt bir ei?"

"Du . . . is net unsa Summafrischla a Kunstprofessor? Der woaß do g'wiß soldzene Maler, dena wo du dos geb'n kunntst . . ."

"Hml..."

Sang fo dumm, wie man's hatte vermuten follen,

war ber Einfall nicht.

"Hm! Der Herr Hobbe? Kunstprofessor is er allerdings, aber net in Bayern. Und bis von Hannover to i do net an Maler herb'stell'n . . . Aber frag'n wer i 'n do . . . "

Natterer bebachte, baf er babei eine ichone Be-

legenheit habe, bem herrn Runftprofessor fein In-

tereffe für Bildung zu zeigen.

Nach bem Mittagsschläschen ging er ins erste Stockwerk hinauf und klopfte an der Ture der Studierstube an. Als sich nichts hören ließ, klinkte er das Schloß auf und trat ein.

Borftmar Bobbe faß jurudgelehnt in feinem Stuhle und ichaute unverwandt jum Fenfter hinaus.

Er war bei ber Frage angelangt, ob der Intellett die Form nur bilde, oder ob er sie erzwinge, und wenn ihn auch seine alte Blutleere im Gehirne nicht besiel, so schien doch in den Associationszentren der Hirnrinde eine Störung der Gehörseindrücke vorzuliegen.

Herr Natterer hustete ein paarmal ohne Erfolg,

bann fagte er laut:

"Entschuldingen ichon, Berr Professa ..."

Bobbe fuhr jusammen und ftarrte ben Besucher erfchroden an.

Natterer verstand die Situation und redete mögelichst laut, um den Gelehrten wach zu erhalten.

"Entschuldingen schon, Herr Professa, daß ich quasi unangemeldet bei Ihnen vorspreche, aba ich mochte mit Ihnen betreff einer Kunstsache konferiern, weil Sie betreff einer solchen Frage quasi eine Autorität sind ..."

In Hobbes Auge blitte kein Berständnis auf, aber ber Raufmann fuhr herzhaft und unbekummert

weiter:

"Indem es sich nämlich um die Anfertigung ober beziehungsweise um die Herstellung von einem fünstlerischen Panorama unseres Kurortes handelt, wie man diese betreffenden Panorama jest öfter sieht, zum Beispiel in diverse Bahnhöf. In der Mitten nämlich eine Totalansicht und drum herum die Nebenansichten von reizvollen Ausflugsorten und idpllischen Plätzen, und drum herum etwas Malerisches, zum Beispiel Embleme mit Alpenrosen, sozusagen einen Nahmen..."

Bobbe hatte fich fo weit gefaßt, daß er fragen fonnte: "Wovon f . . . fprechen Sie eigentlich?"

Matterer verftanb, bag er lauter reben muffe

und ftrengte feine Stimme an.

"Es soll also quasi von Künstlerhand ein Panorama von Altaich geliefert werben, wodurch bas reisende Publifum auf die Schönheiten unserer Gegend hingelenkt wird . . . "

Der Gelehrte hatte ben Ginn ber Borte be-

ariffen.

"Warum bef . . . fprechen Sie bie Angelegenheit

nicht mit einem Photographen?" fragte er.

"Es soll ja von Kunstlerhand geliefert werden, respektive gemalen," brullte Natterer. "Und indem da Herr Professa in diesem Fache sozusagen eine Autorität bilden, möchte ich die Frage an Ihnen richten, ob Sie net semand wissen, respektive restommandier'n können?"

Sobbe war langsam aus ben Sohen bes Intellektes auf ben Erbboben niedergeschwebt und stand

nun barauf.

"Sie find im Irrium, Berr . . . Berr . . . . . . . . . . . .

"Matterer," ergangte ber Bausherr.

"Herr Natterer, Sie sind in einem verhängnisvollen Irrtum begriffen. Die Kunst als Seiendes, als Realität exis... stiert nicht für mich. Ich beschäftige mich nur mit den Begriffen ihrer Gesexmäßigkeit, mit den Verhältnissen der Massenverteilung zum Rhythmus der Linien einerseits und anderseits zur Dynamik der Farde. Ich beschäftige mich mit Irrationalen, mit dem Uns... sprechbaren, nicht mit der mehr oder minder rohen Außerlichkeit des Produktes. Die naturalistischen Dinge perhorresziere ich, und ich behandle nur die abs... strakte Form, indem ich den latenten Rhythmus von Linien und Raumeinheiten zergliedere. Ich weiß nicht, ob Sie mich genau vers... standen haben?"

Natterer war unverschämt genug, ja zu sagen. "Jawoi, herr Professa. Ich habe Ihnen burch-

aus verstanden . . . "

"Dann muffen Gie fich felbst fagen, bag ich über berartige imitative Wiebergaben ber außeren Natur

feine Austunft geben fann, wenn und weil mich nur bas latente Gefet ber Ratur in feinen Begiehungen gur Runft intereffiert . . . "

"Jawoi, Berr Professa. Das heißt also quafi,

daß Gie neamd refommandiern tonnen?"

Natterer merkte, daß Bobbe sich wieder von der Erbe erhob und in bie fristallflare Region der Ertenninis entschwebte.

Respettive er mertte, bag ber Gelehrte sozusagen

bas Spinnen wieber anfing.

Darum ging er mit einem freundlichen Gruße,

der nicht mehr gehört und erwidert wurde.

Als er an die Treppe kam, wurde eine Ture leise geöffnet, und Frau Mathilbe Bobbe rief ihn mit gebampfter Stimme an.

"Berr Natterer . . . einen Augenblick!"

"Gut'n Tag, Frau . . . "

"Bf ... f... f... st! Richt so laut! Wo waren Sie eben, Herr Natterer?"

"Beim . . . bei . . . Ihrem Berrn Gemahl . . . " Bei Horf... stmar?! Um Gottes willent Aber wie konnten Sie?"

"Entschuldingen Frau Professa, aber in beireff

einer Runftfrage . . . "

"Bf ... f ... ft! Gott, wenn ich bente,

jest in ben Nachmittagef . . . ftunben!"

Frau Dobbe warf einen schmerzlich erschrockenen Blid gur Dede hinauf, ale fahe fie Die Genien bes Intelleftes herum flattern, aufgescheucht burch ben banalen Befucher.

"Ja no ..." fagte Natterer, "ich hab mir natur-lich benkt, als Kunstprofessa . . . "

"Die mehr!" flehte Frau Mathilde. "Nie . . .

nie mehr!"

Sie legte ben Kinger an ben Mund und jog fich urud.

Natterer stieg bie Treppe hinunter.

Die lette Mahnung mar überfluffig, benn er hatte felber die Einficht gewonnen, daß mit bem papierenen Deppen nichts anzufangen fei.

Es fiel ihm nicht leicht, auch nur innerlich fei-

nen Mieter und Kunden so zu heißen, benn er war Raufmann und schätte eine Familie, die seine zurückgesetzten Rieler Sprotten vertilgte.

Er war bereit, einem Manne, ber aus bem hohen Norden bis nach Altaich gekommen war, Ehrer-

bietung zu erweisen.

Aber die Wahrheit brängte sich ihm zu unge-

stüm auf.

"Weiberreb'n, armes Red'n," sagte Natterer zu seiner Frau. "Mit beine Einfäll berfst dahoam bleib'n. Schickt s' mi zu bem Uhu nauf mit seine lebern' Augendeckel. Der schlaft ja, wenn ma mit eahm red't! Und an Rat soll ma si von dem geb'n last'n! Wei Liabi, wenn bir nig G'scheiters net eifallt . . ."

"Was woaß denn i?" erwiderte Wally. "Auf seiner Bisitenkart'n steht amal, daß er Professa is

von ber Runft. Mehra hab i net g'fagt."

"38 icho recht. Aber mit beine Ginfall lagt mir

mei Ruah!"

Leider ließen den Herrn Natterer auch seine eigenen Einfälle in Ruhe; er konnte sich besinnen, soviel er wollte, er fand keinen Ersat für Konrad, und er dachte schon daran, nach Piebing zu fahren und dem Verleger des Vilsboten sein Anliegen vorzutragen, als eines Nachmittags der leichtsinnige junge Mensch aus der Ertlmühle ohne Schuldsbewußtsein seinen Laden betrat.

"Ah . . . ba Herr Ofwald!"

"Gruß Gott, Herr Natterer! Ich muß mich doch amal erfundigen, was eigentlich los ist. Mein Bater hat mir erzählt . . . "

Natterer rieb sich freudig erregt bie Bande unb

verbeugte fich immer wieber.

"Ich hab ja g'fagt, ber Berr Ofwald kommt scho. Natürlich, a Kunstler is kein G'schäftsmann, obwohl a bissel lang . . . aber no, ich hab ja g'wußt, daß Sie uns net im Stich lass'n . . . " "Maturlich net. Wenn ich Ihnen behilflich fei

tann. Um was handelt's fich's benn?"

"Ja. Da muß ich etwas weiter aushol'n, fozufag'n . . . Aber, Herr Ofwald, im Lab'n tonna
mir net ungeniert bischfriern . . . Darf ich bitt'n?"
Er öffnete bie Türe zur Stube nebenan, bot aber
noch geschwind bem Besuche eine Hammonia Superfina an.

Ronrad fag nun bem Berrn Natterer gegenüber,

ber fich raufperte und ju reben begann.

"Ja also, Herr Ofwald, Sie wissen — net wahr — beziehungsweise Sie hamm selber ben Aufschwung verfolgt, ben wo unser Altaich genommen hat, wenn auch ber Kulminationspunkt sozusag'n noch nicht erreicht is . . . "

"Sie meinen ale Sommerfrische?"

"Als Luftkurort, jawohl. Sehen S', Derr Oßwald, ich will mich net felber lob'n, das is überhaupts net meine Art und Weise, aber Sie glaub'n
net, was für Schwierigkeiten daß ich überwinden
hab müssen, damit daß dieses Resultat erzielt worben is. Die Leute hier, wissen Sie, die hamm
keinen Weitblick, die kennen die Neuzeit net, und
natürli, zuerst hab i da mei liebe Not g'habt.
Jest is ja die Konstellation besser, seitdem daß
unsere Kurgast eingetroffen sind. Bis sest hamm
wir fünf . . . i weiß net, ob Sie unterrichtet sind?"

"3ch hab ichon g'hort bavon."

"Fünf find's. Lauter bessere Leut, die natürlich ben Ort in ihren diversen Zirkeln wieder empfehl'n. Mir hamm sogar einen Dichter, der wo in der Lage ist, in der Zeitung für und einzutreten. Er wohnt beim Schwarzenbeck. Und bei mir wohnt ein Professor von der Kunstgeschichte . . . "

"Go?" fragte Ronrad etwas aufmertfamer.

"Ja ... von der Kunst. Natürlich, ob er hinsichtlich einer Propaganda jum brauch'n is, möcht
ich bezweifeln, indem er den ganz'n Tag studiert...
no ja ... und in der Post is ein Oberleitnant
und ein Kanzleirat, also lauter Leute von einer
besseren Gesellschaftsschichte. Das is bloß der

Anfang, und mir muss'n jest erst recht mit ber Reklame beginnen. Net wahr?"

"Ja . . . ja . . . und was soll ich . . .?"

"Glei san ma soweit, Herr Oswald. Sehg'n S', in der Reklame muß ma vo de andern lernen. Sie hamm doch gewiß schon öfter in die Bahnhöf diese Ansichtspanorama g'sehg'n, die wo eigentli von alle bedeitenden Kurort existier'n. Zum Beispiel in der Mitt' die Totalansicht des betreffenden Plates und drum herum die idpllischen Punkte. Ich weiß net, ob . . . "

"3d fenn's ichon, herr Matterer, und mahr-

scheinlich mochten Gie, bag ich . . . . . . . . . . . . .

"Freilich! daß Sie mit Ihrer Künstlerhand die Sache arraschier'n. Mir versteh'n und scho, net wahr, herr Ofwald? Sie muss'n halt a bissel idealisier'n, daß ma zum Beispiel das Waldgelande a bissel größer rauskommen laßt, und daß ma 's Gebirg näher herzieht . . ."

"Schon. Ich will's amal versuch'n . . . . "

"Und recht romantisch, gel'n S', Berr Ofwald? Zum Beispiel die Bilder so arraschier'n, daß so eins hinter dem andern vorschaugt . . ."

"Was für Olage aus ber Umgebung wollen Sie

haben?"

"Den Sassauer See amal ganz g'wiß," rief Natterer eifrig. "Zu dem passet halt a Mond, nacht, Herr Oswald, und a Schiff und vielleicht a Monch drin? Waar bos net romantisch?"

a Mondy drin? Waar bos net romantisch?"
"Je nachdem," sagte Konrad lächelnd und stand auf. "Ich weiß sest, was Sie wollen, Herr Natterer, und will Ihnen gern behilflich sein . . ."

"Bleiben S' noch an Augenblick! Rämlich, mir brauch'n do aa was Weibliches auf dem Panorama. Konnte man da nicht ein Madel in der Tracht anbringen?"

"In welcher Tracht?"

"Im Gebirgekostum, wissen S', und mit einem Busch Almrosen in ber Hand . . . dos gebet ein Meisterwerk. Und bis wann meinen S' . . .?"

"Das fann ich net fo bestimmt fag'n, aber

wahrscheinlich können Sie 's in ein paar Tagen haben . . . "

"In ein paar Tag?" fragte Natterer unficher.

"Schneller geht's nicht . . . "

"Net schneller . . . ich mein' net schneller . . . wissen Sie, Berr Oswald, Sie berfen mi net falsch versteh'n. I weiß schon, daß der Künstler a gewisse Freiheit haben muß, aber weil's eine Reklame is, soll's halt an Publikum auch g'fallen. Desweg'n mein' ich, herr Oswald, Sie sollen 's net modern machen . . ."

"Go, wie ich's halt fann, herr Natterer. Wenn's fertig is, sehen Sie 's ja, und ich nehm's Ihnen net übel, wenn Sie mir sag'n, daß 's Ihnen net

g'fallt . . . . "

"Nein, nein, Herr Ofwald, Sie muss'n mich net falsch versteh'n. Ich red' net vom G'fallen und von mir. Ich mein' bloß wegen dem Publikum, und weil Sie sag'n, daß Sie bloß a paar Tag brauch'n, erlaub' ich mir die Bemerkung, daß Sie quast net modern . . . "

Konrad gab dem besorgten Mann lächelnd bie

Hand.

"Boffen wir 's Befte, und wenn's fertig is, tom-

men Gie vielleicht zu mir runter . . ."

Unter ber Tare fiel es Ratterer ein, bag er einen

Puntt vergeffen hatte.

"Entschuldigen, Herr Oswald . . . ich mein' bloß . . . unser Fremdenverkehrverein is natürlich noch net so . . . mit Mitteln . . . ."

Konrad lachte.

"Das hab ich mir ichon benten fonnen. Alfo

einstweilen gruß Gott!"

om ja. Das war ja fehr nett und entgegenkommend von bem jungen Menschen. Uberhaupt mußte man sagen, daß er durchaus liebenswürdig auf die Sache eingegangen war, aber . . . hm!

Ob er fich auch über bie Idee gang flar war? Und nicht am Ende so hubri wubri mas machen mollte?

In ein paar Tagen?

Natterer trat in ben Laben gurud.

"No, was is jest?" fragte Walln neugierig. "Genau, wie ich g'fagt hab," erwiderte Natterer. "Der junge Mensch freut fi, daß ma ihm soviel Bertrauen schenkt . . .

"Macht er's?"

"Macht er's! Natürli macht er's. Zweg'n was berat' i mi denn mit eahm? Da brauch i koan Kunstprofessa bazua. Auf de Idee hast übrigens blog bu fumma finna . . . "

Bor Wally ihrem Manne hinausgeben fonnte, trat Tobias Bungli ein. Ein guter Beobachter hatte bemerkt, bag in bem Dichter etwas vorging, als er im Laben ftanb.

In seine Augen trat ein freundlicher Glanz, und feine Rafe sog wohlgefällig ben Duft ber Spezerei-

waren ein.

"Mit was kann ich Berrn Doktor dienen?" fraate Matterer.

Der Doktor gefiel Büngli. Er lächelte freund-

lich und wünschte Zigarren.

Man legte ihm Samburger vor und erfundigte fich, wie bem Berrn Dottor bas Rlima befomme.

"Das Klima ifcht mir gang egal . . . "

"Und fonnen ber Berr Doftor hier angenehm bichten?"

"Ich brauche eben abfolute Ruhe," erwiderte

Büngli.

"In biefer Beziehung hatten ber Berr Doftor teinen befferen Plat wie Altaich finden tonnen."

Der Dichter judte bie Achseln.

"Der Frembenzufluß scheint eben boch in erfchredenbem Dage ju fteigen . . . "

Das flang ju angenehm, als bag Ratterer wider-

sprechen wollte. Er meinte aber, es gabe noch lauschige Platchen für Inspirationen.

Tobias horchte faum gu.

Er befühlte einen Ballen Hemdenstoff, ber auf ber Labenbuddel lag und fagte: "Baumwolle mit Leinenappret . . . "

Natterer wunderte fich über die Sachkenntnis, lenkte aber das Gespräch wieder auf ben Fremden-

verfehr.

"Bis jest ist es nicht so schlimm," sagte er. "Die Saison hat nicht so lebhaft eingesett . . ."

"Es ist aber schon wieder eine Familie einge-

troffen," entgegnete Bungli.

"Eine Fa -?"

"Ein Rentier aus Berlin mit seiner Frau und Tochter und mit einer Zofe."

Rentier — Berlin — Zofe —

Die Ahnung von einer bedeutungsvollen Noblesse überkam Natterer, und er fühlte sich in seinem Triebe, ins Freie zu stürzen, durch den Dichter gehemmt.

Bunzli befühlte einen andern Bembenstoff und fagte traumerisch: "Gingan." Das stimmte wieder.

Natterer achtete nicht barauf.

"Eine Familie? Wann? Wo?" fragte er bring.

Bünzli gab Auskunft. Bor einer halben Stunde habe er die Nachricht von der Kellnerin in der Bost erfahren.

Ein Rentier aus Berlin und Frau und Tochter

und eine Bofe.

Nun hielt es ben Kaufmann nicht mehr.

"Sie entschuldingen, Herr Doktor . . . . Walln! Mein Huat, mein Spazierstecken! . . . Sie ents schuldingen, Herr Doktor . . . "

Bungli verabschiedete sich, und gleich darauf stürmte Natterer aus dem Laden und eilte über

ben Martiplat weg jur Poft.

## Fünftes Rapitel

"Wer nach Altaich fahrt, aussteigen!" rief der Schaffner, als der Personenzug in Piebing hielt. Er öffnete die Türe eines Wagens zweiter Klasse und fragte:

"De Herrschaft'n fahr'n nach Altaich?"

"Jawollja — spricht Olja," antwortete ein beleibter herr, ber in einem hellen Staubmantel stedte und eine Reisemute trug.

Er fletterte ziemlich behende aus bem Wagen

und rief:

"Nanu! Wo is benn 'n Trager?"

"Roan Trager gibt's ba net," sagte ber Schaffner. "Aber i hilf Cahna scho, und ber Stationsbiener tuat aa mit."

Der Herr sprach in den Wagen hinein.

"Also Kinner, kommt mal raus! Hier sind wir

richtig."

Ein stattliche Dame und nach ihr ein schlankes, hübsches Madchen von eiwa zwanzig Jahren kamen aus dem Coupé . . .

"Stine!" rief bie Dame. "Reichen Sie bas Be-

pāc heraus!"

Die Zofe, eine stattliche, hochgewachsene Blondine, nahm eine Reisetasche aus dem Netze und eine Hutschachtel und eine kleinere Tasche, dann einen Plaid mit Schirmen und Stöcken, und noch eine Hutschachtel.

Der Schaffner nahm ihr bie Gepäckstude ab und

stellte fie behutfam nieber.

Dann pfiff er bem Stationsbiener, ber gemachlich herankam.

"De Berrschaft'n fahr'n nach Altaich. Bilfit

eahna 's Gepact banach in 'n Zug eini toa."

"Is scho recht. Mir hamm no lang Zeit; ber

Altaicher is no gar net einag'fahr'n."

Der Herr im Staubmantel überzeugte sich, daß auch das große Gepäck ausgelaben worden war, drei Koffer und zwei umfangreiche Hutschachteln.

Dann fchritt er neben feinen Damen auf und

ab und betrachtete die Gegend ganz so fritisch, wie man es von dem Rentier Gustav Schnaase

aus Berlin erwarten burfte.

Hinter bem fleinen Bahnhofe führte eine mit Birten eingefaßte Straße nach einem größeren Orte, von dem man etliche Gebäude, anscheinend Brauereien, und mehrere Rirchen sah.

Die kleineren Häuser versteckten sich hinter Laubbaumen. Bis an den Ort heran schoben sich bewaldete Hügel, an deren Fuß ein Fluß zu sein schien; man konnte das aus den Weiden schließen,

die seinem Laufe folgten.

Im ganzen ein hübsches, friedliches Bild. Das helle Grün der abgemähten Wiesen stieß an gelbe Kornfelder. Die Halme bewegten sich im Winde, und so liesen die Schatten bis zu den Weiden hin, machten Schwenfungen und verloren sich in der Ferne.

"Sagen Sie mal, was ist das für'n Ort?" fragte Schnaase den Stationsdiener und deutete

auf Piebing.

"Dös? Dös is Biewing." "Und wo liegt Altaich?"

Der Stationsdiener deutete mit dem Daumen halbrechts. "Dort hint'n." Schnaase sah scharf nach der Richtung hin.

Kelber. Weiter entfernt Bugel, Die fich inein-

ander schoben.

"Dort hinten? Na, sagen Sie mal, wo sind benn nu Ihre Alpen?"

"Alp'n ?"

"Ja. Ihr Gebirge?"

Der Stationediener schüttelte ben Ropf.

"Bon foan Gebirg woaß i nig," fagte er unb

ging weg.

"Nanu, Karline, siehste? Was ich mir schon den ganzen Weg hierher dachte, die Brüder haben uns geleimt mit dem Inserat. Aber mir haben schon die Kinkerlisken nich gefallen. Nu wart mal auf dein Alpenglühen!"

"Ich finde es lächerlich, wie bu feit Munchen

immer und ewig das gleiche sagst. Warte boch mal ab. Und übrigens stand im Inserate: Boralpen. Was hat es für'n Zweck, daß du mir die

Laune verberben willft?"

"Will ich boch gar nich. Ich konstatiere einfach die Tatsache, und ich bin nu mal nich blind gegen die Tatsachen. Wenn es heißt Boralpen, bann mussen boch mindestens hinten die Alpen sein, und zwar in der Nähe und so, daß man se sieht. Nich wahr? Denn tausend Kilometer vor den Alpen is am Ende Schöneberg ooch."

"Du kannst ja beine scharffinnigen Bemerkungen machen, wenn wir erst mal in Altaich find. Ich sehe nich ein, warum bu schon vorher nörgelft."

Schnaafe wollte erwidern, als fein Blick auf die Altaicher Lokomotive fiel, die schnaubend und pustend mit zwei kleinen Wagen bahinter einfuhr.

"Beiliger Bimbam!" rief er. "Das is ja bie Olle von Potsbam, mit ber Großvater bas erste Mal fuhr. Die wurde boch Anno Null ausrangschiert, wie ber große Wind war! Also ba is se jest?"

Freilich hatte die Lokomotive nicht die geringste Ahnlichkeit mit einer Maschine des zwanzigsten Jahrhunderts, aber es war doch beleidigend, wie sich der fremde Herr vor sie hinstellte und ein lärmendes Gelächter aufschlug.

Der Führer ichob fein rufliges Geficht aus dem Berichlage und mag den Spotter mit bofen Bliden.

Schnaase gab nicht acht darauf und rief immer wieder: "Nee, so was lebt nich mehr! Ru sieh mal bloß den Schornstein! Es is die Olle von Potsbam . . ."

Enblich ging er weg und stieg mit Frau, Toche ter und Stine in einen von den fleinen Wagen, wo er wieder Anlag jur lauten Beiterkeit fand.

Ich will dir mal was sagen, Karline, nu bin ich im Bilbe, und die Sache gefällt mir schon besser. Nach ben Waggongs zu schließen, kommen wir in patriarchalische Zustände, und wenn Schwindel dabei is, denn is es wenigstens keen moderner Schwindel. Sieh dir die Banke an und den

Ofen! 'n richtig gehenden Ofen haben fe brin!

Rinner, mas fagt ihr nu?"

"Ich sage, bu sollst nich ewig fritisieren. Daß es nich ber hamburger Schnellzug is, weiß ich auch. Und wenn ich Stadtbahn haben will ober Untergrundbahn, benn bleibe ich eben zu hause."

"Will ich boch gar nicht Nee, im Jejenteill Spaß beiseite, Ernst in de Tasche, ich fasse Zutrauen zu den Leuten und der Umjejend. Wo
man sonne Bahnen hat, da laß dich ruhig nieder!
Da is noch Biebersinn und Zurückgebliebenheit."

"Nu halte nich fortwährend Reben, Gustav!"
"Bersteh mich richtig, Karlineken! Du meinst immer, ich nörgle; ich spreche aber meine volle Zufriedenheit aus. 'n Ort, zu dem man mit sonner Bahn fährt, kennt keine Schwindelpreise und Ausbeutung und Fremdenindustrie. Die Leute sind primitiv. Und primitiv is jut. Ich bin ausgesöhnt mit der Gegend, und wenn se uns, oder vielmehr, wenn se dir, Karline, auf den Leim geslockt haben mit ihre Boralpen ohne Hinteralpen, dann sage ich einfach, es is Inserat. Und Inserat is erlaubter Schwindel. Wenn ich ne Wohnung an der Pedemannstraße inseriere, mache ich se ooch schöner, wie se is."

Berr Schnaase hatte keine Zuhörerinnen, ba fich seine Frau unwillig abgewandt hatte und Benny

und Stine jum Fenfter hinausfahen.

Das hätte ihn nicht abgehalten, weiter zu reben, aber die Umgebung erregte seine Neugierde, und da der Zug noch immer hielt, stand er auf und

ftellte fich auf bie Plattform hinaus.

Er fah, wie ber Stationediener zwei schaumende Magkruge zur kotomotive hinaufreichte, wie der Führer und ber Beiger fie nahmen, und wie fie fich nach etlichen fraftigen Schluden mit dem Stationediener unterhielten.

Da alle brei zu ihm hinsahen und bann ein brohnenbes Gelächter aufschlugen, konnte er glauben, daß sie sich über ihn unterhielten und einige

Mord- und Gubgegenfane gefunden hatten.

Er nahm es den primitiven leuten nicht übel, und daß sie schon wieder Bier tranken, fand er originell. Es entsprach auch den Schilberungen, die man ihm von Bayern gemacht hatte.

Er war fo guter Laune, bag er jest ben Martt

Diebing mit Bohlwollen betrachtete.

Er zählte. Eine, zwei, vier Brauereien in dem kleinen Nest! Donnerwetter! Die Brüder hier mußten aasig picheln, wenn sich die rentieren konnten.

Ma, man sah's ja.

Der Lokomotivführer reichte bem Stationsbiener die zwei leeren Maßkrüge hinunter und wischte sich mit der rußigen Hand den Schnauzbart ab.

"Ochott!" rief Stine und prallte vom Fenfter

jurud. "Was find bas für Leute!"

Henny fragte, was benn los wäre. Aber Stine sträubte sich zu erzählen. "Ochottl Neun!" rief sie mehrmals.

Dann sagte sie, daß der Mann, der die Bierfrüge trug, stehen geblieben sei und sich — ochott! fui! — in die Finger — neun! — geschnäuzt habe.

"Un benn fuhr er sich mit ber andern Hand, in der er boch die Krüge trug, unter der Nase lang — so . . . "

Stine machte es nach und verzog ihr hübsches

Geficht vor Abscheu.

Benny fagte, man werde fich hier vermutlich an einiges gewöhnen muffen. Sie habe gang ben Einbruck.

Darin erblickte Frau Schnaase eine Opposition gegen ihre Plane und Wünsche, benn von ihr war ber Vorschlag ausgegangen, und sie hatte es durch-

gefest, bag man nach Altaich reifte.

"Ich verbitte mir biese Bemerkungen, Benny. Wenn Papa und ich mal nach Bayern wollten, bann werden wir wissen, warum. Und wenn wir nich schon wieder nach Zoppot gingen, bann hatten wir unsere Gründe bagegen. Und Stine! Wenn Sie den Anblick nich ertragen können, bann setzen Se sich nich ans Fenster! Ubrigens in Klein-

5\*

Rummerfelde kann ja auch mal so was vorkom-

men. Nich?"

Stine widersprach, und Benny war schodiert. Berr Schnaase tam von der Plattform herein und wollte sich über seine Beobachtung auslassen, aber seine Frau schnitt ihm das Wort ab, und dann sette sich der Zug in Bewegung.

Er fuhr durch ein fruchtbares Land, bas fich wohlig im Gonnenschein ausbreitete und bem Betrachter alles mögliche von einft und jest ergahlte.

Bon Arbeit, die in uralten Formen geschieht und die Geschlechter der Wenschen unverändert erhält; von Freuden, die sich ewig gleich wiederholen in den stattlichen Wirtshäusern, vor denen geputte Waibaume stehen; vom mühseligen und vom lustigen Leben, das in den kleinen Kirchen den ersten Segen empfängt, und daneben unter den Kreuzen zur Ruhe kommt.

Rleine Wege liefen neben ber Bahn her, huschten über Bruden, verstedten sich hinter Stauden und Baumen, fletterten die Bugel hinauf und

schlichen fich verftohlen in grune Balber.

Ein Schloß stand hinter einem Weiher und schaute verächtlich über niedere Häuser weg. Es tonnte vielleicht die Zeit nicht vergessen, da es ein gräfliches Lustheim war, mit Genien und Wappen über bem Tore, mit einem auf französische Art

geputten Garten babinter.

Es hörte in seinen Träumen die Fontane platschern, die ihr Wasser übermutig in die Sohe
schleuberte und zuruckfallen ließ auf einen gravitätischen Neptunus und einige niedere Wassergötter. Es träumte von gezierten Schiffen, die auf dem Weiher fuhren, von tapfermutigen Rittern gelenkt, die denen preiswurdigen Damen ihre brennende Passion erklärten.

Es dachte an vergangene Zeit und schämte sich der Gegenwart, die es zu einem Kinderasple gemacht hatte. Seine Pracht mußte untergehen, aber in den niedern Häusern mit den strohgedeckten

Dadern hatte fich nichts veranbert.

Schnaafe, ber ben Kopf jum Fenster hinaus hielt, mochte, wenn auch nicht bas, so boch allerlei

benten, und Gedanten fprach er aus.

"Karline, ich warte nu schon die ganze Zeit und sehe nich die Spur von Industrie. Nischt wie Bauernhäuser un Kirchen un Kirchen un Bauernhäuser. Die ganze Neuzeit mit ihrem kollossalen Fortschritt ist in diese Gegend überhaupt noch nich vorsedrungen. Nich ein Fabrikschlot, nich ein Etablissemank, und wenn ich an so ne Fahrt denke, wie von Berlin nach Leipzig oder Hannover oder nach Halle, denn frage ich mich, wie is es mögslich, daß der moderne Geist einfach wie vor ner Schranke halt gemacht hat, und wie is es mögslich..."

"Gott, Gustav! Das sagt boch schon Baedeker, bag man in der Fremde nich die gleichen Berhalt-

niffe fuchen foll, wie zu Baufe."

"Ich lasse mir von Baedeter nich das Denken verbieten, und wenn ich vor ner rätselhaften Erscheinung stehe, dann suche ich eben nach ner Erklärung. Als benkender Mensch, nich wahr?"

"Du bringst dich bloß um den Genuß, weiter nischt. Mir is es doch wirklich mehr wert, daß

die Gegend hubsch ift."

"Bubsch . . . na . . . ja."

"Fängst du schon wieder an? Ich finde biese fleinen Dörfer und überhaupt alles gang ent-

gudenb."

"Meinetwegen. Aber Enttäuschung is es und bleibt es, wenn ich mich auf Alpen vorbereite ... na, laß mal! Ich weiß ja, was du sagen willst, und ich nörgle nich. Ich sonstatiere aber die eins fache Tatsache, daß hier nich die Spur von Insbustrie zu sehen ist. Da! Vier, fünf Häuser mit Strohdächern, un daneben wieder ne Kirchel Nee, das is nu mal ne andre Welt."

Der Zug hielt oft. Hie und da vor einem kleinen Bahnhofe, manchmal auf freiem Felde. Dann stand auf einer hölzernen Tafel das Wort "Haltestelle", und eine kleine Hütte aus Wellblech war der

Warteraum. Beim Halten und Anfahren prallten die Wagen so aufeinander, daß man von ben Banten gehoben wurde.

Und einmal fiel Stine einem gegenübersigenden gandmanne, ber in Zeibolfing eingestiegen war,

auf ben Schof.

"Ochott! Neun!" rief sie schmerzlich aus und schob sich ben Hut wieder gerade. "So fährt man boch nich!"

"Er werd eahm net gnua Dampf hamm; er ziahgt

eahm a weng hart o," fagte ber Zeidolfinger.

Stine blidte ihn ratlos an. Gie fonnte fein

Wort verstehen.

"Er werd eahm z'weng Dampf hamm," wiederholte ber Mann freundlich, aber es konnte sich keine Unterhaltung entspinnen.

Man fuhr noch eine Weile burch bas Bilstal, und endlich schnaufte bie Lokomotive fehr erschöpft

im Bahnhofe von Altaich.

Schnaase stieg rasch aus und sah sich nach einem Botelbiener um.

Es waren aber nur zwei Leute ba.

Der Bahnvorstand Beigelmofer und ber Sta-

tionsvorsteher Simmerl.

Beigelmoser grüßte ritterlich, setzte seinen Kneisfer zurecht und ging zur Lokomotive vor, was er sonst nie tat, und richtete im Befehlstone Fragen an den Lokomotivführer Schanderl, der so versblüfft war, daß er anständig und freundlich antswortete.

Binterdrein glaubte er, daß ber Abjunkt über-

geschnappt wäre.

Er wußte nicht, was er für eine unwürdige Rolle hatte spielen mussen, damit der Beigelmoser sich vor der eleganten jungen Dame ein Ansehen geben konnte.

Schnaase mandte sich an ben Stationediener.

"Sagen Sie mal, wer schafft benn hier bas Gepack ins Botel?"

Simmerl schaute ihn verständnistos und gleiche aultig an.

Er brummte, daß er von keinem Hotel nichts wisse.

"Wir wollen boch hier . . . bu hast ben Namen

aufgeschrieben, Rarline . . .

"Hotel zur Post" las Frau Schnaase aus ihrem Notizbuche vor.

"Bon da Post is neamd ba. Bon ba Post fimmt

überhaupts neamb . . . "

"Ia, sollen wir unser Gepäck felbst auf ber Karre hinbringen? Heiliger Bimbam, nu wird mir bie Bummelei aber boch ju start! . . . "

Beigelmofer eilte heran und flappte die Abfage

zusammen.

"Bahnvorstand Beigelmoser . . . . "

"Sehr angenehm; mein Name ift Schnaafe.

Sagen Sie mal, Berr Bahnvorsteher . . . "

"Die Berrschaften wollen ihr Gepad in die "Post' schaffen laffen?"

"Aber natürlich! Ich verstehe nur nich . . . "

"Die Berrichaften find vermutlich jum Ruraufent-

halt eingetroffen?"

"Jawollja . . . aber sagen Sie mal, was sind benn bas für Zustände? Es muß doch semand vom Hotel am Zuge sein . . . "

Beigelmofer lachelte.

"Die Leute find der Situation noch nicht so ge-

"Nanu! Wenn man ichon die größten Inferate

logläßt . . . "

"Bielleicht kann bas Gepäck einstweilen hier eingestellt werden, und bann holt man es von der "Post ab?"

"Alfo gut. So wird's wohl gehen, Karline?" Frau Schnaase nickte. Henny fing belustigt ben

hulbigenden Blid bes Abjuntten auf.

Das spornte ihn zu neuer Liebenswürdigkeit an. "Das kleine Gepack lasse ich den Herrschaften gleich besorgen. Das können ja Sie tragen," sagte er zum Stationsbiener.

Simmerl, bem fein Borgefester gar ju geschäftig

vorfam, mar unwirsch.

"3?" fragte er.

"Nehmen Sie's nur und begleiten Sie bie Berrschaften!"

"Ja, i muag bo be zwoa Raibln ei'lab'n vom

Bartlwirt 3' Tanbern . . . "

"Die laben Gie fpater ein!"

Simmerl fand, bag fich ber Berr Abjunkt ein wenig frautig machte, und er hatte fich am liebsten wiberhaarig benommen, aber eine Ahnung, bag bei ber Geschichte etliche Mag Bier herausschauen könnten, stimmte ihn versöhnlich.

Er nahm eine Butschachtel und zwei Taschen und ging voran. Stine folgte mit bem andern Gepad. hinter ihr ging die Familie Schnaase, die sich freundlich von Beigelmoser verabschiedet hatte.

"Bas er für verliebte Rafenlocher machtel"

sagte die Tochter.

"Denny! Wenn une icon jemand freundlich ent-

gegenfommt . . . "

"Gott, Mama! Saltst bu es für nötig, bei feber Belegenheit erzieherisch zu wirken? Ich gestehe bir offen, bag ich keinen Geschmad baran finde."

Frau Schnaase, die auf der staubigen Straße bei der prallen Sine genau so schlecht gelaunt wurde, wie ihre Tochter, wollte heftig erwidern,

aber ber Bater nahm bas Wort.

"Kinner! Mir geht allmählich 'n Seifensieber auf. Dieses biebere, um verschiebene Jahrhunderte zurückgebliebene, schlichte Bolf hat und Berliner auf unserm ureigensten Gebiete geschlagen, nämlich auf dem Gebiete des Zeitungs- und Inseratenwesens! Allerhand Achtung vor dem geriebenen Jungen, der das, was wir hier sehen, mit setten Buchstaben ausgerechnet in einem Berliner Blatte als Schenluftkurort ausschreiben ließ. Der Mann hat Mut und Phantasie, und die Art, wie er uns eingewickelt hat, imponiert mir. Wenn ich 'n Berliner Inserat lese, denn denke ich mir: Scheibe mein Herzten. Aber wenn das Auge mitten unter den großstädtischen Schwindelannoncen ganz un-

vermutet auf so ne angepriesene banrische Dase fällt, benn riecht's förmlich nach Natur und Treuberzigkeit, und kein Mensch benkt an Schwindel, und man malt sich ne Idylle aus, man gibt noch selbst was dazu, weil man glaubt, dieses schlichte Bolk hat gar nich den Mut, ordentlich auszutragen. Man denkt, es is zu schüchtern, zu naiv. Un denn eilt man auf Flügeln des Vertrauens her und sieht, was einem die Brüder als Höhenluftsturort in den Voralpen angedreht haben . . ."

"Ich gehe keinen Schritt mehr weiter," fagte Frau Schnaafe, beren Antlit von Sonnenhite und

Emporung glubend rot geworden war.

Gie blieb fteben, und man fah es ihr an, bag eine übermachtige Bitterfeit in ihr aufgequollen mar.

"Nanu, Olleten!" rief ihr Mann etwas er-

schrocken aus.

"Ich gehe keinen Schritt mehr weiter. Ich habe es fatt, mich von bir und Henny qualen zu laffen ..."

"Aber Mama!"

"Ja! Qualen und peinigen . . . "

Frau Schnaase tampfte mit ben Tranen.

"Ihr tut ja gerade, als ob ich verantwortlich wäre für alles, was euch nicht gefällt. Nein! Fällt mir doch gar nicht ein! Ich tue einfach nicht mehr mit. Sag' dem Mann, er soll das Gepäck zurücktragen! Wir nehmen den nächsten Zug. Ich fahre heim, und ihr könnt ja tun, was ihr für gut findet ..."

"Aber, Karline, nun beruhige bich wieber! Du

bist 'n bischen nervos geworben . . . .

"Ich? Ihr natürlich nicht!"

"Wir ooch. Es fällt mir boch nich im Schlafe ein, bich zu franken ober bich verantwortlich zu machen ... Nee! Und sieh mal zu, wir gehen jett ruhig ins Hotel, und denn ruhen wir uns aus ... nich wahr? Und denn sehen wir schon, was zu tun ist ..."

"Alfo gut! Ich gehe noch mal mit. Aber, Gustav, bas sage ich bir, wenn bu noch mal auf

mir pietft, bann pade ich fofort."

"Bong! Ru tomm aber. Wir wollen boch nich hier auf ber Strafe . . Der Kerl fpitt schon bie Loffel . . . "

Die Familie legte ben letten Teil bes Weges schweigend zurud, und in Schnaafe erregte alles, was er nun unterbrucken mußte, einen heftigen

Born

Unterm Tore ber "Post" standen ber Blenninger Michel und sein Haustnecht Martl. Sie hielten eine Siesta ab, indem sie nichts sprachen und abwechselnd aufs Pflaster spuckten. Sie wurden empfindlich gestört. Zuerst mußten sie erstaunen über die Prozession, die hinterm Simmerl von der Bahn herauf fam, dann mußten sie ihre Stellung räumen, weil die Leute offenbar in die "Post" famen, und bann trat der dick Herr auf den Blenninger zu und sagte in einer unangenehm scharfen Sprache:

"Der Dann behauptet, bag Gie ber Bofthalter

finb."

Michel schaute mit unerschütterlicher Ruhe in die zornigen Augen bes Fremben und antwortete langsam: "I bin ba Posthalter — jawoi . . . "

"Go? Da, bann will ich Ihnen mal mas fagen. Menn Gie Ihren famofen Boralpenfurort ichon ausschreiben, wiffen Ge, wenn Gie ichon bas Belb für Inferate ausgeben, bann tonnen Ge fich auch ben Lugus gestatten und 'n Botelbiener auf bie Bahn Schiden, nich mahr? Das is namlich fo Ufus in Europa, miffen Ge, und ju Guropa gehoren Sie am Enbe voch noch, nich mahr? Das is nämlich feine Manier, wiffen Ge, bag man Gafte anlockt, und benn läßt man fie auf ber Bahn fteben und zwingt die Damen, die staubige Strafe ba heraufzupaddeln. Das tonnen Sie machen, wiffen Ge, mit Ihren ausgewachsenen Rabattentretern, aber nich Damen, nich mahr? Diefen Dinbestgrab von Rultur muffen Ge hier ooch noch leiften, verftehen Ge, ober lotfen Ge die Leute nich her in Ihre Schwindelalpen und schicken Ge gang einfach 'n Wagen an bie Bahn. Das wollte ich Ihnen junadift mal fagen, verehrter Berr!"

Die Wirfung auf den Posthalter war sehr stark. Zuerst schaute er harmlos und interessiert dem Herrn auf den Mund und bewunderte ihn, daß er die Worte so schnell hintereinander ausstoßen konnte, aber allmählich zog er den Kopf ein und schielte verlegen zum Martl hinüber, der mit weitsaufgerissenen Augen den Borgang beobachtete, und dann nahm der Blenninger die Müße ab, fraste sich hinter den Ohren und sagte, als Schnaase fertig war: "Ja... ja... und nacha wollen S'wahrscheinli dableib'n?"

"Das tommt auf Verschiedenes an, nich mahr? So Noblenz-Coblenz lassen wir und nich mehr auf den Leim locken, aber jedenfalls muffen wir jest

'n paar Zimmer haben . . . "

Der Posthalter ersah die Gelegenheit zur Flucht, und um seinen Rückzug zu beden, schrie er in die Gaststube hinein:

"D' Fanny foll tomma! Berrichaft'n fan ba ...

machts amal, daß d' Fanny außa kimmt!"

Dann schlüpfte er schneller, als es seine Gewohnheit war, in die Gaststube, wo er sich auf
das Lebersofa am Ofen in einen ganz sicheren
und gedeckten Winkel setzte. Er holte sich mit einer
schwerfälligen Bewegung eine Zigarre aus der
Tasche, und indes er den Rauch nachdenklich vor
sich hindlies, hörte er wie von Ferne noch einmal
das Schnellseuer des Berliners.

"Ja, Herrschaftssag'n!... Rest! Sag' da Rochin, sie soll ma'r an Raffee einaschick'n ... ja, Kreuzbirnbamm und Hollerstaud'n! Ja, Herrschaftseit'n

überanand! . . . "

Martl ließ seinen Berrn im Stich, als er merkte, daß sich die Geschichte auf ihn und den neumodischen Bahnhosdienst hinüberreiben konnte.

Er zog sich zuruck und entwischte in das Rutscherstübl zu seinem Freunde Handgirgl, der als Postillon täglich von Altaich nach Sassau fuhr.

Im Rutscherstübl, an bessen Wänden alle moglichen Pferbegeschirre hingen, roch es gemutlich nach geschmiertem Leber. Ein Backseinkas, von dem der Hansgirgl bedächtig ein Stud nach dem andern herunterschnitt, und ein eingebeigter Rettich

gaben ihre Dufte barein.

Martl feste fich an ben Tisch, und Hansgirgl fcob ihm fcweigenb ben Magfrug gum Willtommen hin. Da tat Martl einen tiefen Zug, und wie er fich hernach den Schnauzbart abwischte, schaute er mit glafernen Augen gerabeaus.

"Saggeral Saggera!" fagte er.

"Magst toan Ras?" fragte Bansgirgl.

"Na. Roan Ras mog i jest net."

Aber ein Bier mochte er, und er nahm den Maßtrug und tat wieber einen tiefen Zug.

"Saggera! Saggera!"

Er mußte an bas Erlebnis unterm Tore benten und es innerlich verarbeiten.

Der Handgirgl dachte an nichts.

Er aff ein Stud Brot und ein Stud Ras unb etliche Blattl vom Rettich und fing bie Reihen-

folge wieder von vorne an.

Die beiben kannten einander fo gut, daß ihnen das Beisammensein auch ohne Dischfrieren genügte. Aber ben Martl trieb es boch, fein Erlebnis ju ergählen; er ftieß feinen Freund mit bem Ellenbogen an.

"Da Blenninga is heint unter de Breiß'n eini femma . . . Mei Liaba, ben hat's bawischt . . . "

"Da Blenninga?"

"3a."

Martl tranf.

Banegirgl flutte bas Meffer auf ben Tifch und schaute verloren vor sich hin. Dann fragte er: "Was hat benn ber Blenninga

mit die Breiß'n 3' toa?"
"Ja no . . . A Summafrischla. Woaßt scho, mit bera neumobisch 'n Gaubi femman allerhand Leut' baher."

"A so moanst? A Summafrischla?"

Bansgirgl war mit bem Ras fertig und wischte fein Meffer umftandlich am Ginwickelpapier ab, und bann trant er auch einmal.

"Co . . . fo . . . A Summafrischla," wieder-

"Dos fo'st ba fei net benga, wia ber Breif an

Posthalter g'fammbiff'n hat . . . mei Liaba!"

"Geh?"

"A so hat er'n scho nieda gredt, daß nig zwoats net gibt."

"Thi Zwegn was nacha?"

"Ja, woaßt scho. Der Breiß is mit 'n Zug kemma, und drei Weibsbilder hat a bei eahm g'habt, und weil neamd auf da Bahn g'wen is, weil ma's net g'schmeckt hat, net? Da is da Breiß belzi worn, und da is eahm unta da Haustür da Posthalta in Wurf kemma. Und hat'n scho g'habt aa und nimma auslassen, mei Liaba!..."

"Geh?"

Handgirgl stand schwerfällig auf und ging mit dem leeren Maßtrug zum Fenster hin. Er pfiff gellend durch die Finger.

Ein Stallbub lief über ben Bof und nahm ben

Maßfrug.

"Holft a Maß! Aba net wieda z'erscht a Quarts abatrinta... Mistbua! Sinscht schlag' i da'r amal 's Kreiz v..."

"Robbua," brummte er noch, wie er fich wieder neben Martl hinseste. "... So ... so? Un

Blenninga hat ber Breiß babiffn?"

"Ah... mei Liaba! Da fo'st ba nix benga, wia'n ber 3'sammpackt hat. Und wia g'schwind, baß ber Mensch g'rebt hat! An Stallfübl voll Wassa wannst nimmst und giaßt'n oan übern Kopf aus, nacha is aa net anderst. Zu'n Schnaufa kimmst b' nimma, wia bi ber 3'sammpackt..."

"Geh?"

Gie fagen in Gebanten verloren nebeneinander,

bis Geppl bie frifche Dag brachte.

Dann prufte Hansgirgl mißtrauisch ben Inhalt und trank einmal richtig, und auch Martl nahm wieder einen tiefen Bug.

"Go . . . fo? Ja, was hat'n nacha ba Blen-

ninga g'sagt?"

"G'sagt! Der is nimma zum Sag'n kemma, mei Liaba! Was glaabst benn, wia der Breiß g'redt hat! An Bozz hat er überhaupts nimma zuabracht. Grad auf und v is ganga, und 's Biß hat er eahm zoagt, wia da Hund an da Kett'n..."
"Geh?"

"Wann a b' as fag, an Stallfübi voll Trant balft über van ausschüttst, is aa net anderst . . . "

Martl hatte sich genug erzählt, und Handgirgl sich genug gehört. Sie hatten was zum Nachsinnieren und wunderten sich und tranken schweigend eine Maß dazu.

Sie hatten noch etliche getrunken und nachsinniert, aber ein paar Weibsbilder, die der Teufel immer herführen muß, wenn es einmal gemutlich wird, schrien im Hof herum nach dem Martl.

Da stand er migmutig auf und ging.

"Rinner," sagte Schnaase und wischte sich mit der Serviette behaglich den Mund ab, "Kinner, wenn ich so an allens denke, was wir eben gegessen haben, dann sage ich allerhand Achtung, und wir dürfen uns nich überstürzen mit der Abreise..."

"Wenn bu bas gleich gebacht hatteft, mare uns

manches erspart geblieben . . . .

"In gewisser Beziehung sollst du mal recht behalten, Karline, aber 'n bischen warst du selbst
schuld an dem Klamaut . . . Ranu, reg' dich nur
nich auf! Ich weiß schon, die Hauptschuld trifft
mich. Aber siehste, es war eben der momengtane Eindruck. Wie wir die Straße lang gezoddelt
sind, überkam mir der Gedanke, daß man sich doch
eigentlich nich als Resekopp von den gerissenen Ureinwohnern betimpeln lassen soll. Und unter dem Eindrucke, Karline, habe ich den verehrten Gastgeber 'n dischen auf den Zug gebracht. Da war
mir nu gleich leichter, und denn haben wir Zimmer
bekommen, die in ihrer Art nich übel sind, wenn's auch nich so is wie bei Adlong . . . was sagste, Benny?"

"Ich finde, daß man auf gewisse Anspruche nich verzichten kann. Rein laufendes Wasser, tein Bab,

und ... na ja! ... "

"hier find boch Beilbaber. Wenn wir fie regelmäßig gebrauchen, konnen wir bie andern ent-

behren," fagte Frau Schnaafe.

"Borerst wissen wir das nur aus dem Inserat, Karline, un Inserat is Schwindel. Ich will dir nich zu nahe treten, aber hoffentlich is es mit den Heilbädern nich so oder ähnlich wie mit den Boralpen. Aber Mama hat recht, Henny, man muß die Dinge nehmen, wie sie sind. Und wenn kein lausendes Wasser im Zimmer ist, denn hat eben die Bedienung mehr Unannehmlichkeiten, aber nich du. Und was den ... na ja ... betrifft, der Gegenstand is wohl zu delikat, als daß ich ihn hier näher in Betrachtung ziehe, aber ich will dir nur sagen, du mußt mal 'n bischen groß denken. Und dabei kannste sehen, wie die Alten sungen, denn der Siegeszug des "W. C." durch Berlin is noch nich so lange her ..."

"Bielleicht läßt bu bas Thema wirklich fallen,

Gustav ?"

"Ganz, was ich sage. Der Gegenstand is zu belikat. Ich möchte also nur betonen, Henny, daß man über Kleinigkeiten die Hauptsache nich aus bem Auge verlieren foll. Un die Hauptsache is

das hier . . . "

Schnaase klopfte auf den Tisch — "biese Schnikel und die süße Speise . . . Kinner, das war eins A... und deswegen sage ich, wir dürfen uns tein abschließendes Urteil bilden, und wir wollen mal sehen, ob sich auch in den Preisen die gewisse Solidität bemerkbar macht. Fräulein, kommen Sie mal her!"

Refi fam langsam an ben Tisch heran, und weil fie vor ben fremden Frauenzimmern Scheu hatte,

suggelte fie verlegen burch bie Bahne.

Die Schnaafeschen achteten nicht fo barauf wie

Stine, die für folche Unanf . . . ftandigfeiten ein scharfes Auge hatte.

"Fraulen, rechnen Sie mal zusammen!" Refi zog einen Bleistift aus ihrem falschen Bopfe und

neste ihn mit ber Bunge.

"Biermal Schnigel macht zwoa Mark vierzgi und zwanzgi is zwoa Mark sechzgi und viermal Supp'n is sechzgi, san brei Mark zehni . . . na . . . brei Mark zwanzgi . . . "

Sie schrieb die Zahl auf die Tischplatte, denn einen Block hatte fie sich noch immer nicht angeschafft, trot aller Ermahnungen bes Gerrn

Natterer.

"Drei Mark zwanzgi und vier Rahmstrudel hamm S' g'habt, is a Mark zwanzgi, macht vier Mark vierzgi, und g'röste Kartofft hätt i bald vagess'n, san vierzgi, macht vier Mark achtzgi, und Vier hamm S' g'habt zwoa Halbi und zwoa Ouartl, san sechsabreißgi, und wia viel Brot?"

Schnaase hatte aus dem schauderhaften Deutsch nur die Worte vier Mark und achtzig aufgefangen; sie stimmten ihn frohlich, und er rief wohlwollend: "Brot? Rechnen Sie, so viel Sie wollen, sagen wir pro Nase zwei . . . also acht, verehrte

Bebe!"

"Acht Brot san vierazwanzgi . . . . "

Resi wischte mit dem naffen Finger eine Zahl aus, schrieb eine neue hin und rechnete angestrengt ... Vier und fechs ... san zehni . . . bleibt oans . . .

Bulett tam die Bahl "fünf Mart vierzgi" heraus. Schnaase gab ihr seche Mart und sagte, so sei es nun recht, was einen starten Eindruck auf Rest machte.

Als sie ihre Lebertasche zuklappte und wegging, sah sich Schnaase vorsichtig um und flüsterte:

"Karline! Sechs Märker! Nu bent' mal an Zoppot ober an die Schweiz. Nee, Kinner, wir wollen die Natur hier mit wohlwollenden Augen betrachten, und wenn se nich unter allem Muff is, denn bleiben wir... Was machst du für 'n Flunsch, Henny?"

"Gott, ich weiß ja, wie bas bei uns ist! Wir können nie hingehen, wo andere Leute finb . . .

Das ift body unfere Romantif . . . .

"Wenn du mich meinst," sagte Frau Schnaase, "bann will ich bir mal was sagen. Weine Romantif ist, daß ich mich erholen will, und vielleicht habe ich 'n Recht darauf, nich wahr? Und wenn ich schon das ganze Jahr die Leute aus der Kantstraße und vom Kurfürstendamm genießen muß, dann möchte ich mal im Sommer 'n paar Wochen für mich sein ..."

"Mama hat recht. Ich bin ihr gerabezu bantbar, daß sie mit dem gewissen Instinkte und ganz ohne Baedeker diese Dase der reellen Preise gefunden hat. Und das hat nu gor keinen Wert, Henny, daß du immer noch bei deinem gewissen . . . "na ja" bleibst und über Mangel an Kui — trau-

erft . . . "

"Nu laß bas, Gustavl Jedenfalls sind wir hier, und wir werden nich ohne Grund weggehen. Biel-leicht kann Henny zur Abwechslung auch mal Rucksicht nehmen auf meine Wünsche." Die Familie erhob sich, und Herr Schnaase sagte, er wolle mal mit dem Wirt 'n versöhnliches Wort sprechen.

"Fraulein, rufen Sie den herrn Posthalter!" Das ging nicht so leicht, denn der Blenninger Michel war über den hof in einen geschützten Winkel entstohen. Er sag unter einer hollerstaude hinterm Wagenschupfen, und beim Bienensummen und Fliegenbrummen war er eingeschlafen.

Die Refi rief ber Fanny und die Fanny der Bengi, und man suchte ben Berrn im Stall und in ben Städeln, und erst ber Seppl, ber die Gewohnheiten bes Posthalters kannte, lief zu der

Bollerstauben und wedte ben Dichel auf.

"Was gibt's? Füri kemma soll if 3wegn was?" "Zu be Berrschaft'n, be wo heut kemma san ..." Der Blenninger gahnte und stierte schlaftrunken vor sich hin.

"Heut... kemma san?" Allmählich wurde in ihm die Erinnerung wach Lesna, Ges. Werte V an einen Menschen, ber furchtbar schnell gerebet hatte.

"Ah . . . ber fell? Bas wui benn ber scho

mieda?"

Er stand aber boch auf und ging langfam und

verdroffen über ben Bof.

Im Torweg stand Schnaafe, ber trop bes Borfages, liebenswurdig ju fein, ungebuldig geworben war.

"Na endlich! Alfo verehrtester Berr Posthalter, ich mochte Ihnen junächst bas Rompliment machen, daß wir mit Ihrer Ruche fehr zufrieben maren, und bann mochte ich Ihnen mitteilen, bag wir hier bleiben werben . ... junachst mal ne Woche, wenn die Berpflegung auf ber gleichen Bohe bleibt, mahrscheinlich langer . . . "

"Go?" fagte ber Blenninger.

"Natürlich, Ihre Ginverstandnis vorausgesest, mann Sie die Zimmer frei haben . . . " "Warum net?"

"Wie?"

"Warum nacha net?" wiederholte Michel. "De Zimma san scho frei."

"Schon! Mso bas mare abgemacht, was?"

"Bo mir aus."

"Ja, wenn Sie einverstanden find, und wenn alfo bie Sache in Ordnung is, benn muffen Sie schon die Liebenswürdigfeit haben, unser Gepack herschaffen zu laffen . . . .

Schnaase geriet unwillfürlich in einen gereizten Ton. Er fonnte fich nicht fo ohne weiteres in bas Phlegma bes Blenninger Michel ichiden.

"Cahna Gepäck?"

"Jawollja . . . unser Gepäck. Wir haben nämlich bie Bauptsache noch auf ber Bahn ftehen. Wir find nich blog mit Bembfragen und Zahnbürste gereist . . . "

"Auf ba Bahn brunt'n? Da muag i's halt an Martl fag'n, daß a mit 'n Karr'n abi fahrt . . . "

"Bielleicht haben Sie die Gute, ja? . . . "

Der Blenninger hatte fie und auch bas Beburfnis nach Ruhe.

Er ging in die Ruche und fagte ber Geppi, fie

folle es bem Martl fagen.

Davon tam bas Geschrei ber Beibebilber, bas Martl aus feiner Gemutlichkeit aufstorte.

Berr Schnaase ging zu seinen Damen, die vor bem Tore standen. Man wollte auf einem Spaziergange den Markt und seine versprochene Schonheit kennen lernen.

Schnaase war etwas verärgert.

"Na, fassungslos vor Entzücken war der Lulatsch nich, wie ich ihm das sagte, daß wir hier bleiben wollen. Die Art Leute is mir rätselhaft . . . "

"Man muß sie eben nehmen, wie sie sind ..."
"Nimm se! Das is doch das, was ich sage.
Man kann se nich nehmen. Betrachte dir mal den
Menschen, wenn ich mit ihm spreche. Ich bin
aufgeregt und ärgerlich, er merkt's nich. Ich bin
liebendwürdig und sage ihm was Angenehmes, er
merkt's nich. Er kuckt an mir vorbei in de Lust,
und wenn er schon mal Antwort gibt, benn is es
so, daß ich mich frage: wozu redste eigentlich,
Schnaase? Neel Wenn sie alle so sind ...!"

Sie maren nicht alle fo.

Ein ganz anders geartetes, ber Kultur sich viel mehr annäherndes Individuum eilte gerade jest über den Markiplat und zog vor der berliner Familie mit auffälliger Ehrerbietung den Hut, verbeugte sich öfters, lächelte ein herzliches Willkommen und ging eilig weiter.

"Nanul" fagte Schnaafe und brehte fich nach

Diefem Bertreter ber Bivilifation um.

Auch das Individuum blieb nach einigen Schritzten stehen und brehte sich nach den vornehmen Kremben um.

Er grußte wiederum und verschwand im Tor-

wege.

"Nanu!" fagte Schnaase und schritt etwas er-

leichtert neben Raroline her.

Natterer, der burch feine Böflichkeit eine ungunstige Meinung über bie Altaicher gemildert hatte, sturmte in die Gaststube.

"Bo is ber Berr Blenninger?"

"Bo . . . ho!" machte ber Posthalter, ber feine

Aufgeregtheit leiben mochte.

"Also, Blenninger, das geht einfach nicht mehr! Wenn der Dichter net zufällig in mein Laden kommen war, hatt' ich überhaupt nig erfahren, daß wieder eine Familie eintroffen is; dir is ja net der Düh' wert, daß d' mir a Nachricht gibst!"

"Dos hattft fco no j' wiff'n friagt. Go merb's

net preffier'n . . . "

"Ich muß boch an Überblick hamm! Ich muß boch die Kurlisten führ'n! Ober führst as vielleicht bu?"

"Gwiß net," sagte ber Blenninger ruhig und

stedte bie Banbe in die Bosentaschen.

"Also muß Ordnung sei, net mahr? Und überhaupts muffen Formulare her, verstanden, wo die eintreffenden Kurgast eingschrieben war'n . . . "

"Was haft benn für an Schmarrn?"

"Bei dir waar alles a Schmarrn! Bloß die Einnahmen net, gel? Wer hat denn d' Leut her-bracht? Wenn i net ganz anderne Tendenzen hätt' als wie du, nacha waar heut no koa Kurgast in Altaich . . . "

"Is ja recht. Da laßt bir bei Ehr . . . "

"Ich brauch' feine Ehr. Ich arbeite für bas Gemeinwohl, und weil ich erkannt habe, baß jett die Epoche is, wo man Altaich als Kurort heben kann..."

"Alfo, vo mir aus. Du bist berjenige, wo . . . . "
"Ich brauch feine Anerkennung, sag i. Aber

Ordnung will i hamm, und de Formular müssen druckt wer'n . . . "

"Druckt d' as halt . . . . "

Der tiefe Frieden, den Blenninger ausstrahlte, wirfte auf Natterer, und er fagte ruhiger, daß er

feine Notizen machen wolle. "hamm fich bie herrfchaft'n fcon ei'gschrieb'n?"

"Ro fcho fei . . .

Fanny tam mit bem Frembenbuche, bas gleich

wieber ben Unwillen Natterere erregte.

Blenninger hatte bas alte, vor vielen Jahren angelegte Buch behalten, weil es nicht bis zur

letten Geite beschrieben mar.

Und so standen in der ersten Salfte unter Geschäftereisenden, durchziehenden Krattlern, Marktbesuchern auch Handwerksburschen aus aller Herren Ländern.

Und dicht unter einem Gottfried Schulze, Topfergehilfen aus Perleberg, kamen der Oberinspeltor Dierl aus München, der Oberleutnant von Wlazeck aus Salzburg, der Kanzleirat Schützinger aus München und, noch frisch mit Streusand bebeckt: Rentier Gustav Schnaase aus Berlin mit Frau, Tochter und Zofe...

"Om! Rentier . . . Bofe . . . Das muffen feine

Leut fein . . . "

"Wenn S' bos Ziefer erst sehg'n, be Bof'n," sagte Fanny, "ba wern S' a Freud hamm. De geht am ebna Bob'n, als wenn s' Stieg'n steiget, und bal ma s' was fragt, versteht s' van net. Aba be werd si schneid'n, wenn s' glaabt, i trag ihr 's Wassa nach! De schaffet alle Aug'nblick was o! Und wia sa sie gstellt, wenn s' was sagt! D' Aug'n druckat s' zua, de Loas, be greisliche..."

"Fanny," sagte Natterer, "so berfen G' net ted'n. De Leut san was Fein's g'wöhnt. Und vergessen G' net, daß da a guats Trinkgeld rausschaugt . . . Was i sag'n will, Michel, i hab Durscht. Seh ma in Gart'n hintri und trink'n a

frische Mag."

Damit war der Blenninger einverstanden, und sie sesten sich unter die brei Rastanienbäume, die in einer Ede des Hofes ihren Schatten über drei Tische und etliche Banke warfen.

Mur felten fam ein Gaft borthin.

Die Bauern blieben in ber Stube, und bie

Marktburger gingen an schönen Abenden in ben Blenninger Reller.

Natterer fah es ungerne, daß der Plat vernachlässigt war, und daß die Hühner Tische und Bante

verunreinigt hatten.

"Sollt aa net sei, Michel, ober sedenfalls, es sollt nimma sei. Du muaßt di überhaupts mehr an den Gedanken g'wöhnen, daß sett eine anderne Epoche für Altaich komma is, wie ma sagt. Da g'höret'n gedeckte Tisch her und Palmen, vastehst? In Kübeln, wia ma's in die Hotel siecht."

Der Blenninger gab ihm keine Antwort. Er blies bedächtig den dicken Schaum von seiner frischen Maß und schnaufte wohlgefällig, nachdem er ge-

trunfen hatte.

Natterer machte es ihm nach.

Diese echtesten Genuffe bleiben von ben Beitepochen unberührt.

## Sechstes Kapitel

Auf ber Nords und Westseite bes Sassauer Sees treten große Fichtenwälder ans Ufer heran, gegen Süben und Osten hemmen rasch ansteigende Hügel den Blick. Etliche Höfe liegen oben, deren Dacher über den Kamm herüber lugen.

Sie und da tont von droben Hundegebell oder der Rlang einer Glode, die zur Mittagezeit die

Chhalten heimruft.

Aber wenn sich der Schall im Walde verliert, verstärkt er das Gefühl der Einsamkeit für einen, der am Ufer sigend ins klare Wasser schaut.

Auf einer Balbinfel, beren Raum es beinahe ausfüllt, liegt bas alte Benedittinerflofter Saffau.

Es stimmt eigen, wenn man ein machtiges Sebaude, einstmals den Mittelpunkt eines nach allen Seiten hin wirksamen Lebens, verlassen und unbenütt sieht. Man straubt sich bagegen, daß alles, was man hier als Ergebnis der Arbeit, des Fleißes und ber Runftfertigfeit vieler Menfchen erblicht,

nur jum Berfalle bienen folle.

Daß hinter Marmorportalen in gewölbten Gangen und Galen, in Wertstätten und Zellen alles Leben erloschen bleiben muffe. Die Zierrate über ben hohen Fenstern zeigen, daß wenige Jahrzehnte vor der Safularisation funstreiche Hande das Kloster noch für eine ferne Zufunft geschmuckt hatten, aber die Leere, die hinter ben Scheiben gahnt, das Gras, das im gepflasterten Hofe wuchert, da und bort abfallender Mörtel zeigen auch, daß hier feine Sorgsamseit mehr waltet.

Besonders an der Außenseite, gegen den See hin, find arge Spuren des Verfalles sichtbar, und was hier als Gebusch jur Zierde gepflanzt worden

war, ift wild in bie Bobe geschoffen.

Dereinst war bas Rlofter reich an Landbefit

gewefen.

Die Grunbstude murben aufgeteilt, und bie alten

Leibgedinger famen ju Wohlstand.

Für bas große Gebäude fand sich kein Käufer. Der Staat wollte es zu allerlei Zwecken verwenden, stand aber jedes Mal von seinem Vorhaben ab, weil die Unterhaltungskosten zu hoch gekommen wären. Das Kloster war zu abgelegen, und die Zerstückelung des Besitzes hatte einen Zustand geschaffen, der hinterher für die wohlwollenden Abssichten ein unübersteigliches hindernis bildete.

So wie das Aloster nun da lag, zwecklos mitten in die Einsamkeit hinein gestellt und in Soffnungelosigkeit begraben, tot und doch lebendiger Zeuge vergangner Tage, konnte es freilich ernste und auch mit dem Ernste spielende Gebanken wach-

rufen.

Es war romantisch, wie Natterer sagte, an ben man wieder einmal erinnert wurde, weil Konrab

malend am Ufer faß.

Er ließ die Mauern dusterer über bem Baffer emporragen und gab bem See ein bebeutenberes Aussehen, weil es ihm für ein Plakat richtig erschien und ... "Bravo!" rief jemand, und als er fich umwandte, stand ber rustige Kaufmann vor ihm.

Aber nicht allein.

Bwei Damen, eine altere und eine jungere und ein bider Berr, ber seinen Kahlkopf mit einem Taschentuche abtrochnete, waren mit Natterer auf bem Waldwege unbemerkt herangekommen.

"Das is grogartig, Herr Ofwald, daß ich Ihnen

an biefer pittoresten Stelle triff . . . "

"Wollense und nich befannt machen?" unterbrach Schnaase, und weil Natterer bazu nicht die rechte Gewandtheit zeigte, übernahm er es selbst.

"Rentier Schnaafe aus Preugisch-Berlin; meine

Frau, meine Tochter."

Ronrad verbeugte fich, und Natterer fagte:

"Die Herrschaft'n erlaub'n, bas is ber Herr akabemische Kunstmaler Oftwald, unsere künstlerische Attraktion, wie man zu sag'n pflegt . . . " Schnaase schüttelte bem jungen Mann jovial die Hand.

"Freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Bu hause verkehren wir auch viel in Kunstlerkreisen. Meine Frau hat 'n Faible bafür und ich auch .... Also Sie halten diese hübsche Stelle hier fest?"

Schnaafe marf einen prufenben Blid auf bas

Bilb.

"Wirklich sehr niedlich! Sieh mal, Karline, wie sich allens im Wasser spiegelt. Famost Das is wohl plang ar?"

Konrad fagte in seiner bescheibenen Art, baß er für ein Plakat einige schone Punkte ber Umgebung

male . . .

"Für unsern Frembenverkehrsverein nämlich," unterbrach ihn Natterer. "Ich habe biese Anregung gegeben, weil ich glaube, daß durch die Betanntgabe von pittoresten Punkten das Publikum angezogen wird..."

"Das kommt dann so in die Wartesale, nichwahr?" "Natürlich. Ich sehe, daß Herr Schnaase gut

Bescheib wiffen . . . "

Benny hatte ihre Aufmerksamkeit von ber plang ar-Stige meg auf Konrab gerichtet, ber, jung und

schlank und von der Sonne gebräunt, das Anschauen wert war. Und Mädchen wissen es schon so einzurichten, daß ihr Gefallen nicht unbeachtet blubt.

Es gibt ein Nervenfluidum, eine durchs Ob übertragene Sympathie, und daher kommt es, daß Jünglinge merken, was ihnen nicht verborgen bleiben foll.

Auch Konrad fand Gefallen an dem Mädchen, bas eine biegsame Figur hatte und ein frisches Gesicht mit lebhaften Augen und keder Mase.

Er fragte, ob die Berrichaften bas Rlofter feben

wollten, und bot fich ale Führer an.

Die Damen gingen freudig barauf ein, und es fügte fich, daß ber junge Mann mit ihnen voraus ging, während Schnaafe und Natterer nachfolgten.

"Sagen Sie mal, Sie wollen alfo Platate mit

ben Altaicher Unfichten veröffentlichen?"

"Jawoll, Berr Schnaafe; in die Botels, wiffen Sie; und in die Bahnhof ..."

"M-hm . . . "

"Daß halt bas reisende Publifum überall auf.

mertfam g'macht wirb . . . .

"Go? Hören Se mal, ich halte Sie für ne Art von Reklamegenie, ich habe Ihnen bas schon mal gesagt . . . "

Natterer verbeugte fich geschmeichelt.

"Sie haben bie Sache in Ihrer Art 'raus, aber biesmal find Se auf bem falfchen Wege."

"Bie meinen Berr Schnaafe?"

Der Berliner Rentner blieb stehen und schaute seinen Begleiter burchbohrend an.

"Sehen Sie mich mal an! Warum bin ich

hier ?"

"Wie mei -- "

"Warum bin ich nich in Zoppot? In Ischl? Im Berner Oberland?"

Natterer wußte nicht, was ber bebeutenbe Dann

wollte, aber Schnaafe flarte ihn gleich auf.

"Ich will's Ihnen sagen. Bon weien ber Phantafie bin ich hier. Wie meine teure Gattin Ihr Inserat gelesen hatte, friegte sie's mit ber Phantasie. Der erfinderische weibliche Geist spiegelte ihr einen Sohenluftfurort mit allen Reizen vor. Und benn war nischt mehr zu machen, wir mußten einfach."

"Doffentlich hamm bie Berrichaft'n ihre Er-

wartungen erfüllt . . . ab . . . gefehen . . . .

"Nee, Berehrtestert Absolut nich. Ich hatte sofort ben starten Eindruck, daß Sie und gehörig
geblaßmeiert haben. Wo sind denn nu Ihre Boralpen und Ihre Höhenluft un Ihre Kuranstalten? Nich zu vergessen die großartigen Moor-Heilbäder! Nee, mein lieber Natterer, gemogelt haben Sie,
baß es ne Art hat!"

Entschulbigen Berr Schnaafe, es tut mir febr

leib . . . . "

"Das braucht Ihnen gar nich leib zu tun. Wir sind nu mal hier, un das is für Sie die haupt sache und is der Erfolg Ihres Inserates. Aber nu wollen Se'n Panorama von Ihrem Höhenluft-turort in die Welt schicken? Wenschenskind, damit ruiniern Se ja das ganze Phantastegebilde durch die nackte Wirklichkeit! Das soll so'n ausgekochter Reklamechef wie Sie nich machen!"

Natterer schritt nachbenklich neben bem berliner Gaste her. Der Mann hatte Weltkenntnis und hatte Menschenkenntnis, ja, er war eigentlich ber erste, ber seinen vollen Wert erkannt hatte.

Man mußte feine Warnung beachten.

"Hören Ge mal," sagte Schnaase wohlwollenb, benn er sah ben Eindruck seiner Worte, "hören Ge mal, ich könnte Ihnen überhaupt 'n bisschen unter die Arme greifen. Wir könnten zusammen arbeiten, verstehen Se, und Erfahrung habe ich, barauf können Se sich verlassen..."

Natterer ging freudig barauf ein, und ber Berr Rentier, ber ein ausgesprochenes Talent jum Dugigganger und Projektenmacher hatte, erhoffte

fich angenehmen Beitvertreib.

"Die Sache muß ins Lot gebracht werben," fagte er, "und vor allem muß ber moberne Densch

hier feine Befriedigung finden. Wir leben nu mal im zwanzigsten Jahrhundert, ba ift nischt gegen ju machen, und banach muffen wir une eben richten. Laffen Ge nur uns beibe bie Sache birigieren, Ratterer, benn erleben wir noch Altaich mit Kurhaus und Rurgarten und Kurfapelle . . . na, ba find wir fal"

Die Bringer ber Neuzeit betraten ben Rlofterhof, wo Konrad babei war, den Bau des Klo-

ftere zu erflaren.

Bier waren Rapitelsaal und Refektorium, bort die Wohnung des Abtes, Bibliothet und die Zellen der Mönche; im andern Flügel Werkstätten, Baderei und Brauerei.

Die Damen hörten aufmertfam ju; ein Menschenkenner hatte bemerkt, bag fie dem feltfamen Eifer bes jungen Mannes und feiner Art, fich auszudruden, mehr Beachtung ichenften, ale feinen Worten.

Benny rief:

"Nein, wie suß! Borch boch, Mama! Die Monche mußten alles felbft machen; mafchen, puten, kochen. Und da gab es also nie eine weibliche Hilfe?"

"Das war gegen bie Orbensregel," fagte

Ronrad.

"Aber henny, bas weiß man boch! Allerbinge ihr mit euren frangofischen Romanen und mit Ruffen und Danen und Gott weiß was er-fahrt so mas nich mehr. Aber zu meiner Zeit hat man Etfehard von Scheffel gelesen und ba ist man boch mehr im Bilde. Nich wahr, Berr Ofimald?"

"Gewiß, gnabige Frau, und ich glaube, es waren

auch Benediftiner."

"Die hier? Siehst bu, Benny! Und bas mar boch fo - nich mahr? - dag nich mal bie Berjogin über die Torschwelle geben burfte, und bedwegen nahm fie boch ber Monch und trug fie ins Rlofter. Is es nich fo?"

Ronrad bejahte, und Benny fand bie Idee reizenb,

einfach fo getragen ju werben.

"Aber bas Gefühl, gang allein mitten unter

Mannern, bie une haffen! Brr!"

"Das war nich so schlimm, wie du meinst,"
erklärte Frau Schnaase. "Im Gegenteil. Man
weiß doch, daß sehr viele Männer aus unglücklicher Liebe ins Kloster gingen. Ich sinde es
wunder, wundervoll, wenn ein Mann so start
empfindet, daß er über ne Enttäuschung nich
wegkommt und sich mit seinem Schmerze zurückzieht ..."

"Ift bas mahr?" fragte Benny mit einem fehr

schelmischen Blide auf Ronrab.

"Es fann ichon vorgetommen fein . . . "

"Es ist sehr häusig vorgekommen," sagte bie Mama. "Ich erinnere mich an Berschiebenes, was ich gelesen habe, und die Dichter mussen boch ihre Stoffe ber Wirklichkeit entnehmen, und wenn solche Ereignisse immer wieder poetisch beshandelt werden, können sie nich aus der Luft gegriffen sein. Wie . . . ?" fragte sie etwas gereizt, da Herr Schnaase neben ihr eine Bemerkung gemacht hatte.

"Ich fage, daß einer 'n Schlummertopp is, wenn er fich nich troften fann. Es gibt fo viele nette

Meechens . . . "

"Bitte, laß bas! Ja? Man muß boch nich immer und überall so prosaisch sein!"

"Ich bin nu mal nich fur bie alten Schmöfer-

geschichten. 38 ja boch allens nich mahr!"

"Du weißt, Gustav, daß ich darüber nicht mit dir streite. Jedenfalls hat es für einen gebildeten Menschen einen eigenartigen Reiz, wenn er ein altes Gebäude oder eine Ruine mit seiner Phantasie zu beleben vermag. Deshalb besucht man doch gerade solche Stätten."

"Und stell bir vor, Papa," fiel Benny ein, "wie das gewesen sein muß. Da oben am Fenster 'n

bleicher Monch mit bunkeln, traurigen Augen,

weißt bu, und . . . "

"Uff den Keese sliege ich nich. Der Mensch soll sich nich selbst betimpeln; das is mein oberster Grundsat. Und was ich sehe, das sehe ich, und das hier" — Herr Schnaase deutete mit dem Stocke aus Kloster —, "das hier is ne Klamottenstiste, und aus den Fenstern sieht überhaupt nischt mehr 'raus, weil nischt den is, und nu frage ich einen vernünftigen Wenschen, was soll mir daran gefallen, und was hilft mir die Phantasie, wenn so 'n Riesenkasten leer steht und poh a poh kaputt geht? Nee, Kinner! Wir leben für heute und nich für gestern, und ich din mal fürs Praktische. Wenn ich die Kommode am Kurfürstendamm stehen hätte oder meinswesen auch in der Dedemannstraße, dann allerhand Achtung! Aber hier und seer und umsonst, das kann mir nu gar nich imponieren."

Als Schnaase ausgesprochen hatte, traf ihn ein Blid, der den Schmerz einer edlen Natur über ihre Verbindung mit häßlicher Nüchternheit deutlich ausdrücke, aber in seiner langen Che war er gegen diese Augensprache unempfindlich geworden.

"Wie du meinst," sagte Frau Karoline, "aber du wirst gestatten, daß ich anderer Ansicht bin. Ich wenigstens bin Herrn Ofwald sehr, sehr bantbar für seine interessanten Mitteilungen."

Konrab war gleich bereit, ben Damen noch mehr

ju zeigen.

Ein schönes, schmiederisernes Gitter, bas eine Haustapelle vom Areuzgange trennte, eine frühgotische Statue bes heiligen Benedikt, etliche Barockvasen, kurz, so vieles, mannigkaltiges und unberlinisches, daß Frau Schnaase Mühe hatte, ein waches Interesse vorzutäuschen, und daß henny unwillkürlich gahnte.

Sie wußte aber biesen Borstoß reigenb ju gestalten, indem sie erschrockene Augen machte und bas angenehmste Lächeln hinterbrein folgen ließ.

Schnaafe blieb mit feinem praftischen Standpuntte im Rlofterhofe fteben und fagte zu Matterer: "Sehen Se, bas war wieber mal echt weiblich."

"Wie meinen Berr Schnaafe?"

"Ich sage, da zeigt sich wieder mal die weibliche Natur im wahren Lichte. Wenn unsereiner so was sieht, was ihm Mus wie Miene is, denn sagt er's ehrlich und macht kein Theater. Was geht und das finstere Mittelalter an? Nischt. Aber die weibliche Natur ergreift die Gelegenheit und macht sich interessant. Immer großartig! Na, die Strafe bleibt nich aus. Der junge Mann nimmt das Vildungsbedürfnis der Damenwelt ernst und läßt nich locker, und meine Olle muß Mittelalter schlucken, dis se nich mehr japsen kann. Sagen Sie mal, kann man sich hier nirgends 'n Glas Vier genehmigen?"

"Leiber nicht, Berr Schnaafe. Früher foll es

hier ein gutes Rlofterbier gegeben haben."

"Früher! Daß die Brüder bong gelebt haben, will ich gerne glauben, aber was habe ich davon? Sehen Se, das wäre nu gleich was! Hier müßte wieder 'n Betrieb her! So 'n Restorang "Zum Klosterbräu" oder "Zum Alten Mönch" mit ner Terrasse am See und innen mit 'n paar altdeutschen Räumen. Kommen Se mal mit rein! Hier links, da können wir ja sehen . . ."

Schnaafe eilte voran und fam in bas ichon ge-

wolbte Refettorium.

Natterer, dem diese Art, Plane zu schmieden, ungemein zusagte, lief geschäftig hinter ihm her, und war gleich Feuer und Flamme für jedes

Projett.

"Nu sehen Se mal!" rief Schnaase triumphierend, "das ist ja die geborene altdeutsche Bierstube! Hier lang muß allens vertäfelt werden, dazwischen kommen 'n paar Holzwände, dann haben wir lauschige Pläte. Da vorne 's Büsett, hier in der Mitte 'n großen küster . . . ach so, Elektrisches haben Se nich?"

"Nein, leiber. Rein Eleftrifches haben wir noch

nicht."

"Macht nifcht. Dann nehmen wir ganz einfach

Hängelampen, das paßt famos zum Stil, und runde Tische stellen wir rein, und dort beim Ofen machen wir die richtige gemutliche Ece. Geben Sie mal acht, das wird großartig!"

"Ja," fagte Natterer, "und durch die Wand könnt ma eine Tur burchbrech'n, betreff die Ter-

raffe . . . "

"Natürlich! Ne Tür mit Glasfenstern, und die Terrasse möglichst groß. Da lassen wir an schönen Sommerabenden die Musik spielen, und auf dem See veranstalten wir mal ne venetianische Nacht mit Lampiongs und geschmückten Gondeln und mit Feuerwerk . . . Natterer, ich sehe die Sache schon ganz lebhaft vor mir."

"In bem fleinen Saal danebn follt ma die Ruch einricht'n, bag ma die Gast' auch warme Speisen

bieten fann . . . . "

"Un Kaffee un Tee un Kakao nachmittags, nich wahr? Denn is es der richtige Ausflugsort, und denn können Se mal wirklich loslegen mit der Reklame. Lassen Se nur uns beide die Sache deichseln!"

"Berr Schnaafe meinen, daß es eine Attraftion

is als früheres Rlofter?"

"Natürlich! Go was sucht boch bas Publikum! Das hat 'n prickelnden Reiz. Donnerwetter ja! Da fällt mir was ein!"

Schnaafe schlug fich auf bie Stirne und schaute

Natterer mit glückstrahlenden Augen an.

"Wissen Se mas?" Er machte eine Pause.

"Wir lassen die Kellner im richtig gehenden Monchskostum servieren! Was? Das gibt Stimmung! Denken Sie sich mal das ganze Wilish! Der gewölbte Gang, der Saal, und dann kommen die Kellner rein, ganz wie die ollen Wonche..."

"Ja," sagte Natterer zögernd, "romantisch war' bas freilich, und sozusagen ein Unikum, aber . . . "

"Was aber?"

"Wissen Sie, mir hamm halt Kellnerinnen . . . . "

Ę

"Es is fo ber Brauch hier, und bie mannliche

Bedienung hat ma hier überhaupte nicht."

"Na, benn nicht Aber schabe is es, das kann ich Ihnen sagen. Der Trick hatte kolosial gezogen. Denken Sie mal, wenn wir das Restorang zum "Fidelen Mönch" getauft hatten . . . was? Glauben Sie wirklich, daß es sich partout nich machen läst?"

"Es geht wirflich net . . . "

"Na, also nehmen wir Abschied von der Idee. Bielleicht läßt sich mit der weiblichen Bedienung was Nettes arangschieren . . . Sagen Sie mal, wem gehört denn die Kommode?"

"Wie meinen Berr Schnaafe?" "Wem bas Rlofter gehört?"

"Ah so! Ja, ich glaub, bem Staat g'hort's."
"So? Wissen Se was, benn sezen wir und heute noch — nee, heute geht's nich mehr, aber morgen sezen wir und auf die Hose und machen mal ne Bombeneingabe an das Ministerium. Wir machen ihm klar, daß es im Interesse der Hebung und der gesunden Entwicklung des Fremdenversehrs liegt, daß hier 'n Etablissemang aufgemacht wird, verstehen Se? Und wir schreiben, daß die ganze Gegend emporblühen wird et cetera pp. .... Na wollen wir sehen, ob die Behörde nich zieht."

Der Borfchlag war recht nach bem Bergen Dat-

erero.

Ein Gesuch ans Ministerium richten, vielleicht gar in Audienz empfangen werden, und dann schilbern, was geleistet worden war und noch geleistet werden sollte und geleistet werden wollte, bas

tonnte ihm gefallen.

Der Gedanke beschäftigte ihn so, daß er nur mehr zerstreut zuhörte, als Schnaase beim Anblick des langen, gewöldten Kreuzganges erklärte, es musse hier unbedingt eine Regelbahn eingebaut werden, damit die Kurgäste auch bei schlechtem Wetter eine Unterhaltung sinden könnten. Der herr Rentier führte die Idee weitläusig aus und sprach noch, als er mit seinem Begleiter wieder

ins Freie fam und seine Damen mit herrn Ofwald antraf.

Frau Schnaase schwärmte.

"Es war wunder wundervoll. Die Kirche mit ihren Rokokornamenten und mit ihrer feierlichen Stille hat mir so recht gezeigt, daß man hier wirklich von den Stürmen der Welt und ihren Leiden-

schaften ausruhen tonnte . . . "

Diese Sprache des Herzens richtete sie nicht an ihren Gatten, sondern an Konrad, der achtungs voll zuhörte. So erhielt er auf dem Rüchwege nach Altaich einen tiefen Einblick in das Gemüt einer Frau, die sich in der Großstadtwüste ein schönes Empfinden bewahrt hatte, dessen Reichtum sie vor ihm ausbreitete.

Binter ihnen fcbritt ber ungarte Gatte und fummte

einen Bere:

"Ad Ernft! Ad Ernft! Was bu mir alles fernft!"

Stine langweilte fich, als ihre Herrschaft nach Sassau ausgeslogen war und fie allein zurück, gelassen hatte.

Sie feste fich ans Fenster und schaute auf ben Marfiplag hinunter, ber im grellen Sonnenscheine

wie ausgestorben mar.

In der Brunnensaule, auf der ein heiliger Florrian stand, waren vier Röhren, aus denen sich dunne Wasserstrahlen in das Beden ergossen. Das trübselige Plätschern wirfte einschläfernd, und wahrscheinlich lagen auch in allen Häusern ringsum die Wenschen im Nachmittagsschlummer.

Um den Brunnen herum standen vier Rugelafazien, die zu dieser Stunde furze Schatten mar-

fen und bie Langeweile noch erhöhten.

Sinmal lief ein zottiger kleiner Dund aus einem Hause und versuchte über den Rand des Brunnens zum Wasser zu kommen; er lechzte mit heraus-hängender Zunge, aber er konnte nicht hinausreichen und schlich mit eingezogenem Schweise zurück.

Thoma, Gef. Berte Y

Dann mar ber Plat wieber leer.

Stine feufate.

Was war das für ein abscheuliches S.. stadtchen, in das sie die Laune der gnädigen Frau geführt hattel War es der Mühe wert, solange mit der Bahn zu fahren, um in einen solchen Ort zu kommen?

Wenn es nach bem gnädigen Herrn gegangen ware ober nach Fräulein Benny, dann ware man nach Zoppot gefahren, wo sich's auf dem Strande so hübsch promenierte, wenn die Musik spielte, und der Mond romantisch über dem Meere aufging und ein Danziger Husar seine Begleitung anbot.

Dajott!

Sie hörte Stimmen vor ihrer Ture und sah auf den Gang hinaus. Das unfreundliche Zimmermädchen stand am Fenster und rief etwas in den Hof hinunter, und von unten rief jemand etwas herauf, aber man konnte es nicht verstehen, denn

bie S . . fprache mar ju gräßlich.

Da ließ sich auch nicht an eine Unterhaltung benken, selbst wenn das Mädchen umgänglicher gewesen wäre und nicht eine solche Feindseligkeit gegen die herrschaftliche Zofe zur Schau getragen hätte. Stine zog sich wieder ins Zimmer zurück, und als Frauenzimmer, das mit der Zeit nichts anzusangen wußte, stellte sie sich vor den Spiegel und bewunderte ihre feingeschnittenen Züge.

Sie lächelte sich an, spiste das Mäulchen und schloß zu dreiviertel ihre Augen, dann zeigte sie sich wieder lachend die Zahne und schlug die Augen schwachtend auf. Als das Spiel eine Weile gewährt hatte, ging sie zu ihrem Koffer, öffnete ihn und holte aus einer Schachtel eine blagrote Korallenkette. Die schlang sie sich um den Hals, und wieder vor dem Spiegel stehend, wandte sie den Kopf bald rechts, bald links und lächelte das holde Fräulein Stine Jeep aus Klein-Kummerfelde liederich an. Nachdem sich auch das so oft wiederholt hatte, als es sich wiederholen ließ, leate Stine das

Rorallenkettlein in die Schachtel zurück und klappte

ben Roffer ju.

Sogleich merkte fie, daß fie in ihren Traumen von Schönheit, Liebe und Bufaren ben Schluffel bineingelegt und mit verschlossen hatte.

Das Schloß war zugeflappt, und fo traf fie nun gleich bie zeitvertreibende Sorge, einen Schloffer

herbeiholen zu laffen.

Sie mußte Kanny um ben Gefallen ersuchen, und Kanny rief dem Martl, und Martl rief dem Sepp, und nach einer halben Stunde trat ber Schlosser-

gefelle Xaver Gneibel ins Zimmer.

Der war ein rescher Mensch, mit einem guten Mundwert verfehen, gedienter Piganier vom Munchner Bataillon, und also nicht verlegen, sondern wohlvertraut damit, wie man einem Frauenzimmer begegnen muß.

Binter bem Gisenrug blitten feine weißen Bahne und lachten feine braunen Augen, bag es ein Staat mar, und seine Rappe hatte er verwegen zu hinterst

auf dem Ropfe figen.

"Gervus, fchons Fraulein!" fagte er beim Gintreten und war gleich angenehm berührt von dem

Beiblichen, bas er vor fich hatte.

Bochgemachfen, aber voll, wo es fich gehörte, fchnurgerade und auch wieber rund, bas Geficht ein biffel langweilig, aber nett, bie Augen gutmutig und ein biffel bumm, fo, wie es ber Renner mag.

"Saderabi!" bachte sich Kaverl und fragte:

"Wo fehlt's? Aufsperrn foll i was?"

Und bas mufte einen luftigen Debenfinn haben,

weil er lachte.

Stine fand, daß die banrifche Ausf .. fprache nicht mehr fo gräßlich flang, ba fie aus einem Munde fam, über bem ein feder Schnurrbart faß, und mit einem wohlwollenden Blide auf ihren Belfer klagte fie ihm ihren Unfall.

Wie fie ben Schluffel hatte binnen liegen laffen, und wie — ach neun! — das Schloß zugeklappt sei. "Ja, was waar denn jest dos!" rief Xaverl.

"Da kinna ma scho helf'n. Überhaupts, wenn's was jum Aufsperr'n gibt . . . "

Er lachte wieder und brudte bas linke Auge ju

und begann feine fachverftanbige Prufung.

"Auweh, Muckerl! Dos is ein sogenanntes amerikanisches Patentschloß. Wenn i da net zuafälli an passend'n Schlößel hab', muaß i 's Schloß auslößen. Machet aber aa nig, i tat's scho wieder richt'n ..."

Er probierte brei und vier Schlussel; der fünfte paßte, und mit Siegermiene klappte Xaverl den

Dectel zurück.

Da lagen aber so nette, blühweiße Sachen obenauf, daß Stine rasch nach dem Schlüssel griff und den Koffer wieder schloß.

"Derf i fo mas Saubers net fehg'n?"

"Ach neun! Es ist boch Unterwäsche ..." "Grad besweg'n! Daß ma'r a bissel an Be-

griff friaget, bu Gidmacherl, bu ligbe!"

Das war von einer berben, füdlich ber Donau üblichen Liebkosung begleitet.

"Ochott! Was glauben Sie?"

"Was i glaab? Daß du a nubelfaubers Madel bist ..."

"Nun fagt er bu zu mir!"

"Freili! Bas benn?"

Xaverl wieberholte feine Liebkofung.

"Ochott!"

"Herrschaftseit'n! Du kunntst liab sei, wannst grad a bissel mög'st ..."

"Ach neun! Gie durfen nich fect fein!"

"Sag halt Xaverl zu mir, bu G'schoferl, bu faubers ..."

"Das geht boch nich!"

"Leicht geht's. Probier's nur amal! Saderadi, bos hätt i net glaabt, daß bei be Breif'n so was herwachst!"

Wieder überzeugte fich Xaverl, daß Fleisch am Bein war, und Stine rief nicht zu laut und nicht

zu unwillig:

"Ochott . . . Xaveerl"

"Jeha is ganga . . . Du Christfindl, bu mollets!"
"Ad, neun! Nun hast bu mir die Nase ganz schwarz gemacht!"

"Dos geht all's wieda weg ... Da hast no a

Bussel ..."

"Xa-veer!"

"Paß auf, G'schmacherl, heunt nach'n Feierabenb genga mir a weng spazier'n mitanand . . . "

"Aber bas geht boch nich! . . . "

"Warum benn net? Is ja 's schönst Weba . . . Pag auf!"

Er führte fie and Kenfter.

"Siehgst da links, wo der Plat aufhört, is a Gassen. Da gehst außi, da kemman drei Baam, da wart i auf di. Um achti . . . gel?"

"Aber . . ."

4 - - A

"Sag no jal Es reut bi net . . . "

"Bielleicht . . . "

Der Blick, ben sie auf Xaverl warf, wandelte bie unsichere Zusage in die allerbestimmteste um.

Soviel verstand ein alter munchner Piganier

auch noch von ben Sachen.

Und er ging frohlich fort und setzte die Rappe um ein paar Linien schiefer auf.

Im Bausgang unterm Tor ftand Fanny, ber er

aus Erbarmnis und Menschenliebe zulächelte.

Sie wandte sich hastig ab und fagte naferumpfend und fehr verächtlich:

"Allerweltsschmierer . . . greislicher!"

Xaverl ging unbekummert weiter über den Marktplat und summte vor sich hin:

"Mei Deandl is koa, Bia 'r a Muskatnussei, Und so oft als i 's bussel, Lacht's a bissei."

Oben stand Fräulein Stine Jeep am Fenster und schaute nach links, dorthin, wo die kleine Gasse einmündete, und das Ortchen kam ihr nicht mehr so langweilig vor, seit der unges. stüme Mensch dagewesen war.

Auf ben marmen Tag folgte ein fchoner, langfam verglühender Abend, der fich gut auskoften ließ in ber Ertlmühle, wo Martin neben ber Krau Margaret vor bem Saufe fag und bie gewohnte Daß Bier trank.

Der lette Bogel hatte fein Lieb ausgepfiffen, und es war nichts mehr zu hören als ein leifes Raufchen in den Baumkronen und das Murmeln bes Baches.

Auch Ronrad fag auf ber Bant. Er lehnte ben Ropf an bie Mauer und ichquie ju bem fich langfam verbuntelnben Bimmel binauf.

Der Abendstern blitte auf, flimmerte ein wenig und brannte bann ruhig als feierliches Licht.

"Bast bu heut was g'ichafft?" fragte bie Mutter. "Ja . . . Das heißt eigentlich net viel."

"Du warst boch ben ganzen Tag brauß'n?"

Ronrab feste fich auf.

"In Sassau brüben. 3ch hab' für den Natterer

was ang'fangen."

Er wollte wieder traumen und fich ein glockenhelles gachen ins Gebachtnis jurudrufen, aber Mutter find hartnadig, wenn ihnen was auffallt.

Und ber Frau Margaret fiel bie Schweigsamteit ihres Gohnes auf. Nach einigen Fragen, an bie fich wieder Fragen reihten, mußte fie, bag Ronrad in Saffau nicht allein gewesen war.

Eine Familie aus Berlin, bie in ber Post wohnte,

war auch bort gewesen.

Ein Rentier mit seiner Frau und seiner Tochter. Die Frau hatte viel Intereffe für bas Rlofter gezeigt, und Ronrad hatte fie herumgeführt.

Die Frau?

Die Krau und die Tochter; die Mutter werde fie schon kennen lernen, weil fie gesagt hatten, daß fie einmal in die Ertlmühle kommen wollten, um Stiggen anzusehen und Bilber. Die Tochter mare eigentlich gut zu malen.

Gut zu malen?

Ja. Sie habe hellblonde Baare und überhaupt fo was Raffiges, was einen interessiere, so ein Rototogeficht. Die Augen fast fornblumenblau.

Martin faß baneben und bachte sich nichts. Sie und ba nahm er einen Schluck, was man in ber Dunkelheit bloß am Klappern bes Deckels merkte.

Aber Frau Margaret bachte fich etwas.

Schau... schau... ber Konrad! Jedes Wort muß man ihm rausquetschen, und auf einmal lauft das Rad, wenn er von der Tochter anfangt. Stroh in Schuhen und Liebe im Berzen gucken überall raus. Sollte das stimmen? Auf jeden Fall geh' ich morgen zum Natterer und hol' mir ein paar Schürzenbänder, und bei der G'legenheit geh' ich an der Post vorbei und probier's, ob ich die Familie nicht sehen kann, b'sonders das Mädel mit den kornblumenblauen Augen...

Der Wind rauschte stärker in ben Baumkronen, und Konrad, der sich wieder zurückgelehnt hatte, schaute zu dem Sterne empor, den man Benus

nennt.

Durch die Stille flang laut und deutlich frohliches Lachen über den Bach herüber. Ein helleres und ein tieferes.

"Da drüben sin noch Leut" . . . . fagte Frau

Margaret

"Ach neun! Xa-veer!" tonte es herüber. Dann wieder Lachen, das fich entfernte. Bon weiten her

ein Aufschrei, und bann mar es ftill.

"Das war auch tei hiesige . . .," sagte Frau Margaret. "Aber jest kommt ins Haus! Es wird fühl."

Bur gleichen Zeit, als am Himmel die Sterne aufblitzten, und der Bergwind von weitem her über die Ebene eilte und die schläfrigen Baumwipfel schüttelte, gingen drei Manner über den Marktplatz und schlugen den Weg ein, der um den Hügel herum aus dem Orte führte.

Obschon sie erdenschwere Absichten hatten und keine schwärmerischen Gedanken hegten, weil sie ihre Verdauung forbern wollten, erregte boch der Abend ihr Wohlgefallen, und von Zeit zu Zeit

blieben fie ftehen und ichauten jum Rachthimmel

ш

"Ich bibbe . . .," fagte Wlazeck und beutete auf ben leuchtenben Besperus. "Rennen die Berren ben Namen bieses Gestirnes?"

Der Kangleirat meinte etwas unsicher, bag es

vielleicht ber Abenbstern fein burfte.

"Få—nus!" rief ber Oberleutnant mit starter Betonung. "Wann ich ben Stern erblicke, ergreift mich jedesmal die wähmietige Erinnerung an die Jugendzeit, an die ersten Leitnantsjahre in Agram mit ihrer tollen, verrickten Geligkeit. Er heißt nach ber Fanus, der Spenderin der Freidel"

"Geh, hor'n G' auf!" fagte Dierl.

"Biefo, Berr Ramerad?"

"San ma froh, daß ma unfer Ruh hamm und nig mehr wiff'n von be fab'n G'fchicht'n . . . "

"Aber bibbe, wer fann froh fein, wann bie Frei-

ben einmal wirklich schwinden möchten?"

"Dos maar'n aa no Freid'n!"

"Berr Kamerab, bas is ja ein Safrilegium! Wann wir im Altertum war'n, mochte fich sofort ein Faun aus dem Gebiesche auf Sie stierzen, um diese Schmähung der holden Goddin an Ihnen schwerstens zu rachen. Außerdem, gestatten Sie mir diesen Vorwurf, verleignen Sie Ihre zartesten Gesiehle . . ."

"Mit be gart'n G'fühl fan mir Gott fei Dant

fertig . . . "

"Berzeihen, Herr Kamerad, wann Sie wirklich bereits resigniert haben sollten, bidde ich, mich nicht einzubeziehen. Ich stehe hoffentlich noch sehr lange nicht auf diesem schmärzlichen Standpunkte. Was sagen Sie, Herr von Schitzinger?"

Der Kangleirat rausperte fich und lachte.

"Ich? Ja no... im Staatsdienst... die Herren verstehen mich schon ... im Bürodienst hat man nicht soviel Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln. Die Herren als Offiziere haben da natürlich schönere Erinnerungen. Übrigens fällt mir da eine Geschichte ein, das heißt, es ist eigentlich mehr eine

Anekote, die unser Ministerialrat Klepenbauer auf ber Regelbahn jum besten gegeben hat. Der Regierungebirettor Birngiebl hat fich fehr barüber amufiert. Die Anetbote fteht in gewiffer Beziehung ju biefem Thema betreff Bergicht. Ramlich ein alterer Berr, bas heißt alfo ein Mann, ber über gewisse Anfechtungen hinaus ift, begegnet einem Befannten auf ber Strafe ober im Raffee, furg und gut, er trifft ihn alfo, und ber Befannte macht pitante Unspielungen. Da fragt ber altere Berr, ob fich vielleicht jemand aus dem Befanntenfreis bes anbern beschwert habe. Er meinte natürlich, ob fich eine Dame beschwert habe. Ich finde ben Bis ausgezeichnet . . .

"Scheinbar," fagte Dierl. "Sie erzähl'n ihn

ziemlich oft."

"Hab' ich ihn schon einmal erzählt?"

"Einmal net . . .

"Da bitt' ich wirklich um Entschuldigung; mir war das nicht erinnerlich. Ich hab' nur g'meint, daß er fich auf biefes Thema bezieht und . . . "

"Bon mir aus tonnen S' ihn noch a paarmal ergahl'n . . . aber bie Berren entschuldigen . . . es

wird mir allmählich zu fühl."

Dierl grußte und ging.

"3ch hab' ihn boch hoffentlich nicht beleidigt?" fragte Schützinger betroffen. "Ober glauben Berr Oberleutnant?"

"Nicht die Spur! Was heißt benn beleidigen?

Sie haben eine Anefbote ergählt . . . "

"Die boch harmlos ift! Das heißt, fie ift ja

etwas pikanter Natur, aber unter herren . . .

"Sie können vollkommen beruhigt fein. Ich wurde biesen Wit sogar in einem Damenpenfionat jum besten geben. Aber wissen Sie, unser gemeins schaftlicher Freind Dierl ift feine gartbesaitete Ra-

"Ich tat' mich ja selbstverständlich entschulbigen . . . "

"Aber nein, Berr Rangleirat! Gie haben nicht bie geringste Urfache bagu. Wann jemanb ein Recht haben möchte, gefrankt zu sein, bann bin ich bas. Dieser infernalische Saß gegen bas zarte Geschlecht verlätzt mich . . . Ich versteh' so was nicht."

"Glauben Bert Oberleutnant, bag er wirflich

ber Damenwelt fo . . . ab . . . abgeneigt ift?"

"Ich bidde . . . refapitulieren wir doch seine Eißerungen! Und das macht er bei jeder Gelegenheit so . . . nicht bloß heite . . . . Wie gesagt, mir is das unfaßlich. Ich sinde, daß jede zarte Erinnerung in uns das Gesiehl einer unausleschlichen Dankbarkeit wachrusen muß. Das verlange ich sogar von einem Aschanti. Aber ich muß allerdings gestehen — Sie entschuldigen meine Offenheit, Herr Kanzleirat! —, ich habe in Bayern schon öfter derartige robuste Naturen beobachtet. Mir is das eine Späzies Homo, für die ich nicht das geringste Berständnis habe . . . "

Die beiben schritten in der lauen Sommernacht

meiter.

Ploglich blieb Wlazed stehen und rief fast heftig: "Wie kann man eine gewisse Genugtuung eißern, daß man fertig is mit seinen Gesiehlen? Das is boch der Abschied vom Leben! Was bietet mir denn das Dasein sier einen Reiz, wann ich wirtslich schon apathisch werden möchte?"

"Berr Oberleutnant find noch fehr jugend-

"Bin ich auch! Und wann ich schon einmal der hilflose Greis werden sollte, dann bidde, nehmen Sie eine Reiterpistole und schießen mir ein Loch durch den Schädel! Aber sofort! Ich werde doch nicht den alten Hatscher spül'n! Ibrigens" — er hing sich vertraulich in Schützingers Arm ein — "haben herr Kanzleirat die junge Dame bemerkt? Die Berlinerin? Ist sie nicht entziggend?"

"Gie is fehr nett . . ."

"Nett! Aber Verehrtester, das is doch fein Wort für einen berartigen Liebreig! Dieses pifante G'sicht! Diese Figur! Fausse maigre, Berr Kangleirat! Verlassen sich auf das Auge des Kenners!

Und bie ganze Erscheinung! Das is Charme, bas is Musit!"

"herr Oberleutnant find gang meg . . . "

"Bingerissen bin ich, verschossen, enthusiasmiert. Meine Gesiehle find noch nicht erloschen. Ich richte meinen Kurs noch immer nach diesem Sterne..." Wlazeck deutete mit dem Spazierstocke auf die Benus.

Schützinger bewunderte seine Lebhaftigkeit und schlug vor, nunmehr auch jum Abendtrunke heimaufehren.

## Siebentes Rapitel

In Altaich sprechen sich seltsame Ereignisse schnell herum, und so wußte man schon ein paar Stunden nach ihrer Antunst, daß die Hallberger Marie heimgekommen war als der fremdartigste Sast, den der Ort in diesem merkwürdigen Sommer aufgenommen hatte. Und doch war die Tochter des Schlossers Hallberger eine Einheimische, war in Altaich geboren, aufgewachsen und in die Schule gegangen, aber als Diseuse Mizzi Spera vom Chat noir in Verlin waren ihr fremde Federn gewachsen. Das zeigte sich gleich auffällig, als sie nun kam.

Ihr Kleid von schreiender Farbe war vielleicht nach der Mode gemacht, paßte aber so wenig fürs Haus wie fürs Freie.

Es trug sich salopp und war unorbentlich, wie alles, was fie an sich hatte, mochte es auch neu

fein und Gelb genug gefostet haben.

Sie selber war als Nachtstern eines Kabaretts, der ausgelassenen Philistern und tollenden Ladenschwengeln zu scheinen hatte, ganz und gar nicht für Luft und Sonnenlicht geschaffen.

Das Gesicht mar schlaff und fettig, trop bes aufgelegten Pubers; die Augen waren mube und verschleiert; ihr Gang, bem alle Geschmeibigkeit fehlte, konnte verraten, daß sie keine weiten Wege in der freien Luft gemacht hatte, sondern auf einem Podium hin und her gestelzt war. An einer Leine führte sie ein unglückliches Tier, einen kleinen Seidenpinscher, der aus buschigen Haaren heraus dumm in die Welt schaute, und der als Abzeichen seines sammerlichen Lebenszweckes ein rotes Band um den Hals trug, das zu einer großen Wasche geknüpft war.

Fift roch wie seine Berrin nach peau d'Espagne; als er losgelassen wurde und klaffend in der fremben Welt herumsprang, lief ein Schnauz auf ihn zu. Aber sobald er das sonderbare Wesen be-

ichnuffelt hatte, hob er das Bein.

Ein burchbringender Schrei ber Diseuse rettete Fifi, allein er durfte ficher fein, daß ihn jede Begegnung mit einem ehrlichen Altaicher Bunde dem

mannlichen Attentate audfegen mußte.

Denn in Altaich hat man nicht bas rechte Berständnis für Geschöpfe, die nach peau d'Espagne riechen, und beswegen jog auch ber Stationediener Simmerl die Nase auf, als Milui Spera auf Stödelschuhen an ihm vorübertlapparte.

Wie man ihm hinterher sagte, bag bas spaßige Weibsbild die Hallberger Marie gewesen sei, pfiff er burch die Zähne und brudte ein Aige zu.

Die Stute bee Chat noir schritt mignutig bem Orte ju, ber ihr, wie fich nicht leugnen ließ, betannt, aber gang und gar nicht vertrauft war.

Es hatten ichon recht unangenehme Dinge gu-

ju einer Reife nach bem Refte ju gwingen.

Ware in der Sommerzeit das Kabarett nicht eingetrocknet, hatte ihr Freund, das alte Esel, nicht mit seiner Familie ins Bad reisen mussen, hatte er wenigstens groß gedacht und ihr genügend Geld — Putt-Putt hieß es Mizzi Spera — zurückgelassen, dann ware sie doch nie auf die weinersliche Idee gekommen, heimzukehren.

Da mußte fie nun burch ben Staub fchlurfen,

hatte ihre Not mit bem Hunde — "Fisi! Viens

done! Ici! Du willft wohl Bimfe?"

Mizzi hob brohend eine lebergeflochtene Peitsche empor, was sie wie eine Tierbandigerin ausschauen

ließ, und Fift fam.

So zog fie mit wiegenben Buften, ben Bunb, ber wie ein rollender Muff aussah, an der Leine, in Altaich ein, und stand wenige Minuten spater vor ihrer überraschten, glücklichen Mutter.

Es war einmal ein fleines Schulmäbel, bas mit zwei braunen Zöpfen, die kaum unter Schulterhöhe hinunterbaumelten, mit einer Stupsnase und etwas aufgeworsenen Lippen sich wenig ober nicht von den andern unterschied, die mit ihr gewichtig schwägend über den Marktplatz gingen, ober mit flappernden Schulranzen am Kirchenweg Fangemanndel spielten, die an warmen Frühlingstagen ihre Schusser an die Hauswände warfen, oder auf der Schreinerwiese saßen und ernsthaft ihre Puppen psiegten. Das kleine Mädel lachte so froh wie die andern, slocht sich Kränze aus Schlüsselblumen und Schneeglöckhen, oder Ketten aus den Stengeln des köwenzahnes und zählte lustig mit:

Eins, zwei, brei, bide, bade, bei, bide, bade Pfannastiel, hodt a Mannbl auf ba Mühl,

Es horchte auf, wenn man ihm sagte, daß über den Wolfen der Himmelvater throne, es sah zu Weihnachten das Christfind am Fenster vorüber-huschen und erschauerte ehrfürchtig, wenn am Karsamstagabend bei einfallender Musik der Heiland auferstand.

Es trippelte froh und glücklich in der Fronleichnamsprozession mit und war nicht stolzer auf seine gebrannten Locken als seine Gespielinnen.

Es konnte aufwachsen zu einem rechtschaffenen, nütlichen Frauenzimmer, das seine Pflichten kannte und erfüllte. Warum wurde es nicht so wie die andern, und wurde die pikante Diseuse, die ausgelassene Philister und Labenschwengel in Entruden versetie?

lister und kabenschwengel in Entzücken versetie? "Ui Kind ist a Unglück," sagte ber Allgäuer Mangold, der dazumal Geselle beim Hallberger war und recht wohl sah, wie die Marie von ihrer Mutter um so mehr verzogen wurde, se alter sie wurde.

Freilich blieb fie bas einzige Kind, und für die bumme hallbergerin war fie schoner wie andere,

und por allem ju mas Befferem beftimmt.

Deswegen mochte die Schlosserin nicht, daß ihre Marie nach der Werktageschule zur häuslichen Arbeit erzogen wurde; das feine Kind mußte zu den englischen Fräulein nach Piebing geschickt werden, wo sie Klavier spielen und Französisch plappern lernen konnte.

Bon ben Schwestern nahm sie freilich nichts Schlimmes an, aber in bem Institute waren viele Mädeln; und die wenig taugten, schlossen sich an

bie Hallberger Marie an.

Sie hatte Beimlichkeiten mit ihnen, lernte bas Faulenzen und erfand Lugen, um unbeobachtet

feichte Romane ju verschlingen.

Als sie mit sechzehn Jahren heimkam, taugte sie schon zu keiner Arbeit mehr, selbst wenn es die Mutter übers Berz gebracht hatte, dem Fraulein eine zuzumuten.

Die sah aber mit Genugtuung, wie apart sich die Tochter gab und wie sie mit faulen Gliebern

in die Feinheit hineinwuchs.

Der Hallberger hatte weniger Gefallen baran, aber er war baheim machtlos. Seine Agath konnte einen Streit ins Endlose ausspinnen, über viele Tage weg, so lang, bis er sich verspielt gab.

Dem schwerfälligen Manne war nichts unlieber als Streit und Maulfertigfeit und nichts lieber

wie Ruhe nach Feierabenb.

Es verbroß ihn wohl, wenn er bas junge Ding unnüt herumstehen ober über Buchern hoden sah, und er fuhr Mutter und Tochter hart an. Aber bann hielt die Alte in Gegenwart ihrer Marie Reben, die mehr verbarben, als seine Schelt-worte nügen konnten, und bas Enbe war immer bas gleiche.

Der Hallberger ging fuchsteufelswild in bie Werkstatt, hämmerie brauf los und wußte, bas

ihn abende ber Zank baheim erwarte.

"Er ist so zornig, er funnt a Ruß mit'm Binbre ufbig'n," sagte ber Mangold. "Aber was nugte? D' Wiber hand mea Gewalt as Schiefpulver."

Darum schwieg Hallberger zu vielem und half fich mit dem leeren Troste, daß es mit den Jahren

beffer werde.

Faulenzen ift aber eine machsende Krankheit, bie bas Gemut angreift. Marie sehnte fich immer mehr hinaus aus dem kleinen Orte, bem fie die Schuld an ihrem Unmute und ihrer Langeweile gab.

Wenn sie nicht las, traumte sie sich selber einen Roman zusammen, in dem sie als Beldin eine großartige Rolle spielte. Am liebsten sah sie sich als geseierte Bühnenfünstlerin wichtige und reiche Wänner abweisen, die sie sich endlich einem mit allen irdischen Gütern ausgestatteten Prinzen erzab. Sie konnte sich alle Einzelheiten ihrer seierzlichen Rücksehr ober Durchfahrt durch Altaich ausmalen.

Wie sie mißgunstige Nachbarn durch eisige Kalte bestrafte, besser Gesinnte durch ein Lacheln beglückte, wie sie ihren Eltern reiche Geschenke gab, dem Bater freilich mit bitteren Worten.

Das Erwachen aus den Träumen war jedesmal schmerzlich, und die Wirklichkeit erschien ihr täglich

grauer.

Es fehlte nicht blog an Prinzen, fonbern an

allen Berehrern.

Sie spann mit der Mutter Plane aus, wie sie boch auf einige Zeit in eine passende Umgebung kommen konne, und die Hallbergerin fand einen Weg.

Eine Bermandte in Munchen mußte ihr ben Gefallen tun, die Marie jum Besuche einzulaben,

und da fie so leicht eine Luge fand wie die Maus ein Loch, erzählte fie dem Bater, daß es für ihre Tochter ein Glück sein könne, wenn die reiche Frau Wimmer Gefallen an ihr fande.

Der Hallberger hatte von bem Bermögen ber Berwandten, die er faum dem Namen nach fannte, noch nie was gehört, aber er gab seine Einwilli-

gung ohne langes Reben.

Bielleicht glaubte er, daß Marie in der Stadt und fern von der Mutter fich eher zurecht finden werde, sedenfalls willigte er ein, und seine Tochter fuhr überglücklich nach München.

"In die weite Belt," fagte fie, ale fie in Die

bing eingestiegen mar.

Bei der Wimmerin fand sie zwar teine Anwartschaft auf ein fünftiges Erbe, denn die Frau war
selber froh um das Kostgeld, das ihr die Hallbergerin heimlich schickte, aber sie fand volle Frei-

heit, ju tun und ju laffen, mas fie wollte.

Nach etlichen Wochen erhielt fie durch einen jungen Menschen Anschluß an einen Kreis angehender Literaten und Künstler und sah nun erst recht, wie schrecklich die Altaicher Zeit gewesen war. Jede Phrase fand ein Echo in ihrem Berzen und das jauchzende Sicheins-Leben-Stürzen hatte sie schnell heraus.

Als bie halbwüchsigen Dichter zu ber Einsicht kamen, bag bie Welt nicht reif genug sei, um ihre Werke zu kaufen, beschlossen sie, bas Bürgertum

auf andere Weise ums Gelb zu bringen.

Sie gründeten ein Kabarett.

Dabei famen fie auf den Gedanken, das Dabe den, dem fie taufrische Natürlichkeit nachrühmten.

minvirten ju laffen.

Marie wurde rasch ausgebildet. Sie lernte die Kunst, mit unbefangener Miene Gedichte vorzustragen, die ked über bürgerliche Bedenken hinwegsetzen, und ein Erfahrener, ber seine Zeit verstand, brachte ihr die originelle Note bei, das Verfängslichste im Tone eines Altaicher Schulmädels herzusagen.

Damit errang sie gleich begeisterten Beifall ber Gründer, und sie konnte freudig an ihre Mutter schreiben, daß sie an dem und dem Tage bei der feierlichen Eröffnung des Rabaretts jum ersten Male öffentlich auftreten werde.

Die alte Torin sah ihr Kind auf bem Wege zu Ruhm und Glud und redete ihrem Manne die Ohren voll von einer glanzenden Zukunft, die fie

immer vorausgeahnt habe.

Diesmal widersprach der Hallberger.

Er hatte keine Ahnung davon, wie taufrisch seine Tochter geworden war, und es war ihm unleidlich, daß sie aufs Brettl wollte.

Er schnitt alle Wiberrebe furz ab und erflärte,

baß Marie heim muffe.

Jest wurde bie Hallbergerin emfig.

Sie forgte bafür, daß herzbewegende Briefe aus München kamen; auch die Wimmerin mußte schrecklich klagen über die Zerstörung so schöner Aussichten, und in der Wohnstube des Schlossermeisters gab es keine Ruhe mehr. Das setzte dem Hallberger so zu, daß er in drei Teufels Namen nachgab.

D' Wiber hand mea G'walt as Schießpulver. Am Chrentage saß die Mutter als unscheinbare Altaicher Späpin mitten unter den bunten Bögeln, die sich bei der Eröffnung des Rabaretis zusammen-

unben.

Ihre Marie trat auf und sah gar so hübsch aus, und die Leute waren wie närrisch vor Begeisterung. Was die liebliche Person vortrug, verstand die Hallbergerin nicht. Es war vorbei, ehe sie jede Einzelheit an Put und Flitter gemustert hatte.

Aber die Leute lachten und flatichten und marfen

ber Marie Blumen gu.

Ein feiner Herr mit langen Haaren unterhielt sich herablassend mit der Mutter über das große Talent ihrer Tochter und schenkte ihr gleich gar einen Beilchenstrauß.

Und wie bas Mabel felber redetel

Thoma, Gef. Berte V

Wo fie nur blog bie Gabe her hatte?

Den andern Tag fuhr die Schlosserin heim, voll Freude über den Erfolg und über die Möglichkeit, allen hämischen Altaichern das Glück der Tochter unter die Nase reiben zu können. Sie sparte auch daheim nicht mit begeisterten Berichten.

Der Hallberger hämmerte grimmig in seiner Werkstatt und faßte sebes Eisenstück so zornig an, als war's seine Alte, und er bachte bei sich, ob es nicht gut gewesen ware, wenn er zuweilen im

Baufe eine harte Band gezeigt hatte.

"Nui prügelt is wie nui verheiret," fagte ber Mangold, "und bei den Kindern is kui Streich verloare, as der banebe fallt."

Marie machte ihren Weg, ber für Talente von

Munchen nach Berlin führt.

Sie erhielt einen Ruf ind Chat noir und errang hier erst recht durch taufrische Natürlichkeit unbestrittene Erfolge.

Und nunmehr stand sie als Mizzi Spera vor ihrer überraschten Mutter, die durch so viel Vornehmheit beinahe befangen wurde.

"Ja, so was! Dag du auf camal kummst und

hast gar nig g'schrieb'n!"

Marie sagte, daß sie in kunstlerischen Angelegenheiten nach München habe reisen mussen, und da habe es ihr gerade gepaßt, sich wieder einmal daheim umzuschauen . . . "

"Dos is aber g'scheidt! Und ber Vater werd schaug'n. Wart', i hol'n glei aus ber Werkstatt..."

"Pressiert nich. Ich glaube, er ist immer noch eingeschnappt, weil ich zur Bühne gegangen bin und dann wollen doch wir und erst mal aussprech'n . . . "

"Na, bie Sprach! Wer bi hort, glaubt feiner

Lebtag net, daß du a hiefige bist."

"Bin ich auch nich."

"Ich mein', hier geboren. Jeffas na! Dos

ichone Rleid! Und be Schucherln! Mabel, wer

hatt' fi boe amal bentt!"

Die Hallbergerin friegte es aber erst mit bem Wundern, wie der Roffer kam. Spikenhöschen und Geidenstrümpfe und Hemden, so dunn, wie feines Papier, und andere Dinge, die noch keine Schlossermeisterin gesehen hatte. Da friegte man einen Begriff, wie nobel das Madel geworden war. Und was es obendrein erzählte von seinen Triumphen, und von Baronen und Grafen, mit

benen es umging wie mit feinesgleichen.

"Na, fo mas! Aber jest muaß ma bo jum · Bater in d' Werkstatt nunter, sunst verbriaßt's 'n gar 3' start. Es is a so oft nimmer jum Aushalt'n bamit. Allaweil schimpft er, allaweil fangt er auf a neu's o, wig ma fei Rind aus 'n Baus laff'n to, anstatt bag ma's ju ber Arbet aufziagt. I berf reb'n, was i mag, und wann i hunbert Mal fag, bag bu bei Glud g'macht haft, ober wenn i eahm be Zeitunga gib, be bu g'fchickt haft, es hilft nir. Und Rebensart'n hat er; ma moant, ma hört benselbigen grob'n Mangold reb'n, ber amal bei uns war. Er gang am liabern nimmer ins Wirtshaus, fagt er, weil 'n b' Leut nach bir frag'n. Und bahoam fangt er felm o. Reuli is er vor beiner Fotagrafie g'stand'n, woaßt icho, be, wood d' als Firmling brauf bist, und auf vamal hat er fi fuchsteufelewild umbraht und hat mir de gröbst'n Nama geb'n . . . i möcht's gar net fag'n, was fur oa . . . Aber jes mach, mir muaff'n nunter . . . "

Es gab viel Aufsehen in ber Werkstatt, als Migi Spera hinter ber hallbergerin eintrat.

Der Alte ftand am Amboß und fclug auf ein glühenbes Stud Gifen los, bag bie Funten fprühten.

Xaver war am Feuer, und ber Lehrbub trat ben Blasbala.

"Bater," sagte die Hallbergerin, "ba is an Überraschung. Rennst a f' net?"

Sie deutete auf Marie, die naher kam.

Dem Alten flieg eine buntle Rote ins Geficht.

"Du?" fragte er.

Dann legte er ben hammer weg und stedte bas Gifen in einen Bafferfabel.

Er wollte noch etwas fagen, aber ba fiel ihm

ein, daß fie Buschauer hatten.

Er band fich ben Leberschurz los.

"Geht's in b' Wohnung nauf! I fimm nach." Seine Augen blickten nicht freundlich. Hatte er noch bas Stück Eisen in ber Hand gehabt, bann wäre es bem vornehmen Hundchen Fift schlecht gegangen.

Es schien beleidigt zu sein durch den Geruch von Rug und Eisenstaub und kläffte ben ordina-

ren Schloffer mutend an.

Marie rief ihn mit Kommandostimme zu sich. Sie gab sich recht herrisch, um auf den sauberen Gesellen, der sie unbekümmert ansah, einen stattlichen Eindruck zu machen. Dann verließ sie mit der Mutter die Werkstatt.

Hallberger räusperte fich etliche Male, benn ber Rehltopf war ihm troden geworden, und schaffte

bem Zaver allerhand an. Dann ging er.

Der Lehrbub schaute ihm nach und wollte ein

Gefprach haben.

"Ah Herrschaft! Was is benn bos für oane g'wen?" fragte er und verzog das verrußte Gesicht zum Lachen.

Aber Xaver litt feine Bertraulichfeit.

"Dos geht bi wenig o," fagte er barfch. "Tua

bei Armat, Saubua nigiger!"

Und während er in einer Kiste herumframte, um sich eine passenbe Schraubenmutter zu suchen, brummte er vor sich hin:

"Dos waar amal bes richtige G'ichog . . . "

In der Wohnstube traf Hallberger nur die Alte. "Wos is 'n de ander?" fragte er barsch.

"In ihran Zimma halt; sie werd si umziahgn." "Go? In ihr'n Zimma? Hängt a Spiegel brin?" "Du fragst aba g'spassi..."

"I moan g'rab, bag fie fi neifchaug'n to, unb vielleicht a Bild bamit vagleicht von ba Rinber-2eit . . .'

"Geh! Bas haft benn?"

"M-hm. Du fiechst freili nir . . . "

"Was foll i benn fehg'n? Dag f' a faubers

Mabel wor'n is?"

"Sauber? De kimmt bir fauber vor? Wia ? in der Werkstatt brin g'stand'n is, mar's net anberst, als wenn f' aus an Zigeunawag'n raus-g'stieg'n waar. So herg'laff'n, so . . . ah! I hab' g'moant, i muag mi vaschliaff'n . . . "

"Jest bul"

.38 anderst? freili, bu hast toane Aug'n für

boe! Sunft maar's net fo weit femma . . .

"Was is kemma? Is dos an Ungluck, daß s'a Künstlerin worn is? Und hast as net selber scho g'lef'n, wia f' g'lobt werb in be Zeitunga?"

"Lag mi mit dem in Ruah! Gel? I hab'

Aug'n im Ropf und i woaß, was i fiech . . . "

"Du werft as taam beffa vafteh ale wia be

Zeitunga!"

"Waar f' dahoam blieb'n; brav, lufti, fleißi, hatt' f' g'heiret, hatt' f' Rinda, da brauchet nig in der Zeitung steh'. Auf bos Lob funnt'n mir verzicht'n, aber gludli waar'n ma alle mitananb 

"Bft! Schrei net a so! Sie kimmt."

Marie trat ein und ging auf den Vater zu, um ihm die Hand zu reichen.

Der Alte vergrub die seinige in der Joppen-

tasche und schaute ber Tochter ins Besicht.

Ernst und forschend.

Es war, als suchte er etwas, und er schien es nicht zu finden, benn feine Buge verrieten eine tiefe Trauer.

Seine Stimme flang rauh, als er fragte:

"Was verschafft und eigentli die hohe Chr'?" Miggi Spera mar schofiert über diese Behandlung. Glaubte man, einen Kabarettstern in diesem Neste schlecht behandeln zu durfen? Nee! Rich in die la mäng!

Sie jog bie Achfeln hoch und fagte:

"Ich wollte euch besuchen, aber wenn ich hier nich angenehm bin . . ."

"Geh, Mabel, was haft benn? Geh, Bater, fei

do net a so ...!"

Die Hallbergerin beschwichtigte nach beiben Seiten hin.

"Sie hat halt wieder amal nach und schaug'n

woll'n," fagte fie.

"Ah so? Wia's mir geht? Dank ber Nachfrag', ausgezeichnet. Wie's halt an Vater geht, ber a solchene Freud dalebt am vanzig'n Kind. Kunnt ma gar net besser geh'..."

Der Alte ftellte fich and Fenfter und trommelte

an bie Scheiben.

Mizzi Spera, der die Mutter begütigend zus winkte, setzte sich schmollend aufs Kanapee und gab sich mit Fisi ab.

"Viens donc icil Mach schon!"

Sie beherrschte mit großer Sicherheit bie Sietuation.

"Erzähl' do an Bater, was der Graf neuling zu dir g'fagt hat!" bat die Hallbergerin.

"Was für 'n Graf? Fifi! Is mein hundchen

artig?"

"No derselbige, wo dir a Bufett g'schickt hat ..." "Mir haben schon viele Grafen Buketts geschickt . . ."

Hallberger brehte sich um und schaute bas bes gehrenswerte Geschöpf an, bas einmal als harm-

lofes Rind in biefer Stube gefpielt hatte.

Ein dummes Weibsbild mit ausgebranntem Berzen hockte bort und kam sich in dieser kleinen Welt recht bedeutend vor.

Und nun holte es aus einer Lebertasche Pubers buchse und Spiegel und fuhr sich mit einer Quaste über Nase und Wangen und beschaute sein Bild.

Der Alte gab fich einen Ruck und ging gur

Türe.

"I geh ins Wirtshaus. Brauchst ma nig herricht'n jum Eff'n . . i fimm net hoam," fagte er und schlug bie Ture hinter fich gu.

"Go is er bie gange Beit," feufzte bie Schlof-"Ma to mit eahm überhaupts nimma

dischfrier'n."

"Laß ihn doch. Ich kann gerne wieder gehen, wenn ich hier nich angenehm bin . . ."

"Was red'st benn, Madel? I sag' bir ja, er is überhaupts a so. De ganz Zeit her; net erst weil du da bist. I glaab, daß eahm gewisse Leut was ei'red'n. I fenn s' scho, de fell'n, dena da Reid toa Ruah lagt, und vo bem G'reb stammt fi fei schlechter Sumor her . . . "

"In Gegenwart von Damen läßt man fich aber nich in ber Weise geben. Finde ich wenigstens ..."

"Arger bi net, Mabl. Er moant's net a fo . . "Ich bin ben Ton nich gewöhnt," fagte Digzi Spera und ftedte Duberbuchfe, Spiegel und Quafte in die Tafche zurück.

Sie fah babei fo vornehm und abmeifend mit halbgeschloffenen Augen um fich, bag ihre Mutter

fie aufrichtig bewundern mußte.

## Achtes Rapitel

Eines Nachts überkam den Raufmann Natterer ein allerwichtigster, ben Altaicher Frembenverkehr fördernder Gedanfe.

Man mußte ein Komitee gründen, in dem zwei hervorragende Vertreter der Kurgaste neben ihm

als Prafibenten wirfen follten.

Sab es etwas Klügeres?

Was für ein inniger Zusammenschluß zwischen Einheimischen und Fremben mar bamit zu erreichen!

Welche Kulle von Anregungen mußte aus ben

Beratungen hervorgeben!

Natterer hielt im Bette mit halblauter Stimme Selbstgespräche.

Eine Rede, die er an die Gaste richten wollte. Meine Herren! Ober meine Damen und Herren, benn warum sollte man das weibliche Element

nicht heranziehen?

"Meine Damen und Herren! Es liegt im Interesse eines verehrlichen Publikums, das unser liebliches Tal aufsucht, es liegt im Interesse all derer, die in unserm lieblichen Tale Erholung sinden wollen, daß die Wünsche deponiert werden, welche . . ."

Frau Wally wachte durch das steigende Pathos auf und sah erstaunt auf ihren heftig bewegten

Chemann.

"Was hast d' benn, du Lattierl?" fragte sie besorgt. Natterer kehrte dem stimmungsarmen Weibe ben Rücken und faßte den Entschluß, das weibliche Element nunmehr doch nicht heranzuziehen. Er tat so, als ob er schliefe, und setzte seine Rede im stillen fort, die sich seine Gedanken verwirrten und er in Schlaf versiel.

Beim Morgentaffee wieberholte Frau Bally ihre

Frage.

"Was hast d' benn heut nacht für a Gaubi

"Was woaß benn i, wenn i schlaf'?"

"Als wennst a Red' halt'n tatst, so laut hast aufg'red't. I glaab, bag bi ber Kas brudt hat,

ben wo bu auf b' Racht geffen haft . . . "

Das war die Erklärung eines Frauenzimmers für eine durch Gebanken verursachte Erregung. Natterer gab lieber keine Antwort, trank seinen Kaffee aus und ging.

Geine Frau mar bas einzige Wefen, gegen bas

er verschloffen fein fonnte.

Er eilte jur Post hinüber und sagte fich auf bem Wege, daß er zuerst herrn Schnaafe ins Ber-

trauen ziehen muffe.

Der hatte Eifer und Rednergabe. Aber er war noch nicht aufgestanden. Vor einer Stunde dürfe sie den gnädigen Herrn nicht wecken, sagte Stine. Ob sie was ausrichten solle? Nein, oder doch das eine, daß Herr Natterer dem Herrn Schnaase eine sehr wichtige Mitteilung zu machen habe, und daß Herr Schnaase das Haus nicht verlassen möge, vor ihn Herr Natterer getroffen habe.

Damit eilte ber rührige Mann bie Stiege hin-

unter.

Im Hausgange stieß er auf Martl in einem überaus nachläsigen Aufzuge. Der Herr Hausinecht hatte nur eine lange Lederhose an und stand barfuß in den Pantoffeln. Natterer blieb stehen

und ichattelte ben Ropf.

Wie der Mensch in seinem karierten Hemd, ohne Kragen, sich unters Tor stellte, ja, mit einem nackten Fuß aus dem Pantoffel schlosf und die Zehen spielen ließ, das konnte doch nicht in einem Kurort geduldet werden.

Er fagte in gutigem Tone:

"Martl, im Sommer, in der Sochfason sollst so was net machen!"

"Was?"

"Du verstehst mi scho. Daß bi a so herstellst, blogfuaget und überhaupts . . ."

"Im Winter geht's net," fagte Martl, "ba frie-

rat mi in b' Becha."

"Spaß beiseit! Das is bem Herrn Posthalter auch net recht ..."

"Was geht benn bos bi o, bu Kramalippi? Du

Salzstößla, bu trapfter, bu ----

Grobe Menschen sind in frühen Morgenstunden noch gröber. Martl sagte etwas so Hausknechtliches, daß ein Mann, der seit Stunden über feine Redewendungen nachgedacht hatte, angewidert werden mußte.

Natterer ging schweigend weg; und ba jog Martl auch den andern Fuß aus dem Pantoffel und ließ

bie Behen spielen.

Den Kaufmann überkam ein bitteres Gefühl, als er nun an dem schönen Morgen den Kirchenweg entlang schritt. Es war nichts in ihm von der Fröhlichkeit, die alle Bögel pfeifen und zwitsschern ließ.

Diefes Altaich!

Ob man auch anderwärts bem Wohltater eines Ortes so roh begegnen durfte?

Ob es anbermarts ein gemeiner haustnecht

wagen durfte?

Hier freilich war nicht dagegen anzukämpfen. Wenn er sich beim Posthalter beschwerte, sagte der seelenruhig: "Dos is halt an Martl sei Spruch..."

Natterer gab sich seiner schmerzlichen Stimmung hin, als er, um eine Ede biegend, vor Herrn von Wlazeck stand, der schon von einem Morgenspazier-

gange jurudfehrte.

"Sarvus, Herr Kommerzialrat!" rief der Obersleutnant jovial. "Haben Sie sich zu meiner Kur bekehrt? Is sie nicht großoartig?"

Natterer erwiderte, daß er noch feine Beit ge-

funden habe . . .

"Bur Gesundheitspflege hat man ganz einfach Zeit, Berehrtester! Jedes Berseimnis racht sich, muß sich rachen . . ."

"Ich werde Herrn Oberleutnant bemnächst fol-

gen . . . "

"Tun Sie dast Woher habe ich benn meine Elastigität? Bom Karlsbader. In der Fruh das Quantum zu sich nehmen, alsdann eine Stunde spazieren laufen, das macht dinnes Blut. Das ist das ganze Geheimnis. Wie belieben?"

"Id meine, ich habe bas ichon von ärztlicher

Seite gehört . . . "

"Schon möglich. Auch Arzie besigen zuweilen Einsicht. Militärärzte natürlich ausgenommen. Aber ich behaupte: Alles, was den Menschen bedrickt, kommt vom dicken Blut. Ich habe einmal in Wien zu einem sehr bekannten Dichter gesagt: Ich bidde, Herr von ..., na, der Name tut nichts zur Sache ..., ich bidde, was wollen Sie eigentslich mit Ihrem Wöltschmerz? Der ganze Wöltsschmerz is bloß mangelhafter Stuhlgang. Wann der Lenau Karlsbader getrunken haben möchte, hätte er humoristische Gedichte gemacht. Mit einem

Pfund Glauberfalz reinige ich bie gesamte Poesie vom Wöltschmerz . . . Aber wirklich!"

Natterer horte mit fo bufterer Miene gu, bag

Berr von Blaged beforgt auerief:

"Sie haben hochste Zeit, Verehrtestert Wie kann man an einem so entziggenden Morgen so melancholisch sein? Sie haben bides Blut . . . "

"Ich fühle mich ganz wohl. Bloß, natürlich, man hat auch feine Gedanken und seine Sorgen . . . "

"Das is ja! Gorgen, Schwarmut, Wöltschmerz, sogar Berzweiflung, alles miteinander is nig wie

Berftopfung. Berlaffen Gie fich brauf!"

Die Teilnahme bes Oberleutnants tat dem versbitterten Manne wohl, und es kam ihm der Gedanke, daß er den gewandten Offizier ins Berstrauen ziehen könnte. Nicht über die Schande Altaichs, sondern über sein Vorhaben.

"Wenn Berr Oberleuinant erlauben, bann mochte

ich Ihnen etwas unterbreiten . . . "

"Aber bidde . . . . "

"Es handelt sich sozusagen um den Ausbau unseres Marktes in seiner Eigenschaft als Kurork. Herr Oberleutnant kennen die Leute hier und wissen vermutlich, daß sich nur wenige ein Bild von den Erfordernissen machen können, die wo unserläßlich sind . . . "

"Ich verstehe vollkommen. Sie wollen sagen, daß biefe Kanadier à la Blenninger, net wahr, die über-

tinchte Böflichkeit nicht fennen . . . "

"Ich meine überhaupt im allgemeinen, daß die Sache hier zu neu is, und daß folgedessen die Leute also die Erfordernisse eines Kurortes nicht kennen . . ."

"Aber bas birfte gerabe ber Borzug biefes buen

retiro sein!"

"Wie meinen Herr Oberleutnant?"

"Ich will Ihnen was fag'n, Herr von Natterer; wir wollen uns da ganz offen aussprechen. Unsere Winsche sind kontrar, missen es sein. Ihr Ideal ist die Frequenz, mein Ideal ist das lauschige Verssted..."

"Matürlich, bie Berrichaften lieben bie Ruhe,

aber wir muff'n boch etwas bieten . . . .

"Das tenn' ich, lieber Freind! Man sagt bies ten und meint forbern. Die Teierung ist die Tochter ber Frequenz! Geraten Sie nicht auf diese schiefe Ebene!"

"Ich habe gehofft, herr Oberleutnant murben

mir gur Geite fteben . . . "

"Biefo, jur Geite fteben?"

"Nämlich, ich habe boch sozusagen bie Sache ins Leben gerufen, und leiber bin ich ber einzige, ber in dieser Beziehung sich betätigen kann. Aber biese Last is für meine Schultern zu schwer ... Folgedessen möcht' ich Hilfsträfte finden unter ben herrn Kurgasten ..."

"Ah sol Warum sagen Sie bas nicht gleich? Sie wollen mir die Leitung übertragen? Aber

gerne!"

"Bedarf feine Begrienbung, lieber Freind! Die 3bee ift glangend . . . "

"Ich hab' alfo gebacht . . . "

"Sie hab'n als Mann von Erfahrung und Kenntnissen die Beobachtung gemacht, daß verschiebene Kurorte unter der Leitung alter Militährs ausgezeichnet florieren. Diese Beobachtung ist durchaus richtig, Verehrtester, und Sie soll'n sich auch in mir nicht geteischt haben. Was zunächst die Hauptsache anlangt, so sage ich: ja. Alsbann ..."

Natterer war überrascht über die Schnelligkeit, mit ber die Soldatesta sich bes Regimentes bemachtigen wollte, und hielt es für angezeigt, die aus-

fcweifenben Bunfche ju gugein.

"Entschuldingen, Herr Oberleutnant, es handelt sich nicht um die Direktion, sondern . . . "

"Gonbern ?!"

"Betreff einer mehr beratenden Stellung. Nämlich insoferne zwei Herren, die aus freier Wahl hervorgehen, mit mir ein Komitee bilden, wo die allenfallsigen Wünsche deponiert werden und die Waßnahmen begutachtet werden." Berr von Blazed mar enttaufcht.

"Nehmen S' mir die Bemärfung nicht übel, aber das scheint mir schon im Prinzip verföhlt zu sein. Was heißt denn: Wahl? Muß denn alles nach dieser Schablone gehen? Is jemals in der Wölt aus einer Wahl was G'scheites rausge-tommen? Cliquenwirtschaft kommt raus, weiter gar nichts. Und warum denn zwei?"

"Indem, wenn wir brei find . . . "

"Zwei den andern majorisieren können, net wahr? Da haben wir wieder diesen fatalistischen Glauben an das Allheilmittel der Majorität. Einer, Herr von Natterer, einer ist immer derjenige, der das Gute schafft..."

"Entschuldingen, Berr Oberleutnant, aber es find ba bereite Schritte geschehen, betreff eines

britten Berrn . . . "

"Wer ist benn ber Gliekliche?" "Der herr Rentier Schnaase..." "So?"

Blazect lächelte.

Der Vorschlag schien ihm nicht ganz zu mißfallen. "So? Der Herr von Schnaafe? Und Sie haben ihm bereits die Angelegenheit unterbreitet?"

"Die einleitenden Schritte habe ich gemacht, be-

treff diefes Erfuchens ..."

"Alsdann will ich nicht opponieren. Ich habe zwar gegriendete Ursache zu der Annahme, daß Herr von Schnaase die richtige Berliner Bradlsgoschen hat und die Beratungen sehr lebhaft gestalten wird, aber . . . "Wlazeck lächelte vielsasgend . . . "aber der Bater einer so entziggenden jungen Dame is mir heilig."

"Ich will ihn jest betreff biefer Sache auf-

fuchen . . . "

"Schön, und bamit gleich ber geschlossene Wille bes Komitees jum Ausbrucke gelangt, werde ich Sie begleiten . . ." Gustav Schnaase war schnell gewonnen, und Natterer begriff zu spat, bag sich's auf einem Throne besser allein als zu britt sigt.

Er fah, baß sich bie beiden andern fogleich heftig bemuhten, ihm bas Zepter zu entwinden.

Der Berliner war eine Berrennatur, die feine Ideen neben der ihrigen aufkommen ließ, und die altere österreichische Kultur war zwar anschmies gender, aber zah und klebrig.

Es murbe Ratterer flar, bag er felbft feine

Einfalle mehr ju haben brauche.

Er mußte vielmehr die sich überstürzenden Borschläge der Mitregierenden bekampfen und sein Wert vor unbedachten Neuerungen schützen.

Es war ein tragisches Schicksal für ihn, bag er so mit seinen eigenen Waffen betampft wurde und

gang wiber feine Natur hanbeln mußte.

Much Schnaafe wies ben Gedanken einer Bahl

schroff ab.

"Mumpik!" sagte er. "Warum soll ich mir von den beiden Münchner Knautschenbersern erst noch 'n Mandat übertragen lassen? Nee! Das machen wir von alleene. Hiemit konstituieren wir uns als Altaicher Fremden-Komitee. Halten Sie mall Af—ko... Jawollja. Das is wie Bugra un Bedag. Sanz samos! Also nich wahr: Asto. Das kommt auf Briefbogen, Kuverts, das wird so inseriert. Asso. Das Publikum merkt sich so was leichter, als wenn es heißt: Altaicher Fremben-Komitee..."

"Eine vorziegliche Ibee, Herr von Schnaafe. Das Wort allein verrat schon die gewisse Routine

und erwedt gespannte Erwartungen . . ..

"Man sagt sich, die Leute sin nich von gestern. Also: Wir bilden hiermit das Dreimanner-Komitee und nehmen die Sache in die Hand. Wir desstimmen die Kurtage, wir arrangschieren Feste, Ausstüge, Wasserpartien . . . Apropos, wir mussen einige Gondeln haben für den See, na, wo wir lette Woche waren . . . "

"Saffau, meinen Berr Schnaafe?"

"Richtig. Sassauer See. Sagen Sie mal, kann hier jemand Gonbeln bauen?"

Natterer, bem es schwül murbe, schüttelte ver-

neinend ben Ropf.

"Nich? Aber hören Sie mal, das is doch bas erfte, wenn ich 'n Baffer in der Nahe habe! Da muffen von irgendwoher Gondeln beschafft wer-ben . . . Warten Sie mal! Ich tenne 'n hamburger Reeder, ber weiß ficher Bescheid und bem schreibe ich noch heute . . . .

"Ans Ministerium haben wir noch immer nicht

g'schrieben . . . "

"Ministerium? Was foll ich mit 'm Ministe-

rium?"

"Betreff ber Umwandlung ober bes Einbaues einer Restauration im Rloster . . . "

"Ach so, richtig. Na, das eilt nich so. Erst mal Gondeln her und .."

"Darf ich mir submiffest die Frage erlauben,

um welche Restauration es fich handelt?"

"Darauf komme ich noch zu sprechen, Herr Oberleutnant. Es war 'n Vorschlag von mir, den ich Ihnen gelegentlich mal mitteilen werde . . . Bas fagte ich eben? Gondeln ... jawoll und Brief

nach Hamburg. M. 23.!"

"Ich bewundere Sie," rief Blazeck. "Gestatten, daß ich Ihnen das unumwunden ausspreche. Aber das is eben bas großogrtige, preififche Organis fationstalent, bas und Ofterreichern leiber fohlt; dieses schnelle sich entschließen und sofort eingreifen, nicht lange hin und her. Ich gratuliere und ju ber bebeitenden Rraft, die wir in Ihnen gewonnen haben . . . . "

"Wir werden das Kind schon schaufeln." sagte

Schnaase.

Es war ein Glud, bag bem Afto feine gefüllte

Raffe jur Berfügung ftanb.

Natterer konnte gegen den Ideenhagel einen Schirm aufspannen, indem er die traurige Wahrheit mitteilte, bag man nicht gang fünfzehn Mark Betriebskapital habe.

Segen bie Einführung einer Kurtage straubte er fich hartnadig, und Wlaged unterftutte ihn.

"Bibbe zu bebenken, Berr von Schnaase, mit wolchen Elementen, daß wir es gegenwärtig zu tun haben. Die zwei Minchner sind erbitterte Gegner derartiger Reformen. Und der Professor? Es wirde und kaum gelingen, ihm den Begriff Kurtage klarzumachen."

"Aber horen Sie mal, mit fufgehn Reichsmar-

fern! Damit läßt fich boch nischt anfangen!"

"Ein schwacher Fundus, allerdings! Aber bibbe, herr von Schnaase, sollen wir vielleicht diesen sogenannten Dichter besteiern? Schenken wir ihm boch lieber Strimpfe im Interesse des Ansehens unseres Kurortes! Ich habe die Bemärfung gemacht, daß er keine anhat. Das soll wahrscheinslich Bohämm sein . . ."

Natterer beschwichtigte, wehrte ab, ernüchterte

und mahrte die Gebote ber Besonnenheit.

2018 er fich entfernte, war er in fehr gebrückter

Stimmung.

"Finden Sie nich auch," fragte Schnaase, "daß der Mensch einen merhvurdigen Mangel an Begeisterung gezeigt hat? 'n Flunsch hat er gemacht, wie ich ihm die paar Direktiven gab . . . "

"Ein blaber Rerl, Berr von Schnaafe. Ber-

zeihen Sie bas harte Wort!"

"Wenn man so'n Menschen us'n Trab bringen will, kommt immer die sübbeutsche — ich meine natürlich die banrische — Gemütlichkeit raus . . ."

Auch die österreichische! Bidde, bleiben nur bei dem Sammelbegriff süddeitsch... auch bei und ist sehr vieles mangelhaft... Dieses beriehmte Mocht nig... Was habe ich für Kempfe gehabt beim Militähr! Das war ja der Grund, warum ich meinen Abschied genommen habe, weil ich diese Sisophusarbeit nicht mehr leisten mochte. Ich ging lieber. Allerdings hat mir der Graf Kielmannsegge — nicht der Max Kielmannsegge, sondern der Georg, der golbe Schurl, wie ich ihn tauft hab' — beim Abschied gesagt: Alsdann, was is jest,

Franzl? Du gehst, aber die Zustende bleiben . . . No ja, das war ja richtig in gewisser Beziehung, aber man trägt nicht alles, was man nicht ändern kann . . . "

Schnaafe fah ben Oberleutnant unmerflich von

ber Seite an.

Bachst mir hier 'ne Pommerange?

Aber Blaged fah es nicht, und ber Rentier er-

ariff bas Wort:

"Ich sage immer, der erste Eindruck is der richtige. Wie ich hier ankam, und der Schlummerstopp von Posthalter sich so demlich anstellte, wußte ich allens. Hier is kein Zeitgeist. Und dieser Natterer ist zwar in gewisser Beziehung 'n gerissener Junge, der harmlose Reisende mit seiner Reklame betimpeln kann, aber weiter reicht's nich.. Nee, Herr Oberleutnant, die Sache müssen wir beide deichseln. Da wollen wir mal Nord und Süd vertreten und, wenn ich so sagen soll, von entgegengesesten Polen her auf die Sache wirken. Aber nu entschuldigen Sie mich! Ich höre meine Krau.."

"Gehorsamster Diener, Herr von Schnaase, und bibbe, Handfuß ber Gnabigen und bem reizenden

Fraulein Tochter!"

"Alfo," sagte Schnaase, wie er neben seinen Damen aus der Post schritt, "also ich muß Noblenz— Coblenz den Eltern des hoffnungsvollen Künstlers einen Besuch machen? Wie komme ich dazu?"

"Diese schreckliche Last kannst du am Ende noch auf bich nehmen," antwortete Frau Karoline.

"Es handelt sich nich um die Last; es handelt sich ums Prinzip. Wie komme ich dazu, in Altaich gesellschaftliche Verpflichtungen zu haben? Das is doch das, was ich nich haben will; weswesen wir in die Einsamkeit gestohen sind ..."

"Du fannst ausnahmsweise mal Rudficht auf

und nehmen . . . "

Thoma, Gef. Berte V

"Und? Alfo Benny mit inbegriffen? Da mochte ich boch 'n ernstes Wort sprechen."

"Sprich es lieber nich! Ich möchte wirklich

feine ungarten Bemerfungen horen . . . "

"Aber 'n paar garte. 3ch finde, der junge Mann is 'n bigden febr aufmertfam . . . "

"Das fällt bir unangenehm auf?"

"Angenehm, Rarline, wenn er bir ben Sof macht. Aber ich kann diesen schwerwiegenden Berdacht nicht faffen. 3ch bin gezwungen, Benny für ben Gegenstand feines ichmeichelhaften Intereffes ju halten, und ..."

"Du fannst bir natürlich nich vorstellen, bag ein junger Mann ohne jede Nebenabsicht froh ist, wenn er fich mal wieder gebildet unterhalten kann?"

"Meel"

"Nachdem er das monatelang entbehren mußte?" "Nee! Den Bildungsbrang kenne ich, wenn 'n hubsches Mabchen mitten mang is . . .

"Am Ende ift es fein Berbrechen, wenn er auch

Benny in garter Beife . . . "

"Auch? Rarline?"

"Ich verbitte mir beine Wigel"

"Is teen Wig . . . im Gegenteil . . . alfo um

wieder darauf gurudzufommen . . . "

"Darf ich bitten, bag ich babei aus dem Spiel bleibe?" unterbrach Benny ihren Bater. "Warum darüber reden? Es lohnt fich nich."

"Eben, weil die Sache feinen moralischen Bintergrund hat, will ich nich haben, daß bu mit ihm

fofettierst."

"Wiefo totettiere ich?"

"Ober fagen wir, bag du nich genügend Distange haltst. Er fest sich Raupen in den Ropp, und bas is bei 'nem jungen Mann in ber Proving ne andere Sache ale in Berlin . . . "

"Aber wirflich, Papa! Die Prebigt ift gräßlich..."

"Es muß mal fein, und . . ." "Gar nich muß es fein. Ich unterhalte mich hier, so gut es geht; ich wurde viel lieber in Boppot Tennis fpielen, ale hier von Matur und Beis

mat quasseln. Aber ich bin doch nich schuld, daß wir in dem schauberhaften Rest sigen . . . "

"Du wirft bas auch faum ju bestimmen haben,"

fagte Mama Schnaafe mit Scharfe.

"Ruhe im Saal! Dieses Thema wollen wir nich schon wieder behandeln. Mamas Wunsch war maßgebend, da is nich daran zu tippen. Du kannst wohl 'n paar Wochen leben ohne Balleschmeißen?"

"Ich fomme gang aus ber Ubung . . . "

"Du fommft ichon wieder rin."

"Aber ich muß Ruchscht nehmen auf meine Partie, nich wahr? Wenn James erfährt, bag ich ben halben Sommer keinen Ball geschlagen habe, sucht er sich eine andere Partnerin. Muß er boch!"

"Laß ihn man! Den James Deffauer mit seine

Seebelbeene!"

"Gott!"

"Überhaupt so 'n Reesekopp! Sein Bater handelte noch mit alten Kledaschen uf'n Mühlendamm, und der Bengel hat sich was als James und Tennistagte . . . "

"Jebenfalls hat er in Wiesbaden die Meifter-

schaft gewonnen . . . "

"Was ich mir dafür koofel Wir werden uns tropdem erlauben, aufs Land zu gehen, ohne Rücksicht auf Tennis un den Lord vom Mühlendamm. Ubrigens, Karline, das muß ich doch sagen, du mit deiner Sehnsucht nach Ruhe und Schweigen im Walde solltest dich nich so ins Altaicher Gesellschaftsleben stürzen..."

Die Familie Schnaase hatte sich der Ertlmühle genähert. Konrad eilte ihr entgegen und führte sie über den Hof in den Garten, wo seine Eltern

die Gafte freundlich empfingen.

Für Frau Margaret waren die Berliner keine unbekannten Erscheinungen mehr; sie hatte sie zweimal von einem Laden aus gesehen und so genau betrachtet, wie es einer in Mitleidenschaft gezogenen Mutter, zukam.

Von bem, was sie babei herausgefunden hatte, rebete sie nicht. Das Mäbel war aus einer andern Welt und gehörte in eine andere Welt, und das war so ausgemacht und sicher, daß sie fast ein wenig lächeln mußte über ihren Konrad. Aber darüber sprechen nützte nichts; es war besser, wenn er selber zu der Einsicht kam.

Darum hatte sie geschwiegen, und als sie jest die Familie begrüßte, tat sie es ohne Befangen-

heit, als rechte Berrin in ihrem Reiche.

Sie stand über ber Situation, hatte Schnaase gesagt, wenn er bie kleine Burgerefrau beachtet

hätte.

Martin bewunderte wieder einmal seine Margaret, die sich in alles schickte und so sicher aufetrat, als hatte sie jeden Tag Gaste aus Berlin.

Auch Konrad war froh über ben Berlauf ber ersten Begegnung, die ihm, er wußte nicht warum,

Sorge gemacht hatte.

Man setzte sich an den gedeckten Tisch, auf dem ein leuchtend brauner Gugelhupf, ein auf grünen Blättern ruhender Butterwecken und etliche Gläser voll Honig ländliche Wohlhabigkeit verrieten.

Frau Schnaafe lief ihre Blide in ber Runbe

fchweifen und rief:

"Wie hübsch es hier ist! Das ist also eine wirkliche Mühle im fühlen Grunde, und der Bach rauscht, wie man sich's nach dem Liede vorstellt. Hier müßte man immer leben!"

"Du kannst ja das Experiment machen," sagte ihr Mann. "Aber ich wette 'ne Stange Gold, nach vierzehn Tagen kehrst du reumutig in die

Bedemannftrage jurud."

"Ich aus einer folchen Stimmung in bie Bebe-

mannstrafe . . . ?"

"Denk an den Fünfuhrtee Karline, und ans Theater, und an die Vorstellungen, wo die Dingsda, die Mannekanks mit den neuen Kleidern, herumspazieren. Nee, in acht Tagen haben wir dich wieder..."

"Gott! Wenn bu mußteft, wie ichal mir bas

alles vortommtl"

"Den Bahn laft bir man ausziehen! Du fannft

es nich entbehren, und Mannefanks, das is nu mal die Poesie, die für dich Bleibe hat. Namslich" — Herr Schnaase sagte es zu Margaret — "nämlich meine Frau hat 'n Schwarm für den reinen Natursenuß. Aber ich sage, das is Phantasie. Das wirkliche Landleben kannste nich verstnusen, Karline; das is nischt für unsereins, das muß von Jugend auf gelernt sein."

"Das ift vielleicht beine Unficht . . . "

"Es is die Macht der Gewohnheit; was ich dir immer sage. Natur is ja hübsch und kann sogar sehr hübsch sein, aber wir Großstädter vertragen nur ne Dosis davon, und hinterher brauchen wir wieder Nachtleben un Nadau..."

Konrad kam der Frau Schnaase zu Hilfe. "Ich glaube, daß man die Stadt schnell vergist . . . "

\_Mee . . . "

"Das heißt ...."

"Nee, verehrter Herr Kunstmaler, nehmen Sie mir's schon nich übel, das kann einer nich wissen, der nich mitten drin war, so nach zwölse in der Friedrichstraße. Diese Ruhe hier erträgt man auch, wenn man in Stimmung is. Aber ich behaupte, sogar die paar Wochen auf dem Lande sind nich unjemischte Freude..."

"Du mußt eben opponieren," sagte Frau Schnaase und wandte sich an Margaret. "Er hat das so. Er muß partout das Gegenteil behaupten . . ."

"Ich muß nur ab und zu mal was richtig stellen, benn ihr Damens seit nich konsequent und nich aufrichtig. Sag mal selbst, wie wir hier mit ber Bottelbahn ankamen, wer wollte da gleich wieder weg?"

"Aus andern Gründen, das weißt du gut, und übrigens mußte ich doch erst die Gegend kennen lernen . . . "

Konrad kam wieder zu Hilfe und fagte, daß die Landschaft nicht sofort einen starken Eindruck mache. Aber wenn man sie länger kenne, würde sie einem lieb . . .

"Das ist gerade bas, was ich fagen wollte," rief Rrau Schnaafe.

"Nanu! Es ift genau bas, was ich gefagt habe.

Man muß es gewohnt fein . . . .

Er unterbrach fich, ale bas Dienstmadden ben

Raffee auftrug.

Der buftete fo toftlich, und Butterbrot und Gugelhupf ichmedten fo gut baju, bag über Schnaafe

eine milbe Stimmung fam.

Frau Margaret, die nach altbürgerlicher Art glaubte, daßt sich gleich zu gleich halten musse, knüpfte ein Gespräch mit Frau Schnaase an. Durch kluge Fragen erfuhr sie, wie diese Mitschwester ihr Leben führte, und sie erkannte ihr Wesen und die Ursache ihrer Seufzerlein. Zeit totschlagen ist eine Arbeit, bei der man selten lustig bleibt, und auf weichen Pfühlen sist man sich bald müde.

Karoline Schnaase, die ihre Liebe zu stimmungsvollen Muhlen noch eine Weile aufrecht hielt, schenkte bem bescheidenen Weiblein neben ihr ein wohlwollendes Gehör und fand Vergnügen daran, vor ihm den Vorhang über der gleißenden Pracht ihres Verliner Lebens aufzuziehen. Sie merkte nicht, wie sie durch staunende Teilnahme immer

meiter herausgeloct murbe.

Frau Margaret erfuhr alfo, wie hilfreich fich eine große Gesellschaft gegenseitig unterflutt, um bie Zeit zu vertreiben, wie viele Gorgen bas Bergnugen macht, und was für einen erbitterten Kampf

man gegen bie Langeweile ju fuhren hat.

Sie sah, daß es für diese Leute nicht Regen noch Sonnenschein gibt; daß Frühling, Sommer, Berbst und Winter ihnen nichts bringen als neue Aleider und Bate und eine Abwechslung im Zeitvertreib, die wieder Gewohnheit wird und dann schmedt wie abgestandenes Vier. Sie sah diese Menschen sich abmühen im Nichtstun, und der Blick in eine Arena, darin einer hinterm andern zwecklos im Kreise herumlief, machte sie so ernsthaft aussehen, daß Frau Schnaase glaubte, sie habe in dem bescheidenen Wesen Sehnsucht nach der großen Welt erregt.

Weil sie aber gutmutig war, wollte sie ihm bas Unerreichbare nicht gar zu verlockend erscheinen lassen und sagte: "Aber wissen Sie, gute Frau Oswald, es is nich alles Gold, was glänzt, und unsereinen trifft manche Gorge, und man sehnt sich nach der schönen Ruhe, die Sie genießen."

Da nidte Frau Margaret nachdenklich mit bem Ropfe und ftreifte mit einem Blide bas Mabchen,

mit bem fich ihr Ronrab unterhielt.

henny beflagte fich barüber, bag fie in Altaich fo gar feine Doglichfeit jum Tennisspielen habe.

Ein Brief von ihrer Partnerin Dolly Hirsch hatte sie lebhaft an ihre Pflicht erinnert. Es war zu gefährlich, wenn sie so ganz aus der Ubung kam. Sie mußte bei den Wettspielen im Berbste schlecht abschneiden. Eigentlich durfte sie gar nicht daran teilnehmen, weil sie die Chancen ihrer Partie gefährdete, aber wenn sie ihre Unterlassung eingestand, mußte sie ausscheiden, und dann wußte sie nicht, wo eine neue Partie zu sinden war. Das ging nicht so einfach...

Konrab nahm Anteil an ihrem Rummer. Wenn er nur dem hübschen Mädchen hätte helfen können! Konnte man nicht boch so eine Art Tennisplay anlegen und konnte nicht er als Spieler aushelfen?

Das fragte er ganz ernsthaft eine Siegerin in zwei Schöneberger Tournieren, und dabei gestand er, daß er noch nie ein Rakett in der Hand gehabt habe!

Junge Berren, bie Einbruck machen wollen, muffen in ihren Außerungen ungeheuer vorsichtig fein, benn ein Mangel kann andere Mängel be-

leuchten ober aufbeden.

Konrad hatte ahnungslos peinliche Zusammenhänge hergestellt. Sein naives Anerdieten stimmte zu dem Mangel an Schick, der ihm anhaftete, zu der schlecht geschnittenen Kniehose, die er statt Breeches trug. Ein Lächeln, das keine Hochachtung ausdrückte, huschte um die Mundwinkel Hennns, so slüchtig, daß es niemand bemerkte als Frau Margaret, die schnell und gründlich, wie es Mütter fonnen, eine Abneigung gegen bas Mabchen faßte.

Ronrad hatte nichts gesehen.

Er ahnte nicht, bag er bligartig mit einem tiptop gefleideten James Deffauer verglichen und in unabsehbare Weite hinter ihn gestellt worden war.

Berr Schnaafe hatte berweil bem gerftreuten Martin anerfennende Morte über banrifche Gugrahmbutter gespendet, aber ber Mensch saß ja mit verträumten Augen ba und bewies burch feine Antwort, bag er bei ber Sache mar!

Da wandte sich Schnaase von ihm ab und lenkte boch lieber bie Aufmertsamfeit ber anbern auf fich.

"Richtig jal Das habe ich ja noch gar nich ergablt . . . Da is boch hier ber Dichter mit ben großen Borchlappen, ber fo unmenschlich viel effen tann . . . na . . . ber Pfungli . . . Pungli . . . über ben is boch 'n Artifel in ber Zeitung gestanben . . . "

"Wie interessant!" rief Frau Schnaafe.

"In fo ner literarifden Runbichau, und bas Räsblatt, mas brüben in Diebing erscheint, bat es abgebrudt . . . "

"Warum ergahlit bu bas erft fest?"

"Matterer hat mir's gezeigt, vor ner Stunbe ..." "Wie interessant! Und mas fagt bie Rritit?"

"Ich habe mir nich allens gemerft, aber es heißt, er is ber Erotifer ber Zufunft . . . Ma! ich muß fagen, bas wird wohl fehr theoretifch fein . . . "

"Man muß ihn einladen," fagte Frau Schnaafe. "Den gräßlichen Rerl?" fragte Benny.

"Wiefo graflich?" verwies fie bie Mutter.

"Berr von Blaged behauptet, bag er nich mal Goden an hat. 3ch habe naturlich nich barauf aeachtet . . .

"Wenn er geistig bebeutenb ift, und wenn man von ihm fpricht, tann er Gigentumlichkeiten haben. Ein vensionierter Leutnant hat nicht bas Recht bazu . . .

Frau Schnaafe wandte fich wieder an ihren Mann. "Grotifer ber Bufunft, faglt bu? Das is

wohl Lyrifer?"

"Id weiß nich. Wahrscheinlich, benn was mit Theater jufammenhangt, fennst bu ja ... Ubrigens bas mit ben Goden hat mir Blaged auch anvertraut. Eigentlich sonderbar! M' Erotifer stelle ich mir mit burchbrochenen Strumpfen vor . . . . "

"Mun fang bu nicht auch bamit an!"

"Es is 'n interessanter Kall, Karline. Is bas nu Grotif aus Erfahrung ober aus Unmöglichfeit?

Das is hier bie Frage . . .

"Bielleicht wirst bu bich über bieses Thema nicht mit beiner gewohnten Grundlichfeit verbreiten?" fagte Frau Schnaafe fehr ftrafend "Jebenfalls muffen wir mit bem Manne befannt merben!"

"Aber Mamal"

"Ja, sage ich bir. Er kann bann im Winter au meinem jour fixe fommen . . .

"Bielleicht ist er gar nicht in Berlin . . . . "

"Dann tommt er hin. 218 Dichter, ber genannt wird ..."

"Sehen Siel" rief Schnaafe, indem er fich an Konrad mandte. "hier haben Gie's! Was ich Ihnen immer fage, es geht nu mal nich ohne Berlin. Meine Frau fagt bas gang unwillfürlich, mit ber weiblichen Gelbstverftandlichfeit . . . "

"Bas is mit Berlin?" fragte Frau Margaret. "Liebe, verehrte Frau Ofwald! Reben Gie um Gottes willen Ihrem Sohne nich ab! Es is unerläglich, bag er nach Berlin geht, benn es is nu mal Metropole, und wenn Munchen noch fo ge-

"Er geht ja gar net nach München . . . . . . . . . . . . .

"Ich bleibe im Winter hier," erganzte Konrab. "Dier?! Aber Berehrtester, Sie brauchen boch Anregung! Boren Sie mal, als Runftler!"
"Berr Ogwald wird bas beffer beurteilen ton-

nen . . . . "

"Nee, Karline, ba gibt's nu wirklich keine Deinungeverschiedenheit. Der Kunstler gehört ins Bentrum ber Kultur. In fünstlerisches Milioh. Das fagt und bie Erfahrung. Neel Machen Gie fo mas nich! Bier muffen Gie ja verfauern . . . "

١.

Um Konrade Mund spielte ein Lächeln, das ihm gut stand, aber einem erfahrenen Weltmanne nicht gefallen konnte. Dabei erzählte er, als ob er's besser wüßte, daß er sich allerlei vom Aufenthalt

verfprache.

Er wolle nach langer Zeit wieder einmal die Beimat verschlafen und verschneit sehen, Wald und Bügel und die Bauernhäuser, die sich unterm Schnee zusammenduckten und bloß durch den Rauch, der aus den Schornsteinen frauselt, verrieten, daß behagliches Leben in ihnen stede ...

"Alles sehr schön," erwiderte Schnaase. "Meindwejen sogar poetisch. Aber das ändert nischt an
ber Devise: Der Künstler muß hinein ins volle Leben. Er muß wissen, was los ist. Glauben Sie mir altem Praktikus: Mit den Idealen alleene macht man's nich. Davon raucht der Kamin nich, weil Sie schon von Schornsteinen sprechen. Der Künstler muß wissen, was die Mode will, was gefällt. Das erfahren Sie in Berlin; hier erfahren Sie's nich!"

Ronrad wollte gegen so viel Erfahrung nicht

ankampfen und ichwieg.

Berr Schnaase aber vervollständigte seinen Sieg. "Es handelt sich nich bloß darum, daß Sie sehen, sondern auch darum, daß Sie gesehen werden. Die Leute mit dem großen Portemonnaie muffen von Ihnen sprechen, der Kunsthändler muß Sie langieren, denn können Sie sagen: Es ist erreicht..."

"Bielleicht urteilft bu boch ju nüchtern, Guftav? Es hat auch große Runftler gegeben, Die nur ihren

Ibealen bienten . . . "

"Bat, Karline. Dabruff lege mal den Nachbruck! Hat gegeben, gibt's nich mehr . . . "

"Warum foll bie Welt mit einemmal fo profaifch

geworben fein?"

"Is se nich. Aber praktisch is se geworben. Wenn man bie notigen Moneten hat, benn kann man sich's so poetisch machen, wie man will. Sehen Sie, ba is mein Freund, ber Professor

Waschfuhn, von dem Sie doch wohl gehört haben... Der hat's erfaßt. Der malte un malte drauf los; immer die Damen vom Theater, immer die Säsonggrößen. Lange war's nischt. Aber mein Waschfuhn sagte sich, mit Geduld un Spucke und ließ nich locker. Auf einmal, mit 'n Bild von .... von ..."

"Lolo Billmers," fagte Benny.

"Ganz richtig! Mit 'n Bild von der Hilmers machte er's. Nu kamen die Damen von der Finanz, die mit das ville Geld, un jede wollte so aussehen wie die Hilmers. Nach dem Rezept malte er nu und verdiente aasig, denn wenn's mal so weit is, darf's auch was kosten. Das wollen die Leute sogar. Ich habe oft mit Waschstuhn darüber gesprochen, und er sagte mir: "Alter Freund, der kunstlerische Erfolg is und bleibt das ewige Geheimnis. Er is das große Los; un die Hauptsache is, daß man immer wieder sest ..."

"Bum Beispiel Deffauer!" rief Benny.

"Richtig ja! Der Bruber von beinem Tennis-

fatte . . . das is auch fo 'n Fall . . . "

"Rennen Sie Tebby Nabob von Deffauer?" fragte Henny.

Ronrad verneinte.

"Den Roman der Saison kennen Sie nicht?" "Er ist wunder-wundervoll!" fiel Frau Schnaase ein. "Bielleicht habe ich das Buch hier . . ."

"Aber Gie haben boch bavon gehort?" fragte

Benny wieber.

"Nein," fagte Konrad fchlicht.

Da wunderte sich auch die gutmutige Frau Schnaase barüber, wie lange die Kultur braucht, um über die Donau zu bringen.

"In Berlin fprach man von nichts anderm. Man mußte Teddy Nabob gelesen haben. Es ist

wunder-wundervoll!"

"Jedenfalls ist es riesig geschickt," erzählte Benny. "Lettes Jahr hat kein Mensch von Lulu Dessauer gesprochen, und heute ist er obenauf. Er hat mir gesagt, wie er auf die Idee gekommen ist. Es mußte was Amerikanisches sein, weil da die ganz großen Verhältnisse sind; da läßt sich noch mit den Millionen phantasieren, sagte er. Und denn schilderte er einen Mann, der über Nacht Milliardär wird. Es ist wahnsinnig spannend..."

\_Bunber-wunbervoll!"

"Das is ja, was ich sagel" siel Schnaase ein. "Wäre der Mann in Ruppin gesessen, dann wäre er nie auf die Idee gekommen. Aber in der Groß, stadt hat der sire Bengel herausgefunden, daß der moderne Mensch, wenigstens in der Phantasie, mit den Millionen schmeißen will . . . "

Die kleine Welt, die um ben Tifch fag und so viel Staunenswertes aus ber großen horte, blieb

ungerührt.

Martin hatte nicht aufgemerkt, und Margaret hatte ungemein viel von ihrem Wohlwollen verloren.

Aber auch Konrad fühlte sich von Kellerluft angeweht. Er urteilte über den Geschmack Hennys gewiß nachsichtiger, wie sie über seine Kniehosen, aber, was er gehört hatte, war so fremd und so trennend und stimmte ihn nachdenklich.

Stille war nicht bas, mas Schnaafe liebte.

"Baben Sie schon was gehört von Affo?" fragte er ben jungen Mann und seine Eltern, Die ja nun orbentlich breit geschlagen waren.

"Afto?"

"Nich wahr, das kennen Sie nich! Altaicher Fremden-Komitee. Ich habe es mit Ihrem Natterer gegründet, damit wir den Verkehr hier in Schwung bringen. Übrigens, Frau Oswald, Ihr vortrefflicher Kaffee bringt mich auf einen Sedanken. Wie war's, wenn Sie hier so 'n kleinen Nachmittagsbetrieb aufmachen würden? Kaffee, Schofolade . . . in einem kühlen Grunde? Ich sehe hier schon alle Tische besett mit guter Gesellschaft . . ."

Frau Margaret sah das nicht, aber sie bemerkte, daß ihre Liese beim Wascheaushängen war, und sie eilte nach ein paar entschuldigenden Worten weg.

Mama Schnaase wandte fich freundlich an Martin.

"Ich finde Ihre Frau entzückend; fie hat fo was Ausgeglichenes, Mervenloses ... ach fal bas kommt boch wohl von dem Aufenthalte in diefer friedlichen Natur . . .

"Na! Da haben wir ja Aussicht, bag bu auch . . . "

"Gott, Guftav! Wenn ich ben mahren Geelenfrieben finden follte, mußte auch fonst noch manches anders fein. Was foll mir ber vorübergehenbe Landaufenthalt nügen, wenn ich hinterher wieber von dem Baften und Treiben aufgewühlt merbe?"

"Ich will dir 'n Borschlag machen, Karline. Wir fragen unfern verehrten Gaftgeber, ob bu nich 'n

Winter hier bleiben fannft?"

"Mußt bu immer folche Spage machen?"

"Dee, wirklich! In allem Ernfte gesprochen. Du könntest biesem aufstrebenden Kurorie 'n tolloffalen Gefallen erweisen. Dente bir, wenn bu hier fo die richtig gehende Burftigfeit, ben Geelenfrieden finden wurdeft, bann fonnten wir's in die Zeitung bringen. Wunderbare Beilung ober fabelhafter Erfolg ber Altaicher Bohenluft. Was?"

Frau Schnaafe gab feine Antwort, und Benny erinnerte Ronrab baran, bag er ihr Bilber unb

Sfiggen zeigen wollte.

Als die fungen Leute ins Baus gingen, blickte

Schnaafe ihnen fopfichuttelnb nach.

"Sagen Sie mal, Berr Ofwald, wie fommt nu 3hr Cohn bagu, ausgerechnet Maler gu mer-Wenn ich mir fo 3hr Ctabliffemang betrachte, is es mir offen gestanden schleierhaft."

"Er hatte eben ben Drang in fich . . .

"Rarline, bu bift fürs Sangtimang, ich bin fürs Reale, un hier find Realitaten, angesichte beren meine Frage berechtigt ift . . . "

Martin lächelte.

Aber es war eine Saite angeschlagen, bie in ihm foriflang und ihn jum Reben brachte.

Er erzählte, wie Konrad als Bub still und bes sonders gewesen sei und wie er immer Freude an Bildern gehabt habe. Die sei mit ihm gewachsen und groß geworden, und weil sie ernsthaft gewessen sei, hätten Margaret und er eingewilligt . . . "

"Das is ja sehr schön und anerkennenswert, und ich möchte Ihren Entschluß selbstverständlich nich kritisieren. Ich sage nur, ich verstehe es nich . . . "

"Bas ist dabeizuverstehen?" sagte Frau Schnaafe. "Er hatte das in sich, und ich sinde es wunderschön, wenn Eltern ihren Kindern das Recht auf

Selbstbestimmung zugestehen . . . .

"Das is die achte weibliche Infonsequenz. Erst biste ganz Mühle und Bach und Natur, und benn findest du es wundervoll, daß 'n junger Mensch das alles im Stiche läßt . . . "

Benny, ber Ronrad feine Sfigen aus ber

Altaicher Gegend zeigte, fragte unvermittelt:

"Waren Sie schon mal in Italien?"

"Ich hab's ein paarmal im Sinn gehabt, aber

es ist nie mas geworben . . . "

"Da müssen Sie unbedingt hin. Wir waren auch letzten März in Florenz und Rom. Es war herrlich... Und für Sie als Waler ist das notwendig..."

"Es fommt mir jest nicht mehr fo notwendig

vor . . . "

"Nanu! Da sollten Sie mal Waschfuhn horen!

Er fagt, er verbankt Italien alles . . . .

Da Konrad wieder so merkwürdig lächelte, schloß sie ungnädig: "Und überhaupt gehört bas

jur Kultur!"

Beinahe hatte sich ber junge Mann angemaßt, einer großstädtischen Dame lehrhaft zu kommen, als ihn ein ungeduldiger Zug in ihrem Gesichte davon abhielt. Er zeigte ihr sein lettes Bild, auf das er viel hielt. Durch hohes Kornfeld führte ein schmaler Weg, und man sah es ihm an, daß er heimführte zu guter Nast.

Benny warf einen fluchtigen Blid barauf und

fragte lebhaft:

"Was benken Sie, Herr Ofwald, soll ich mich in ganzer Figur malen laffen?"

.In . .

"Ober Kniestud? Waschfuhn will mich portratieren. Er is für ganze Figur."

"Er soll Sie boch so malen . . . in einer Laube

mit fpielenden Lichtern . . . "

"In bem Rleibe? Ree!"

Da sah man wieder bie Proving! Porträt in weißer Blufe! Doch in Gefellschaftstoilette und mit dem Kollier von Mama!

"Ich bin auch fur ganze Figur," fchloß Benny. "Es ift immer fchick, und wenn man fchlant ift,

foll es boch jur Geltung fommen . ."

"Ja . . . ja . . . " fagte Konrab. "Das werden Gie wohl mit Berrn Professor Baschfuhn vereinbaren ...

"Ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn erst mein Bild in der Ausstellung hangt . . . Eröffnung ist immer totschick. Man sieht bie neuen Frühjahrstoiletten . . . Alles ift ba . . . Man trifft viele Befannte und bann die Uberraschung, wenn fie mein Bilb feben . . . Es wird einfach füß . . . . "

Konrab stellte seinen Feldweg an die Wand und ging mit Benny jurud. Auch Frau Margaret

hatte sich wieder an den Tisch gesett. Man wechselte noch einige freundliche Worte, und bann gab Frau Schnaafe mit ber Berfiches rung, bag es fehr, fehr fchon gemefen fei, bas Beichen jum Aufbruch.

"Was hat er benn?" fragte Martin, als Konrab verstimmt und nach wortfargem Abschied weggeaangen war.

"Weiß man, was junge Leut haben?" erwiderte

Krau Margaret.

Als wenn er einen Zusammenhang gesucht ober gar gefunden hatte, fagte Martin unvermittelt:

"Ein schönes Mabel is fie . . . bas muß mahr fein . . . "

"Was nutt bie fconfte Schuffel, wenn nig

brin is?"

Das flang feinbselig.

Wie die Margaret nur in der kurzen Zeit zu ihrer Abneigung gegen das hübsche Fraulein gekommen war?

Martin war doch dabei gesessen und hatte nichts gehört und nichts gesehen, was ihm aufgefallen

mare. Die Beiber haben ihre Muden.

Auf bem Beimwege blieb Schnaafe balb hinter ber Ertlmuble stehen, stützte fich auf ben Stod

und holte ju einer langeren Rebe aus:

"Nu will ich euch mal was sagen. Die alten Leute sind ganz nette Kleinbürger, der Kaffee war famos — aber der junge Mensch gefällt mir nich. Der hat 'n Frost in Kopp, und ich will euch sagen, was mit dem seiner Walerei un Kunst wird. Nischt wird es. Da is tein Ernst in der Sache, wenn einer bei Muttern bleibt un bloß die Leinwand bekledert und von Schnee und Schornsteinen quasselt."

herr Schnaase war im rechten Fahrwasser und benütte den günstigen Umstand, daß seine Karoline beim Steigen außer Atem kam und ihn nicht

unterbrechen fonnte.

Binter ber Rirche hörte er ploglich zu reben auf und brach feinen Gat mit einem erstaunten "Nanu!" ab.

Eine aufgeputte Dame rauschte an ihm vorbei, ein betäubender Duft von peau d' Espagne um-

schmeichelte feine Rafe.

Er wandte fich um und fah bie mertwürdige Erscheinung im Sause bes Schlossermeisters Sallberger verschwinden.

Nanu?

Als henny in ihr Zimmer tam, sah sie einen Brief auf bem Tische liegen. Er trug ben Post-

stempel Altaich. Überrascht und neugierig nahm fie ihn, hielt ihn gegen bas Fenster und roch barara

Er war nicht parfurmiert.

Sie riß ben Umschlag auf und fand zwei grobgezadte Blatter, bie mit großen, genialischen Schriftzügen bebedt maren.

Sie las:

An bas Mädchen mit ben hellen Nägeln.

Belangreiche unter ben Belanglosen!

3ch pflange Dir meine Blide ins Geficht. Dein Blid reißt Deine Augenlider auf. Der völlig Entzunbete fangt von ber Entflammenben Feuer. Du fiehst mich mit geschwungener Braue an und fprengft meine gebampfte Erifteng.

3ch ichaume über und rafe: mein Gefäß ift ger-

sprengt. Madchen mit den hellen Mageln!

Der Entzündete.

Henny sah mit Vergnugen, bag fie angebichtet

worden war von einem gang Mobernen.

Sie hatte bie Beroen ofter gefehen, bie im Cafe tote Banbe anglogen und mit blutenben Geelen barüber klagen, bag andere Leute arbeiten.

Bon fo einem angebichtet ju merben, bas mar

boch rafend interessant!

Wie er sie buste, frech wie Ostarl

Nathrlich waren die Berse von dem Jüngling mit ben bunteln Rageln, von bem Erotiter ohne Goden.

Am Ende war er wahnsinnig echt Boheme?

Jebenfalls fonnte man ein bigchen mit ihm fofettieren, benn mit irgend etwas mußte man fich in dem langweiligen Reste die Zeit vertreiben. Sie verschloß ben Brief in ihrem Koffer.

Ob Tobias Bungli mehr erhofft hatte?

Db er geglaubt hatte, bag feine Borte wie zungelnde Schlangen bas Madchen anspringen wûrben?

Vermutlich nicht.

Thoma, Gef. Berte V

Denn in Bungli steckte noch ein starker Rest von

folider Winterthurer Müchternheit.

Eine mäßige Erbschaft und eine hinter der Labenbuddel aufgequollene Sehnsucht hatten ihn auf die Abwege der neuen Dichtfunst geführt, in der er gleich Meister wurde, ohne Lehrling gewesen zu sein.

Sein Erbteil ichwand dahin, und er fah fich im

Beifte wieder im gaben ftehen.

Aber es war feltfam, wie wenig ihn ber Gebante erschreckte. Ja, manchmal ertappte er fich

auf dem Wunsche, es ware schon so weit.

Vorerst mußte er aber noch gewaltige Werte schaffen und Worte bilben, die junge Mädchen wie zungelnde Schlangen ansprangen.

## Meuntes Rapitel

Es war ein ruhevoller Sommerabend. Die Häuser auf dem Marktplatze schlürften durch offene Türen und Fenster frische Luft ein, nach der sie

den langen Nachmittag geschmachtet hatten.

Die Uhr auf bem Kirchturme glühte noch unter den letten Sonnenstrahlen, aber dunkle Schatten, die langsam hinauftrochen, versprachen ihr erquickende Kühle. Der Brunnen platscherte lauter, und den Bürgern unter den Haustüren war eine stille Freude auf den Abendtrunk anzusehen.

Bor ber Post ging Berr Dierl mit bem Ranglei-

rate unter ernften Gesprachen auf und ab.

"Ich muß fagen, ich hab' eigentlich nichts g'merkt. Bis jest wenigstens is mir nix aufg'fallen," fagte

Schützinger.

"Sie wern's ja fehg'n, daß i recht hab'. Der Berliner hat was im Sinn, und der fade Kerl da brüben" — Dierl deutete mit dem Stocke nach dem Kaufhause Natterer hin — "der wepsige Kramer is natürli mit dabei . . ."

"Was wollen ? benn machen?"

"An Frembenschwindel ei'führ'n, d' Leut verderb'n, alles in d' Höh treib'n . . . I kenn' de G'schicht'n, weil i s' scho a paarmal erlebt hab'....

"Bielleicht sehen Sie boch zu schwarz . . . "

"Na! Na! Berlassen S' Ihnen auf mich!... Ah, gut'n Abend, Herr Posthalter! Sind S' heut recht fleißig g'wes'n?"

"Bat icho fei müaff'n . . . 's lette Fuaba Korn

hamm ma rei . . . "

Blenninger schnaufte in ber Erinnerung an die Anstrengung und wischte sich mit seinem blauen Sacktuche über die sonnenverbrannte Stirne.

Man hörte ein Born tuten.

Die Altaicher Kuhe wurden über den Marftplat heimgetrieben. Gedulbig trotteten fie übers Pflaster; ab und zu sonderten sich etliche vom Haufen ab und bogen in Seitengassen ein.

Dann blies ber alte Buter fest ins Born jum Beichen, bag bie Stallturen geöffnet werben follten.

Dierl sah mit freundlicher Miene auf bas Treiben.

"So was tuat oan wohl," sagte er. "Dos is no was aus der guat'n, al'tn Zeit . . . "

"Ja ... ja ... " meinte ber Posthalter, "aber ... "

"Was aber?"

"Der Zuaftand pagt nimmer recht her . . . "

Blenninger wies auf eine Kuh, die stehen blieb, und indes sie nachdenklich vor sich hinschaute, ein stattliches Andenken fallen ließ.

"No . . . mas is nacha?" fragte Dierl.

"Co mas paßt fi nimmer her . . . "

"Auweh! Dos hatt' i liaba net g'hort."

Dierl wandte fich unwillig ab und entfernte fich

etliche Schritte mit bem Rangleirate.

"Spanna S' was? Dös san scho de erst'n Anfäng'. Jest hätt' der Lalli aa scho an Graus'n vorm Landleb'n. A Kurort werd's halt, dös Altaich..."

"Eine Anderung in dem speziellen Punkt mar' ja net so schlimm," entgegnete Schützinger, ben der Vorgang nicht so start angeheimelt hatte. "Net? I will Ihna was sag'n. Wenn d' Leut amal de Sprsich' macha vom Andern und vom Fortschritt, wenn eahna bos Alte ordinär vortimmt, nacha is's scho g'fehlt . . ."

"Ich bin ja auch fure Romantische, aber ich meine, herr Oberinspettor, es last fich auch vom

hygienischen Standpunkt aus . . .

"Nirl I fenn' b' Leut und i hab' meine Erfahrunga g'macht. Wenn amal be Rebensart'n ei'reiß'n von zeitgemäß und Fortschritt, nacha ver-

fcminbet ber folibe Beift . . . "

Die Kuhe waren weiter getrottet, und aus der Ferne hörte man zuweilen den huter blafen. Die verklingenden Tone erregten in Dierl eine wehmutige Ahnung, daß es balb aus fein werde mit alten Brauchen und alter Biederkeit.

Uber den Plat herüber tam Martl und schlenterte einen leeren Maßtrug, daß der Deckel aufund zuklappte. Er pfiff vor sich hin und schritt daher wie das Sinnbild des altbaprischen Feier-

abende.

In Dierls Gemut siel ein Sonnenstrahl, als er ben von aller Neuzeit unberührten Hausknecht sah, und er fingerte in der Westentasche an einem Markstud herum. Doch er gewann seine Besonnenheit wieder und zog die Hand leer zuruck.

Martl hatte ben Geelenfampf bemerft, benn Baustnechte find scharfblidend, und ihre Beobach-

tungegabe ist nicht gering.

Er wunderte sich auch nicht über den kläglichen Ausgang, benn er und sein Freund Hansgirgl betrachteten den Inspektor als notigen Hund. Deswegen achtete er nicht auf die landsmännische Freude Dierls und schlurfte ohne Gruß ins Haus.

"Wie lang' is ber Martl fcon bei Ihnen?"

fragte Dierl ben Posthalter.

"Da Martl? A vierz'g Jahr g'wiß. Er is

fcho ale Bua herfemma . . . "

"Das is noch einer von ber alt'n Garbe. Goldene gibt's nimmer viel."

"... Ja ja ... ko scho sei," sagte Blenninger

troden und schenkte seine Aufmerksamkeit einem aufgebonnerten Frauenzimmer, bas gerade auf

bem Bürgersteige baher fam.

Als wollte es ihnen die ganze Berdorbenheit der neuen Zeit vor Augen führen, so rauschte es an den kernigen Altbapern vorüber und warf aus untermalten Augen verächtliche Blicke auf sie.

Der Rangleirat schaute ihm verblufft nach, und

Dierl rief:

"Ja, was waar benn jest boel Wia fimmt benn fo was hieher?"

"Is ja a hiesige . . . " fagte ber Blenninger.

"De . . .?"

"Von hier?" fragte Schützinger. "Das kann man ja gar net glaub'n ..."

"Wenn i's Cahna sag'! D' Hallberger Marie

is; an Schlosser Hallberger sei Tochta . . . . "

"In an foldban Aufzug?" ftaunte Dierl.

"Sie is beim Theata ober halt bei so a 'ra Gaudi und Schlawinag'sellschaft in Berlin drob'n. Seit etli Tag is s' dahoam. Wahrscheinli is ihr der Diridari ausganga, sonst waar de wohl net hergroast ..."

Der Kangleirat mar nachbenflich geworben.

"Eine Dame vom Theater is sie? Das is eigentli sehr merkwürdi, wenn ma denkt, aus Altsaich . . . Und ein Schlosser is ihr Bater . . . ? Is er vielleicht der Schlosser grad gegenüber von der Kirch . . . ?"

"Ganz richti ... ber is. Der Hallberger ..." "M ... hm ..." machte Schützinger. "Ich find',

es is eigentlich fehr merfwürdi . . .

"Und des merkwürdigst is, daß anständige Bürgersleut eahna Tochter zu a 'ra Gaudig'sellschaft geh' lass'n..." sagte Dierl. "Dos hätt's früher all's net geb'n. Da hamm S' Eahna geliebte Neuzeit!" wandte er sich an Blenninger.

"3? Bas geht benn mi b' Reuzeit o?"

"Sie san aa scho o'g'steckt . . . Wia S' voring daher g'redt hamm weg'n be Rūah . . . "

"2th fo ..."

"Was find benn biefe Hallberger für Leut?"

fragte Schützinger.

"Der Hallberger? Ja, er is amal a gang a richtiger Mensch und hat an Ansehg'n hier. fehlat nig. Aber fie halt! Gie is a verructe Beubod'nspinna; als Muatta scho gar nir wert. De hat bos Mabl so bumm herzog'n. Zu der Arbat is f' 3' nobl g'wen von floa auf, und all's hat sie dem Frak'n hi'geh' lass'n . . . no ja, jeka fiecht ma's scho . . . "

"Mo! Was (ag' i benn? Da hat ma ben Beweis, was rausschaugt babei, wenn ma bos Alte, bos Golibe nimma reschpektiert . . . der Zeitgeist! 3 bin froh, daß i net no mal jung fei muag . . . Was is, Berr Kangleirat?

ma nei jum Effn?"

"Ich hab' no fein recht'n Appetit und mocht'

noch a biffel (pagier'n geh'n . . .

"Biel Bergnug'n! 3 geh' ju meiner Bag'n . . . " Dierl ging ins Baus, und Schützinger ichlenberte über ben Plat und schaute angelegentlich in Die Auslage bes Raufmanns Natterer, bis er fich durch die Spiegelung in ber Fensterscheibe überzeugt hatte, bag auch ber Posthalter meggegangen mar.

Mun eilte er mit rascheren Schritten ben Dlag

hinunter und bog in die Rirchgasse ein.

Gine fügliche Witterung von Parfum zeigte ihm

an, bag er auf ber rechten Sahrte mar.

Rury vor ber Rirche nahm er die gemächlichste Bangart an und fpielte zierlich mit feinem Stode.

Er betrachtete bas Portal aufmertfam, wie ein gewiegter Renner von Barod und Rototo; er trat jurud, um bas Gesamtbild auf fich wirten ju laffen, und trat wieder naher, um die Gingelheiten ju mustern.

Dabei verlor er das Sallbergerhaus nicht aus ben Augen, und er fah, bag bie Dame vom Theater an ein offenes Fenfter bes erften Stodwerfes trat und mit hochgezogenen Brauen jur Turmuhr him aufschaute, um die Zeit auf ihrer Armbanduhr ba-

mit zu vergleichen.

Er bemerkte, baß ihr Blick ben Turm herunter auf einen jugendlichen Kanzleirat glitt und auf ihm ein wenig haften blieb.

Er hörte fie ein Lied trallern.

Viens poupoule, viens poupoule, viens!

Er kannte es nicht, aber es kam ihm ansprechend frivol vor.

Die Dame lächelte und trat vom Fenster zurück. Das rußige Lehrbubengesicht, das hinter einer Fensterscheibe zur ebenen Erde auftauchte und aus dem zwei lustige Augen sich auf ihn richteten, sah der Herr Rat nicht. Ihm genügten seine anderen Beobachtungen, die so start auf ihn wirsten, daß seine Beine die auf Kanzleistühlen verlorene Beweglichkeit wiedergewannen und jugendlich tänzelten. Sie behielten das bei, als der Herr Rat heimkehrte und in die Gaststube trat, so das Dierl erstaunt aufsah und fragte:

"No . . . no! Bas hamm benn Gie heut fur

an Schwung?"

"Ich sag' Ihnen, Herr Oberinspektor, so ein Spaziergang erfrischt ungemein," antwortete Schutzinger und setzte sich quecksibern lebhaft auf seinen Plat.

Ja, es ist schön, in einer lauen Sommernacht durch hochstehende Ahrenfelber zu gehen. Die Halme streifen das Gewand, und nichts ist zu hören als das Geräusch der eigenen Schritte. Weite Flächen liegen im bleichen Mondlicht, und daneben sind tiefe, dunkle Schatten.

Drohend ragen gewaltige Massen vor einem auf, und find harmlose Baume, wenn man näher

fommt.

Seitab vom Wege liegt zusammengekauert und verschlafen ein Bauernhaus; kein Licht brennt mehr darin.

Alles ist mube von Arbeit in tiefe Ruhe ver-

Die Schritte fnirschen über Ries, hallen lauter

über hölzerne Stege. Aus dem Dunkel führt der Weg über flutendes Licht wieder ins Dunkle und Ungewisse. Allmählich werden die Formen von Baum und Strauch vertrauter; ein Geländer, ein Feldkreuz sind alte Bekannte und zeigen die Nähe der Beimat an.

"Gut'n Abend, Herr Konrad!" sagte freundlich ein Mäbel, das auf einer von den neuen Ruhe-

banten geseffen mar und nun aufftanb.

"Guten Abend!" wunschte er jurud und ging weiter.

"Genga S' fcho hoam?" fragte bas Mabel und folgte ihm.

Konrad blieb ftehen. "Wer find Gie benn?"

"Renna G' mi nimmer?"

"Nein, in der Dunkelheit nicht." "I bin do d' Roichl Kathi . . . . " "Ah so! D' Fraul'n Noich!!"

Er fagte es so, als wäre er nun ganz im reinen, und doch wußte er wenig oder nichts von der rundlichen Tochter des Konditors Noichl.

Es fiel ihm auch nicht weiter auf, bag fie fo

fpat noch um ben Weg mar.

"Ah gengan S', fagen S' boch net Fraulein ju mir! Wiffen S' nimma, wie ma no mitanand' in

d' Schul ganga san?"

Konrad erinnerte sich an ein dickes, gutmütiges Mädel, das immer die Taschen voll Eiszucker und himbeerbondons gehabt und freigedig ihre Schätze verteilt hatte. Es war kein vorteilhaftes Vild, das er im Sedächtnis trug, denn dem Mädel waren von vielem Naschen die Zähne schlecht geworden, und seine kleinen Augen waren zwischen dicken Vacken eingeklemmt gesessen. Ob sich daran was geändert hatte, ließ sich beim Wondlicht nicht unterscheiden.

"Dann sag' ich Rathl, wie früher."

"Ja, dos tean S'!" Fräulein Noichl schmiegte sich voll Freude an Konrad, der merken konnte, daß sich die Rundlichkeit erhalten und weiter entwickelt hatte. "Kommen S' g'wiß vom Mal'n?"

"Ja. Ich war in Riebering. Aber, wo kommen eigentlich Gie her?"

"3? Bon bahoam."

"Da find G' aber fpat b'ran."

"Jessal Geln G'? Aber i to nig dafür. I bin nach'n kadenschluß spazier'n ganga, und so muad bin i g'wen, und so hoaß is g'wen, und da hab' i mi auf a Bank g'sett und bin ei'g'schlaf'n. Auf vamal bin i aufg'wacht, wia Sie kemma san. I bin fei beinah' derschrock'n."

"Bor mir?"

"Ah, gengan S'l" Kathl schmiegte sich an. "Na, i bin berschrock'n, weil's so spat g'wen is. Jessas! Was muass'n Eahna Sie am End' bent'n?" "Nig."

"Sie fagen's halt net. Bielleicht benten G' Gahna,

daß i auf men g'mart' hab'?"

"Ma. Ich glaub's Ihnen schon, daß Sie ein-

g'schlafen find."

"Aba g'wiß? Dos is das erstemal im ganz'n Summa, daß i auf d' Racht spazier'n ganga bin. Weil's so hoaß war im Lad'n."

Konrad ging weiter, ohne zu antworten. "Gengen S' oft nach Riedering ummi?"

"Die und ba."

"I tat Cahna gern beim Mal'n zuaschaug'n. Derf i net?"

"I fann's Ihnen net verbiet'n."

"Ah geh, Sie maassen ma's egtra verlaab'n." "I erlaub's Ihnen schon, wenn's Ihnen Spaß macht."

"I mocht's halt gern fehg'n. Bielleicht malen

S' morgen in ba Nah'?"

"Morgen? Da will ich nach Sassau nüber." Kathi überlegte.

"Bielleicht, wenn b' Muatta im Lab'n bleibet.

3 muagt halt an Ausred' find'n."

"Am End' is boch g'scheiter, Sie wart'n, bis ich in ber Rah' arbeit'."

"Ah gengan G'l Cahna is net recht, wenn i fimm."

"Ich hab' nig bageg'n, Kathl."

"Da muassen S' mir aber a Botschaft schick'n, funst woaß i 's ja net, wann i zuaschaug'n berf."

"Schon. Also, wenn amal G'legenheit is ... "

"Amall" rief Kathi schmollend. "I siech scho, Sie wollen's net hamm und sag'n grad a so."

Konrab mußte nichts Rechtes zu antworten, und

da wurde auch Kathi still.

Vielleicht kam es ihr so vor, daß Gefühle nicht so leicht anzubringen waren wie ehedem Eiszucker und Himbeerbondons. Sie dachte darüber nach, warum denn ihr alter Schulkamerad gar nichts spannen wollte, und sie konnte bloß den einen Grund finden, daß sich schon eine andere einloschiert habe.

Darum fagte fie offenherzig, wie einmal ihre

Natur war:

"I woaß scho, Eahna g'fall'n g'rad die Berli-

Ronrad lachte.

"Wie tommen G' benn auf fo mas?"

"I woaß 's halt. D' Postfanny hat's aa g'sagt."

"Die muß 's ja wissen."

- "Weil f' Cahna scho öfter g'fehg'n hat mit be Summafrischla."
- "So?"
  "I hab' Cahna scho aa g'sehg'n, wia S' auf und ab spaziert san damit."

"Hamm Sie so gute Aug'n, Kathl?"

"Dos hat ma scho fehg'n muaff'n. Sie san ja lang' gnua bamit ganga."

"Mir gehen ja auch miteinand'. Noch bazu bei

ber Nacht."

"Ih gengan S'!" "Is 's net wahr?"

Rathi kicherte.

"Wer woaß, was Sie von mir bent'n? Um End' glauben S' gar mas!"

"Wag i.,

"Daß i mit Fleiß auf Cahna g'wart' hab'. Sie san scho so ei'bilberisch . . . "

Leiber war Konrad nicht einbilderisch. Über die Bachbrude ging er voran, ohne etwas ju fagen.

Da mußte es Rathi wieder an einem andern

Zipfel anfassen.

"Mir g'fallt fei be Berlinarin gar net," sagte sie. "Net?" lachte Konrab.

"Na! Gelbe Haar hat f', und so mager is. An bera is gar nig bro. Und i glaab, baß f' recht stolz is. D' Fanny hat aa g'fagt, daß f' fo g'schupft is. Mit bera gehet i fei net . . ."
"So Rathl," fagte Konrad, "da bin ich daheim. Gut' Nacht!"

"Begleiten S' mi net no a biffel?"

"Es geht net, meine Leut' wart'n auf mi."

"Mitt'n bei da Nacht?"

"Grad besweg'n, b' Mutter hatt' am Enb' Angst."

"Sie san vana! Jest soll i in da Dunkelheit

alloa geh'!"

"Sie kennen boch ben Weg. Und ba vorn is

glei wieder mondlicht. Also gute Nacht!"
"Gut' Nacht!" sagte Kathi fleinlaut. Eigentlich hatte fie bos fein muffen, aber bas brachte fie nicht fertig. "Berr Konrab!" rief fie bem ungalanten Menschen nach.

"Was?"

"Wann schicken S' ma benn a Botschaft, bag i juschaug'n berf?"

"In de nāchst'n Tag'."

"Aba g'wiß!"

"Jawohl. Gut Nacht!"

Seine Schritte verhallten, und Kathi mußte sich

entschließen, allein heim zu gehen.

Der Weg war recht einfam, und es tamen ihr alle möglichen Gebanten. Angftliche und andere. Busch und Strauch warfen tiefe Schatten über ben Weg. Überall hatte man unbemerkt ftebenbleiben konnen, und kein Mensch mare einem um die Beit begegnet,

Aber es war schon so, daß sich der junge Maler die g'schupfte Berlinerin einbildete. Und es war

abscheulich, daß eine Schulkameradin, die vor vielen Jahren ihre Taschen ausgeframt hatte, um bem Ronrad liebreich zu fein, wegen einer zugereiften Perfon hintan gefest murbe.

Ach! Und so lau und schon war die Nacht, und Johannistafer flogen herum, bag es wie Lichter-

schein in ben Bafelnugstauben aufbligte.

Rathi feufzte wieder und noch etliche Male und eilte auf dem Staffelweg hinter ben Baufern gum Markiplat hinauf.

Alle Fenster waren bunkel. Blog beim Natterer

hinten hinaus brannte ein Licht.

Sie eilte vorbei und schlich baheim über bie

leife knarrenbe Stiege in ihr Zimmer.

Sie schaute noch eine Beile jum offenen Kenfter hinaus in bie ftille Macht.

Irgendwo fchrie eine Kane.

Wenn es ein Rater war, bann hatte er mehr Gefühl wie ein gewisser Maler.

Das Licht, das noch bei Natteren brannte, ftand auf dem Tifche, um den die Familie Bobbe faß. Es mußte etwas Bedeutenbes gefchehen fein, benn Bater, Mutter und Tochter hatten leuchtenbe Augen, und jedes bruckte auf feine Art bie gehobenfte Stimmung aus.

Der Professor ftrich seinen Bart und fah jur Dede empor, als tonnte fein Blid burch fie binburch zu fernen Bohen bringen. Frau Mathilbe blidte verklart den Gatten an, und bas Tochterchen fah fo aus, als ware ber Geift ber Runftgeschichte

über es gefommen.

"Horstmar, — also wirklich?"

"Ja, Mathilde."

"Laß sehen, wieviel Uhr es ist! Zehn burch, du glaubst, in einer halben Stunde?"

"Langstens in einer halben Stunde. 3ch werbe nur mehr bie beiben Schluffage nieberichreiben."

"Dann alfo wirklich! Altaich am letten Juli, nachts halb elf." Frau Mathilde fprach es halblaut vor sich hin, und ein stolzes kacheln spielte um ihren Mund. Sie stand auf und trat ans offene Fenster. Da unten lagen im Dunkeln die Häuser Altaichs. Wenschen schliefen hinter ihren Wauern unter dicken Bettbecken, Wenschen schnarchten in ihnen, Menschen träumten in ihnen irgend etwas Kleinliches, etwas unsäglich Bedeutungsloses. Ihnen war es eine Nacht wie sebe andere. Wenn sie erwachten, gingen sie wieder an ihre unsäglich bedeutungslose Arbeit. Hier oben aber brannte ein Licht und leuchtete weit hinaus über die gebildete Wenschheit.

"Horstmar, ob jemand in diesem S... städtchen jemals erfahren oder wissen wird, welches Buch hier vollendet wurde? Am 31. Juli, nachts halb

elf Uhr?"

"Ich glaube es nicht, Mathilde. Es liegt boch ber Gebankenwelt biefer Menschen zu ferne."

"Die Armen! Man fühlt unwillfürlich Mitleib

mit Menfchen, die immer im Duntel leben."

"Gewiß, Schat. Das ist ein natürliches Gesfühl. Wir burfen uns aber ber hoffnung hingeben, daß in einer fortgeschrittenen Epoche die quantitativen wie die qualitativen Bestrebungen zum Geistigen größer werben, und daß die geistigen Gesamtströmungen auch über diese Damme treten werben."

"Glaubst bu?"

"Gewiß! Die Grenzen jeder Epoche werden weiter hinausgeschoben oder, wie man vielleicht richtiger sagen sollte: jede Epoche schiebt ihre

Grengen weiter hinaus."

Frau Mathilde atmete tief auf und sagte zu ihrem Töchterchen: "Komm! Nun wollen wir Papa gute Nacht sagen. Und merke dir als Ersinnerung für das Leben, er vollendet in dieser s... stillen Nacht sein Werk: Über die Phantasse als das an sich Irrationale."

"Ja, Mamal" sagte Tilbchen und hüpfte zum Bater. Es hauchte einen Ruß auf feine große,

bleiche Denferftirne.

"Gute Nacht, Papa!" "Gute Nacht!" fagte er schon etwas zerstreut, benn bie Schluffage arbeiteten machtig in ihm.

Seine Krau, mit dem Zustande vertraut, ftrich ihm über das Haar und entfernte sich lautlos.

Eine Beile brutete Bobbe por fich bin, bann erhob er fich mit einem raschen Entschlusse und schöpfte tief Atem.

Mun trat er auch ans Fenfter.

Der volle Mond hatte fich über das Dach der Nachbarscheune heraufgeschoben und schaute mit stumpfer Neugierde in die Stube des Gelehrten ineta.

So, als wollte er fragen: "Was machen benn

Sie eigentlich?"

Dabei sah er nicht aus wie ein geistspenbender himmelstörper, sondern wie ein Spiegburger, ber mit breitem Rachen Geheimniffe beobachtet unb fich an Geschehnissen in Mägdefammern mehr ergogt, als an ber Bollenbung eines großen tunft gefcichtlichen Wertes.

Rein Wunder, wenn man Jahrtaufende hindurch Gemeinheiten fieht, die mit aufdringlicher Deutlichkeit geschehen, mahrend fich bas hohe Geistige

im Berborgenen vollzieht.

Bergerrte nicht ber alte Kenner ber Menschen und ihrer Torheiten höhnisch sein Maul?

Hobbe hatte genug von feinem Anblide und

fcob ben Borhang vor.

Er legte feierlich einen Bogen Papier vor fich hin, den letten von fo vielen, benen er fein Tiefftes anvertraut hatte.

Er tauchte bie Reber ein und schrieb mit mar-

figen Zügen:

"Das zum Minimum gebrachte Kunftlerische ift bas stärtste Abstrafte, bas zum Minimum gebrachte Gegenständliche ift bas ftartfte Reale. Das quantitative Minus des Abstraften ift gleich seinem qualitativen Plus!"

Darunter schrieb er mit großen Buchstaben: Kinis, und machte einen machtigen Schnörfel baran.

Nun holte er aus der Kommode das ganze dickleibige Manuftript hervor und ließ die tausend Blätter liebkosend durch seine Finger gleiten.

Das Quantitative entzuckte ihn. Es war viel

Papier und alles eng beschrieben.

Zwischen bem ersten Worte und dem Finis lagen acht Jahre, achtmal breihundertfünfundsechzig Tage, von denen seder ausgefüllt war mit den Gedanken an dieses Werk.

Zwischen bem ersten Worte und dem Finis lagen schmerzliche Wehen, frohe Entbindungen, Blut-leeren im Gehirne, Störungen der Assoziationszentren, verzagte Stunden und jauchzende Erstüllungen.

Und was lag nun vor ihm?

Die Umwälzung ber Kunstbegriffe.

Hobbe stand wiederum auf und luftete ben Borhang.

Aber ber Mond mar meggezogen.

Er hatte ben historischen Moment nicht abgewartet, sondern war auf die Suche nach irgendeiner Banalität gegangen.

Mochte er!

Hobbe horchte hinaus. Die Nacht war feierlich still, in der dieses die Grundsesten des Alten erschütternde, die Welt demnächst mit karm ersfüllende Werk vollendet worden war.

Go berührte ihn bie Ruhe beinahe feltsam.

Aber horch! Das flang wie Menschenstimmen. Bon bem Bauernhause neben ber Scheune schien ber Rlang herzukommen.

Ber mochte es fein, ber in biefer weihevollen Stunde fo nahe ber geistigen Geburteftatte weilte?

Hobbe beugte fich aus dem Fenster und lauschte.

Ein leiser Pfiff.

"Liefei!"

"Bas?" fragte eine weibliche Stimme.

"Schmeiß ma mei Schiläh oba! I hab's brommat lieg'n lass'n! . . . "

"Da! hoft as?"

"Jamoi. Guat Macht, Liefei!"

"Guat Nacht, Flori! Kimmst morg'n wieda?" "Ro leicht sei. Pfüad bi!"

Hobbe trat zurück.

Er verstand ben Dialekt zu wenig, um ben ganzen, ungeheuerlichen Kontrast, in dem das Gespräch zu seiner Welt und zu diesem Erfüllungsmoment stand, würdigen zu können.

Er merkte nur, daß eiwas Bedeutungsloses, eiwas niedrig Irdisches gesprochen worden war.

Durch so etwas wollte er sich nicht in seiner Stimmung stören lassen. Er löschte langsam und feierlich die kampe aus und ging ins Schlafegemach.

"Borstmar, ist es soweit?"

"Ja, Mathilbe."

Dann schliefen auch biefe Gludlichen.

## Behntes Rapitel

Als Gustav Schnaase in die Gasse einbog, um ganz von ungefähr beim Schlosser Hallberger vorbeizukommen, sah er den Kanzleirat Schützinger vor der Kirche stehen.

"Sie hier?" fragte er ihn mit schlauem Augenzwintern, bas ber wurdige Beamte nicht zu ver-

stehen schien, benn er fagte:

"Wissen Sie, dieses Portal is nämlich sehr intereffant. Ich möcht' bloß wissen, ob unser Münchner Asam in gewisser Beziehung bazu steht . . . "

"Das is mir schnurz un piepe, Herr Kanzleirat. Für olle Klamotten habe ich für meine Person nischt übrig. Und vielleicht interessieren Sie sich auch 'n bischen für so was?..." Er plinkerte nach dem gegenüberliegenden Hause, wo Wizzi Spera am offenen Fenster in einem Buche las.

"Wieso?" fragte Schützinger. Aber seine Zuruckhaltung hielt nicht stand vor dem humorvollen Augenspiele Schnaases, und er verzog den Mund zu einem vielsagenden kächeln. "Die Dame foll beim Theater fein. In Berlin ...."

fagte er.

"Aha! Auch schon Erfundigungen eingezogen! Spiegelberg, ich kenne dir! Und mir wollense was erzählen von ollen Portalen!"

"3ch hab' burch einen blogen Bufall . . . "

"Jawollia . . . . "

"Glauben Berr Schnaase, daß eine Annaherung überhaupte im Bereich ber Möglichkeit liegt?"

"Bereich der Möglichkeit? Hören Sie mal, verehrter Herr Kanzleirat, Sie sind bas, was ich ne komplizierte Natur nenne, und Sie haben starke Hemmungen, wie man zu sagen pflegt. Glauben Sie zum Beispiel, daß die junge Dame wirklich liest, oder sind Sie nich auch davon überzogen, daß sie uns aufs genaueste beobachtet?"

"Berr Schnaafe icheinen ein gewiegter Renner

ju fein?"

"Man hat manches erlebt und gesehen und is

mit Spreemaffer getauft . . . "

"Es war' vielleicht fehr int'reffant, wenn man mit bem Fraulein in ein Gefprach tommen fonnt'."

"Da, sprechen Gie fie boch an . . . Gehense nur,

fie lachelt . . . "

"Ich hab' das auch schon in Erwägung gezogen, aber — erstens, man weiß halt doch nicht g'wiß, ob die Dame selbst . . . net wahr . . . eine derartige Freiheit hinnimmt, und zweitens, ob nicht die Eltern . . . net wahr . . . einen solchen Schritt

übel auffaffen . . . "

"Was ich Ihnen sage, Herr Kanzleirat, Sie leiden an Hemmungen. Denn erstens, nich wahr, is es klar, daß sich das Mädchen langweilt, und Langeweile is jut für unsere Plane... un zweistens is es ausgemacht, daß sie keine zarten Rückssichten auf ihre Familie nimmt, sonst wäre sie vermutlich nich zum Bummstheater gegangen. Übershaupt: Familie spielt keine Rolle bei so was."

"Man follte es allerbinge glauben . . . "

"Und Ihre letten Zweifel werden bald behoben werden. Ich will mal das Terrang erfundigen..."

Thoma, Gef. Werte V

"Berr Schnaafe wollen wirklich . . . ?"

"Ja, ich studiere hier nich Portale. Ich gehe jest in den Laden und werde schon sehen. Kommen Sie mit?"

"Ich weiß net, ob . . . . "

"Berr Kanzleirat! Unter meiner Führung können Sie noch ganz andere Erpeditionen unternehmen... sehense, sie lächelt ... Ich kann doch im Laben 'n Borhängeschloß kaufen ober so was. Immer rin ins Bergnügen!"

Schnaase ging flott voran; Schützinger folgte zögernd. Die Ladenglocke läutete schrill, und eine dicke Frau kam, die freundlich lächelte und die

fremben Berren begrüßte.

"Sagen Sie mal, kann ich mir 'ne Eisenspite an meinen Spazierstock machen lassen? Hier geht bas immer so bergauf und ab, und ba is mir die Beinzwinge boch zu schwach . . . "

"Gine Gifenfpig' woll'n ber Berr?"

"Ne tuchtige Spige, daß man in diesem sogenannten Boralpenlande sich ornd'lich brauf stützen kann . . . "

"Ich glaub' schon, daß ma dös mach'n kann." "Glauben Sie? Bong! Und wie lange bauert das wohl?"

"Leiber is mein Mann g'rab heut' net baheim,

aber i fann ja an G'fell'n fragen . . . "

"Ihr Mann is nich zu Baufe?"

"Leider net. Er hat a G'schaft in Piebing beim

"Go? Na, bann komme ich 'n andersmal vor-

"Aber da G'sell wisset bod scho auch . . . "

"Nee, so pressant is die Sache nich. Ich spreche nächstens wieder vor... ja... was ich noch fragen wollte! Wohnt nich bei Ihnen eine Dame aus Berlin?"

"Gine Dame aus . . . "

"Ich bin nämlich felbst Berliner, und ich hörte zu meinem freudigen Erstaunen, daß hier 'ne bekannte Künstlerin . . . " "Dos is ja mei Marie! Der herr meinen mei Tochtal" rief die Hallbergerin freudestrahlend... "Am End' kennen der Berr mei Tochta?"

"Perfonlich habe ich leider nich den Vorzug... aber barf ich fragen, wie is denn nu gleich der

Name?"

"Marie Hallberger."

"Hallberjer . . . . . . . . . . . . ich muß doch den Namen gehört haben . . . . "

"Als Künstlerin hoaßt si mein Marie net a fo...

da hoaßt sa si Mizzi Schpera . . . "

"Na also! Na natürlich! Unsere Mizzi Spera!" Schnaase rief es so laut, als feiere er ein freudiges Erkennen.

"Wenn da Herr an Aug'nblid wart'n woll'n,

nacha ruf' ich ihr ..."

"Sehr verbunden."

Die Sallbergerin eilte aus bem Laben, und Schnaafe lachelte bem Rangleirate gu.

"Na -- was fagense nu?"

"Sie haben icheinbar eine große Ubung in fol-

chen Affaren."

"'n Schlummerkopp war ich nie, da könnense ruhig Gift druff nehmen. Ubrigens unter uns. Die Bummsbiwa hat doch auf den Womang gewartet! Oder glaubense wirklich, sie hat Schillern gelesen?"

Mizzi Spera trat ein. Das heißt, sie trat auf. Ihr Gesicht hatte einen hoheitsvollen, abweisenden Ausdruck; die Brauen waren zusammengezogen, ein Falte stand senkrecht über der Nasenwurzel. Wan sah, daß eine Künstlerin nicht so mir nichts

bir nichts zu sprechen war.

Der strenge Zug milberte sich, als Mizzi in Berrn Schnaase ben echten Bertreter einer Lebensfreude erfannte, die nach Mitternacht im Friedrichstraßen-viertel unter schiefsigenden Zylinderhüten aufblüht. Er verschärfte sich wieder, als sie den Kanzleirat ansah.

Ungebügelte Bofe, Banaufenschuhe; Buchhalter

- Beamter.

"Gie munichen?" fragte fie eifig.

"Ich konnte es mir nicht versagen, unserer berühmten Mizzi Spera meine Aufwartung zu machen,
und meine Huldigung darzubringen. Ich bin namlich aus Preußisch-Berlin, und begrüße den glucklichen Zufall, der mir hier in dieser verlassenen Ecke eine Gelegenheit bietet, nach der ich in Berlin
vergeblich geschmachtet habe ... übrigens gestatten Gie ... Rentier Schnaase ... nee wirklich, ich
mußte ausgerechnet nach Altaich kommen, um endlich die Freude zu erleben ..."

Schnaafe hatte seinen Sat noch so lang gezogen wie flussigen Buckersaft, aber sein Gefahrte trat vor und verbeugte fich, wie er es vierzig Jahre

vorher in ber Tangstunde gelernt hatte.

"Erlaube mich vorzustellen, Rangleirat Schubinger, im Ministerium bes Innern aus Munchen ..."

"Nehmen Sie, bitte, Plat!" fagte Mizzi Spera mit einem muden Augenaufschlage. "Ach ja ...

es find mohl feine Stuhle hier?"

Die Hallbergerin, die entjudt daneben stand und sich innerlich fragte: "Jessall Wo's no g'rad bos Wabl her hat?" fagte dienstbeslissen: "I hol' glei a paar Gessel eina."

"Nicht in ben Laben!" entschied Wizzi. "Man muß ben Banausen nicht Anlag zu torichten Reben geben. Wir wollen ins Gartenhaus gehen . . ."

"Die Onabigfte befehlen . . . "

"I woaß net," fiel bie Hallbergerin ein, "ba sechat ma von da Werkstatt aus nei, und da hatt' bloß der Lehrbua allaweil d' Nas'n am Fensta. Wir gengan ins Wohnzimmer nauf, wenn de Herr'n Zeit hamm . . . "

"Gut! Begeben wir und in ben erften Stod!" fagte Dizzi mit einem einlabenben Berneigen bes

Bauptes.

Man begab fich ins Wohnzimmer, und ber noch unverdorbene Schützinger hatte in dem burgerlichen, sauberen Zimmer boch bas Gefühl, daß sein Abenteuer nicht recht in bie Umgebung paffe.

Das große Lebertanapee, auf bem er neben

Schnaase Plat nahm, seufzte unter ben leichte sinnigen Besuchern, benn es gehörte zum Ausrasten nach ehrlicher Arbeit. Über ber Kommode hingen Bilber von alten Hallbergern, die aus hohen Krägen ihre geröteten, ehrbaren Gesichter hoben und ihn ebenso strafend anschauten wie die alten Hallbergerinnen, die Riegelhauben trugen und gewiß kein Verständnis hatten für fremde Männer und ihre Lüberlichkeiten.

Dazwischen hing ein Spiegel, der dem Kanzleirate das Bild eines erhitten alten Herrn zurückwarf, der für Dummheiten nicht mehr jung genug war. Er rutschte unbehaglich vor und wischte sich

mit bem Tafchentuch über bie Stirne.

Aber was war biefer Schnaafe für ein gewandter

Groffitabter!

Die Rebe floß ihm von ben Lippen, und er wußte nichts von Bebenfen, bie langjahrige Burovorstande am richtigen Sichausleben verhindern.

"Nu sagen Sie mal bloß, Gnabigste, was machen Sie hier? Haben Sie sich hieher zurückgezogen, um in Einsamkeit und Stille die Sachen zu studieren, mit denen Sie und Berlinern die Röppe verdrehen? Ich hatte Sie doch nur in 'nem Seebad gesucht. In Nordernen ober auf Westerland..."

"Seebader liebe ich nicht," erwiderte Mizzi. "Der Ton ist mir, aufrichtig gestanden, zu frivol, und gerade als Kunstlerin ist man peinlichen Auf-

mertfamteiten ju fehr ausgefest."

"Ich ja . . . Gie benten an Babefoftum, aber

fehen Gie mal . . . "

"Ich finde es genant, in dem Koftum beobachtet zu werden. Diese Berren mit Felbstechern finde

ich unausstehlich."

"Aber Gnädigste, das is doch nich so schlimm!" sagte Schnaase flehend. "Warum soll man nich ein ganz fleines bifichen die Nigen bewundern burfen, die . . ."

"Chacun à son goût! Ich fann es nun mal

nicht ertragen."

Es lag soviel Hoheit in ihrem Tone, daß sich bie Mutter wiederum wundern mußte.

"Jeffast Jeffast Wo's no g'rad bos Madl her

hat?"

"Ich gebe zu," sagte Schnaase, "daß Gnädigste hier ungestörter leben, aber die Menschheit hat doch 'n Recht darauf, die mondanen Schönheiten zu sehen."

"Bielleicht. Aber wir haben auch das Recht, und von den Anstrengungen der Sason zu erholen. Ich wollte sogar ursprünglich nach Zoppot . . ."

"Zoppot! Da schlag eener lang hin! Das is doch mein gewohnter Aufenthalt! Das ware nu wirklich Pech gewesen, Sie an der Ostsee und ich hier am User des . . . na, wie heißt der Tumpel?"

"Saffauer Gee," half ber Rangleirat aus.

"Am Ufer bes Sassauers Sees . . . nee, da hat mich nu boch ber Zufall nich so aufsigen lassen."

"Bufalle spielen oft seltsam," sagte Mizzi. "Aber Mama, konnten wir den Herren nicht mit Kaffee aufwarten?"

"Mur teine Storung, meine Damen! Wir tom-

men Ihnen ba hereingeschneit . . . "

"Wegen mir wirklich nicht!" rief auch Schützinger. Die Hallbergerin war aber schon Feuer und Flamme.

"Na... na! Die Herr'n kunnt'n ja glaab'n, mir wissen net, was si g'hört! I mach g'schwind an Kaffee, und an Lehrbuabn schick i zum Noichl nüber um a Tort'n ..."

"Nee, verehrte Frau Hallberjer . . . . " "Mir wisen bo, was si g'hört . . . . "

Miggi warf ber Alten einen so fürchterlichen Blick zu, daß sie rasch in die Ruche wegeilte.

Als sie braußen war, fühlte Schnaase sich verpflichtet, ein wenig unternehmend zu werden, bamit der Kanzleirat merken könnte, was ein Lebemann sei.

Er fprang vom Ranapee auf und brudte feurige

١.

Ruffe auf bie ringgeschmudte Band ber Bummedipa.

"Mein Berr!"

"Rur bewundernde Berehrung, Gnabigftel"

"Behalten Sie, bitte, Plat!" "Wie Sie befehlen. Aber Sie glauben ja gar nich, wie ich von biefem Zusammentreffen entzückt bin. Ich fage mir, bas is nich Zufall, bas hat fo tommen muffen. Glauben Gie nich?"

"Das Schickfal führt uns oft eigene Bege,"

erwiderte Mizzi.

Aber Ronversation war nicht bas, was Schnaase wollte. Und bem Anautschenberger, ber neben ihm fag, mußte er boch ein Licht aufsteden.

"Liebes Rind," fagte er gartlich, "nu fagen Sie mal aufrichtig, mas Sie in diefes schauderhafte

Rest geführt hat? Dalles - mas?" Blibidinell ftreifte ihn ein Blid.

"Ich verstehe nicht, was Sie meinen . . . "

"Da, Rleine, tun Gie man nich fol"

"Mein Berr!"

"Sehen Sie, wenn ich bas Glud gehabt hatte, Sie in Berlin fennen ju lernen, bann maren wir gang bestimmt nich hier . . .

Mizzi verstand nicht, aber Schnaase sprang wieder lebhaft auf und bedeckte ihren Arm bis

jum Ellenbogen mit Ruffen.

Dem Kangleirat wurde es peinlich zumute. Er fürchtete, daß die Dame in ftarte Entruftung geraten werbe, aber fie wies ben fturmischen Berliner bloß auf seinen Play jurud.

Freilich mit tiefem Ernfte.

Und um ihn zur Befinnung zu bringen, ergahlte fie, baß fie turz vor ihrer Abreise von Berlin einen veinlichen Auftritt mit bem Kürsten Waleweft

gehabt habe.

Er war mit ihr und bem Grafen Planig und Dlly Bannsen im Raiferhofe gefeffen, beim five o'clock und man hatte fich gut unterhalten, wie man fich eben in folchen Rreifen unterhalt.

Mit einemmal, die Dufit fpielte gerade einen

Turfen-Trott, mit einemmal fniff fie Waleweti ins Bein.

Was glaubt so 'n Mensch? Weil er Fürst ist? "Walewstil" sagte ich, "wenn Sie sich in meiner Gesellschaft befinden, dann betragen Sie sich auch barnach!"

Und bann war fie aufgestanden, und nur dem Bureben von Planit mar es gelungen, sie jurud.

zuhalten.

Aber Walewsti konnte fich barauf verlaffen, daß

fie bas lettemal mit ihm ausgegangen mar.

Auf Schützinger machte bie Erzählung starken Eindruck. Wenn nur sein Begleiter die rechte Nuganwendung daraus zog und seine Begierde zügelte!

Schnaafe dachte nicht daran. Er beugte fich

lachelnd vor.

"Wo hat Sie nu Walewsti gekniffen? hier...

"Mein Berr!"

"Aber liebes Rind!"

"Ich finde, Sie werben fed."

"Dder hier ... fff!"

"Es ist fchredlich," fagte Mizzi Spera ganz unvermittelt, "ich habe hier zwei Pfund zugenommen."

"Aber fo mas Reizendes fann boch gar nich

genug junehmen!"

"Eigentlich einundbreiviertel Pfund," verbesserte sich die Künstlerin. "Wan hat hier feine Bewegung, keinen Sport. Wenn ich meinen gewohnten Worgenritt machen könnte . . ."

"Im Tiergarten? Was? Aber nachstes Jahr muffen Sie unbedingt an die See! Und paffen Sie mal Obacht! Wir treffen uns in Zoppot ..."

"Bielleicht . . . fagte Migi lachelnb.

"Neel Tobsicher! Die Sache wird gemacht!" Und wieder sprang Schnaase auf und wurde stürmischer als vorher. Seine Küsse auf Hand und Arme folgten sich schneller und wurden von Wonnelauten begleitet.

Er hatte wirklich mehr Erfolg, ale ber Fürst

ξ.

Malewski. Rein strenges Wort scheuchte ihn

Allerdings, man saß nicht im Raiserhof in zahle reicher Gesellschaft, sondern in einer stillen Wohn-

ftube.

In Schützingers Brust stritt sich leises Unbehagen mit dem anerkennenden Staunen über so viel Mut und Festigkeit im Umgange mit Damen. Wie er so neben Erfolg und Glück mit verlegener Wiene da saß, kam es ihm zum Bewußtsein, daß er eigentlich zeitlebens baneben gesessen war, und ein bitterer Ernst verdüsterte sein Gesicht.

Aber nun fam die Ballbergerin mit Raffee und

Ruchen gurud.

Schnaafe mußte ruhig auf bem Ranapee figen, und man mar wieber im Banne gefellschaftlicher

Bornehmheit.

"Ihr verehrtes Fräulein Tochter erzählte uns eben so interessant von ihren Studien," log der gewandte Großstädter. "Ich muß sagen, ich bewundere nu erst recht ihr Künstlertum, nachdem mir 'n Einblick vergönnt war in die kolossale Energie... in das rastlose Schaffen, das dazu notwendig ist..."

"I woaß überhaupts net, wia si bos Mabl alles a so mirka ko! Wia s' bos erstmal auftret'n is in Minga, i hab g'rad a so g'schaugt. Is scho wahr! Jest i hätt bos nia z'sammbracht. I hab' mi scho hart to, wenn i in da Schul a G'sest hab

auswendi lerna muaffn . . . "

Schnagfe nidte beiftimmend und ichob ein Stud

Torte in ben Munb.

"Sagen Sie mal ... Sie mussen mir die Inbistretion verzeihen, Gnädigste, ... sagen Sie mal, verehrte Frau Hallberjer, wie kam das nu eigentlich, daß 'n solches Talent in dieser Zurückgezogenheit erblühen konnte?"

Mizzi Spera wollte abwehren. Aber da wurde Schnaase eifrig.

"Ich muß bringend um Entschuldigung bitten, Gnabigste, aber fo 'n bifichen mas von Ihrem

Merdegang ju erfahren, is 'n Genug, ben Gie uns nich verfammern burfen. Dich mahr, Berr Kanşleirat?"

"Jawohl," fagte Schützinger etwas zu trocken. Die Ballbergerin, in fo bringenber Beife aufgeforbert, ihr Lieblingsgesprach ju beginnen, mar nicht mehr im Zaume zu halten.

Das fah Miggi ein und beswegen ließ fie ihre

Mutter gewähren.

"Wia dos ganga is, daß ihra Talent auftemma is? O meil Wissen G', bos Mabl hat ihrer Lebtag ben Drang in ihr g'habt. Und mit bie Būacha is fie überhaupts ganz narrisch g'wen . . . was fagst b'?"

"Du follst bich boch nicht so ausbrucken, Mama!"

"Ja so . . . i muaß halt mei Sach sag'n, wia'r i to, schau! Und be Berrn wer'n mi scho entschuldinga. Also wia fie g'rucktomma is vom Institut, bei be englisch'n Freilein in Piebing is f' g'wen, weil i g'fagt hab, sie foll a Buibung friag'n, obwohl mei Do . . . no ja, es hat a jed's feine Unficht'n . . . also wia fie von be englisch'n Freilein hoam femma is, ba hat's an gang'n Tag g'lef'n und is oft gang tramhappet g'men . . . "

"Aber Mama!" flehte Diggi.

"No ja . . . ma fagt halt a fo. Dos hoaßt, sie is g'wen, als wenn f' traamet. Was machit b' benn für a traurige Papp'n? hab' i f' oft g'fragt, und nacha hat fie g'fagt, bag ber betreffenbe Liabhaba in bem Buachi g'ftorb'n is, ober ihr is was paffiert, net ba Marie, fondern bem betreffenben Liabhaba feina Braut oba Geliebten. No, und nacha is fie auf Minga nei, b' Marie, verstengan S', weil ihra Drang allawei größer wor'n is, und ba hat fie Leut an ba Geit'n g'habt, be wo ihra Begabung bessa tennt hamm ale mir . . . freili, weil ja unservans mit be Sach'n eigentli nia was j' toa g'habt hat, und biefe betreffenden Leut hamm ? nacha fo weit bracht, baf f' aufiret'n is . . . "

"In Munchen?" fragte Schnagfe mit geheuchelter

Teilnahme.

"Freili. In so an Kinstlafawardh. I war brin, wia fi 's erstmal auftret'n is . . . Dos war scho! Wia f' ihra Gedicht aufg'sagt hat . . . Kannst as nimma, Marie?"

"Ich werbe bas alte Zeug noch fonnen!"

"Is aber ichab, weil's fo lufti g'wen is, und b' Leut hamm klatscht und g'schriean, und a Berr hat ju mir g'fagt, bag fie geboren is ju bera Runft, und burch bos is fie halt babei blieb'n . . .

"Gott sei Dank!" rief Schnaase. "Wir haben allen Grund, verehrte Frau Sallberjer, Ihnen bantbar ju fein, bag Gie unferer Miggi Gpera

bie Wege geebnet haben . . . "

"Gel? Cag'n Sie's aa? Aba fehg'n G', hier gibt's fo Leut, de fi g'außert hamm, weil d' Marie jum Theata ganga is . . . "

"Lag fie boch!" fagte bie Diva. "Ma fagt bloß, weil be feina Berrschaft'n vui mehra Bastandnis hamm als wia be g'scheert'n Depp'n, be Mtaicher Buffi. 38 ja mahr! Wia finnan benn be übahaupte mitreb'n? De hamm ja ihra Lebtag no tva Rawarah g'fehg'n! Aba g'schimpft werb. Natürli, wenn 's nach bena ganga waar, hatt' b' Marie bahoam hoda muaffn, bis amal Onab'n ba Berr Schuasta ober ba Berr Ragelschmieb ihr an Antrag g'macht hatt' . . . "

"Die Idee berührt einen tomisch ... Mizzi Spera

und fo'n Altaicher Schuhmachermeifter . . . . "

"Ja, aber bos glauben G' net, mas i ba für Rampf' g'habt hab' und no hab' ... benn mei Mann, wiffen G' ... no ja ... er is tuchtig in fein G'fchaft, aber ba is nig j' richt'n mit eahm. Und alleweil voll Zorn geht er umanand . . . . "

"Das intereffiert une aber boch wirklich nicht," fagte Mizzi und marf wieber einen fürchterlichen

Blid auf Die gesprächige Ballbergerin.

"Ma fagt bloß, weil 'n b' Leut' aufhen'n. Und gar fo vafach is net, bos muaß i bir fcho fag'n. Es is ja oft a fo, als wenn er mit ber gang'n Belt f' raffa o'fanga mocht und brei-

fchlag'n . . . "

"Schent ben Berren lieber Raffee nach, als bag du folche Familiengeschichten erzählft," unterbrach fie bie Tochter, die ernstlich bose wurde.

"Ja fo . . . bos hatt' i balb vergeff'n . . . . "

"Dee, bante wirflich . . . verehrtefte Frau Sall-

Auch Schützinger wehrte ab.

Die Ermahnung bes grimmigen Schlossermeifters

hatte ihm Unbehagen verurfacht.

Er warf einen Blick auf die alten Hallberger, die jest noch drohender auf ihn herunterschauten. Ihre Gesichter erschienen ihm roter, und jeder sah so aus, als ob er sich nichts daraus machte, einen frivolen Eindringling, und wenn er zehnmal Kanzleirat im Ministerium des Inneren ware, recht windelweich herzuschlagen und rücksichtslos über die Stiege hinunterzuwerfen.

Wenn ber Nachkomme bie Anlage von ben wütenben alten Berren geerbt hatte, bann war von feiner Rudtehr bas Schlimmfte zu befürchten.

Das Frauenzimmer ba versicherte freilich, daß er abends mit bem letten Zuge heimkommen werde; aber waren nicht Zufälle möglich? Konnte er mit seinem Geschäfte nicht früher fertig geworben sein und jett schon die Kirchgasse herauseilen?

Gine peinigende Unruhe befiel ben murdigen Mann, und er fah fich ber Möglichkeit eines Stan-

bales ausgesett. Haftig stand er auf.

"Ich muß fest gehen," fagte er. "Entschulbigen

die Damen vielmale, aber . . . "

Die Runftlerin erlaubte hoheitevoll, bag ihr Berr

Schnaase mehrmals die Band füßte.

Sie war innerlich wutenb über Mama, die mit ihren dämlichen Redensarten die Stimmung gestrübt hatte, und sie hatte wirklich Mühe, ihre Saltung zu bewahren. Sie wies die Halbergerin, die auch die Gäste hinausbegleiten wollte, mit dolchartigen Blicken zurück und ging allein bis zur Treppe.

Schützinger eilte bie Stufen hinunter; er sehnte sich von unziemlichen Abenteuern und Gefahren weg nach frischer Luft und sah sich nicht mehr nach Schnaase um, der noch etwas langer bei Mizzi Spera verweilte und flusternd mit ihr Ver-

abredungen traf.

Er atmete auf, als er wieber vor der Rirche stand und sich vergewissert hatte, daß kein wutentbrannter Schlossermeister die Gasse herauftürmte. Er wäre noch froher gewesen, wenn er Xaver gesehen hätte, der in der Werkstatt eine biegsame Borhangstange durch die Luft pfeisen ließ und vor sich hindrummte: "Eigentli sollt ma de alt'n Schöps'n g'höri umanand lass'n . . . ziahget dös G'schoß gar de alt'n Bod eina, weil da Woasta net dahoam is! I vertreibet eahna schon 's Speanzeln . . . "

Schnaafe eilte hinter Schutinger her und rief:

"Ballo, Berr Rangleirat! Immer fachtel"

216 er ihn eingeholt hatte, zwinkerte er viel-

fagend mit ben Mugen.

"Was is benn los, daß Sie mit einem Mal wegliefen, als wenn Sie das Donnerwetter regierte? Ich mußte doch noch 'n Rangdewuh beichseln . . . "

"3ch fag' Ihnen aufrichtig, mir hat bie G'schicht' nicht mehr paßt. Man tonnte ba in Situationen

geraten . . . "

"Erlauben Sie mal, was heißen Se Situation? Sie haben mit mir und in meiner Gesellschaft und auf meine Beranlassung einer zufällig hier weilenden Künstlerin im Beisein ihrer Frau Mutter 'ne Anstandsvisite gemacht. Wo ist da die Situation?"

"Allerdings, wenn man die Sache von biefer

Seite betrachtet . . . "

"Betrachten Sie sie und sagen Sie ruhig, die Initiative ging von Gustav Schnaase aus Berlin, Dedemannstraße siebenundzwanzig aus ... Übrigens mache ich Ihnen den Borschlag, wir kehren um und gehen um den Berg rum. Dann kommen wir von der andern Seite heim ..."

Schützinger war bamit einverstanden.

Er hatte wieder mehr Sicherheit gewonnen; und als sie am Hallbergerhause vorbeitamen und die Künstlerin zufällig am Fenster stand und ihren Gruß erwiderte, setzte er sogar zu einem frivolen Lächeln an.

"herr Schnaase bemertten vorhin was von einem

Randemuh?"

"Bst! Distretion Ehrensachel Ich kann mich boch barauf verlassen, verehrter Herr Kanzleirat, daß Sie nich 'n Ton . . .?"

"Gelbstverftanblich! Aber is es fo weit . . .?"

"Möglich . . . möglich auch nich! Sie burfen es mir nich verübeln, daß ich die erste Kavalierspflicht

befolge . . . "

"Natürlich net! Ich ehre Ihren Standpunkt durchaus. Ich meine nur, wissen Sie, ich hab' eigentlich nicht den Eindruck, daß die Dame ... ah ... wie soll ich sagen? ... daß die Dame da entgegenkommt ..."

Schnagfe lächelte.

"Baben Se nich ben Einbruck?"

"Aufrichtig g'fagt, nein. Zum Beispiel, was fie ba erzählt hat von dem Kursten in dem Kaffee. Das läßt doch gewisse Schlusse zu . . ."

"Das läßt junachst mal ben Schluß zu, bag uns bas gute Machen mas vorpinnen wollte. Das war

talter Aufschnitt."

Schnaafe blieb stehen und legte bie Band auf

die Schulter feines Begleiters und blickte ihm tief

in bie Augen.

"Lieber, guter Berr Kangleirat, bas Leben is nich gang so, wie Sie sich's vorstellen, und bas große Leben, wissen Se, bas is nu schon gang anberd ..."

"Ja, natürlich in Berlin erlebt man mahrichein-

lich mehr . . . . "

"Erlebt man ooch. Das fann ich Ihnen verfichern... Aber Sie, nehmen Se mir das harte Wort nich übel, scheinen mir in solchen Affaren nich gerabe die größte Erfahrung zu haben ..."

"Das will ich net g'rad fagen . . . "

"Manu!"

"Ich hab' jum Beispiel seinerzeit in München eine Schauspielerin gefannt, das heißt, sie war eigentlich nicht beim Theater, sondern bei einer Singspieltruppe als Tirolerin; eine sehr pikante Erscheinung, sehr üppig, wissen Sie. No ja... da hat man ja auch seinen Teil erlebt..."

"Ei wei Bade! Uppig, sagen Sie?"

"Auffallend sogar. Ja . . . und in der Westendhalle, die jest nicht mehr existiert, war eine Coupletsängerin aus Wien. Die war anerkannt

fefch . . . "

"Hören Sie mal! Das hätte ich Ihnen nu gar nich zugetraut. Denn aufrichtig gestanden, wie Sie heute so da saßen, wie 'n Topp voll Meise, da sahen Sie nich gerade aus wie 'n Dong Schusang..."

"Die Sache is boch von Ihnen ausgegangen..."
"Ging fe auch; aber Sie konnten boch so 'n

bigden affompanjieren . . . "

"Ich weiß net. Da hab' ich so eine gewisse Abeneigung bagegen in Gegenwart von andern, und bann burfen Berr Schnaase auch nicht vergessen, bag ich gewisse Ruckschten nehmen muß . . . "

"Das ift ja, mas ich fage. Sie leiben an Bem-

mungen, verehrter Berr Kangleirat . . . "

Unter biefen Gesprachen erreichten fie ben Marti-

Schütinger fonnte noch einmal die Gewandtheit bes Großstädters bewundern, ber feiner Frau ergahlte, bag er auf bem erquidenden Spaziergange feine starten Rongestionen reineweg verloren habe.

Herr von Wlazeck sah ein, daß er die Ausmertsamteit der Berliner Damen etwas stärker auf sich lenken mußte. Das hübsche Fräulein schenkte ihm wenig Beachtung und überhörte in geradezu auffallender Weise seine ritterlichen Komplimente.

Auch die alte Urschl — so nannte der Oberleuts nant in Selbstgesprächen Frau Karoline Schnaase — tat merkwürdig fremd; besonders in den letten Tagen, seit sie dem unappetitlichen Federsuchser eine sehr merkwürdige Beachtung schenkte.

Wie die Familie dazu gekommen war, diesen nägelbeißenden Dichterling an ihrem Tische Plat nehmen zu lassen, das war schon unbegreiflich.

Das war vermutlich ber Berliner Schwarm für

fogenannte Intereffantheiten.

"Aber bibd' Sie, wenn ber Mensch auch noch eine Interessantheit vorstellt, bann möchte man schon am guten Geschmack verzweiseln. Mit nackete Füß in abgelatschte Schuh hineinschliefen, bas beruht am Ende nicht auf dichterischer Begabung, sondern auf dem Mangel an Strimpsen . . . bloß dreckig sein is noch lange nicht genial . . Der Grüllparzer hat Socien angehabt, und der Herr von Gäthe auch. Sogar sehr elegante, wann er doch schon in Karlsbad in allerersten Kreisen verstehrte . . "

Blazed hoffte, daß ein stärkerer hinweis auf feine militärische Bergangenheit Wandel schaffen tonne. Er beschloß, vor den Damen einmal hoch

ju Rog ju ericheinen.

"Gestatten mir eine Anfrage, Berr Posthalter,

Sie haben boch Pferbe?"

"Fünfi," erwiderte ber Blenninger Michel. "Alebann möchte ich gebeten haben, bag mir

eines zur Verfügung gestellt wirb. Ich muß wieder einmal ein Pferd besteigen. In mir erwacht der alte Reitergeist. Wollen Sie mir einen Cavallo gegen angemessene Bezahlung leihen?"

"Was is? Reit'n mochten G'?"

"Aber ja! Natierlich will ich keine Parforcejagb reit'n; was ich möchte, is ein kurzer Spazierritt zur Wiederbelebung . . ."

"Dos glaab i faam, bag bos geht . . . "

"Wieso?"

"Bon meine Roß is no koans g'ritt'n wor'n ... Dos hoaßt, daß i 's recht sag, an Handgaul, ber wo in der Karriolpost geht, den hat da Handgirgl amal beim Georgiritt g'habt."

"No also!"

"Dos is aber aa scho vier Jahr her."

"Für meine Zwecke wird ber Gaul geniegen. Sie tennen beruhigt sein; ich werbe ihn aufs eißerste schonen . . ."

"I wer amal mit 'n Hansgirgl reb'n."

"Wann Sie nichts bagegen einwend'n, will ich selber mit bem Mann red'n. Hat er gedient?"

"Schwoli war a."

"No schauen S' her! Da werden wir sehr schnell einig sein. Zwei alte Goldatten verstehen sich leicht."

"Bielleicht, wenn G' a paar Markl ei'reib'n . ."
"Lassen Sie nur mich mach'n! Alsbann, Ihre Einwilligung hab' ich?"

"Bo mir aus," fagte Blenninger.

Wlazeck eilte über ben Sof, um den Postillon aufzusuchen.

Der Stallbub fagte ihm, daß ber Hansgirgl im

Rutscherstübl fei.

Als ber Berr Oberleutnant bort eintraf, schlug

ihm ein anheimelnder Duft entgegen.

Leder, Schmierol, Bier, Rettiche und qualmende Stinkadores halfen zusammen, um ihn an alte Zeiten und Wachtstuben zu erinnern.

Auf dem Kanapee lag Bansgirgl. Seine nachten Fuße, die über den Rand hinausstanden, verdeckten

ibn in ber Perfpettive.

Gegenüber sag Martl. Auf bem Tische ftand ein Maßtrug, baneben ein Teller, auf bem ein

eingebeigter Rettich lag und weinte.

Niemand sprang auf, als ber Oberleutnant einstrat. Niemand stand in Habtachtstellung. Insofern war ber Unterschied von einer Wachtstube sehr merklich.

Martl wandte den Kopf halbschief gegen ben Besucher; Bansgirgl rührte fich überhaupt nicht.

"Garvus!" rief Blaged fehr herglich. "Laffen

S' Ihnen, bibbe, ja nicht ftoren!"

Gie ließen fich nicht ftoren.

"Ich mochte mit bem verehrten Berrn Postillon mas besprechen."

An ben zwei nackten Fügen frummten fich bie

großen Beben.

Das war ein Lebenszeichen und konnte bie Erlaubnis zu weiteren Mitteilungen bedeuten.

Blazect fuhr fort:

"Die Sache is nämlich folgende. Ich habe mich mit dem Herrn Posthalter darüber geeinigt, daß ich demnächst mit Ihrem Handgaul ausreiten werde. Es handelt sich also darum, daß Sie die nötigen Vorbereitungen treffen."

Hinter den Füßen tauchte langsam ein Kopf empor, aus dem zwei unfreundliche Augen auf

ben Ginbringling blickten.

"Ban?" fragte Banegirl.

"Ich habe mit bem Beren Posthalter verabrebet, daß ich nachstens Ihren Bandgaul reiten werbe ..."

"In Schimmi? Mein Stut!"

"Selbstrebend werbe ich ben Gaul nicht strapazieren. Es handelt sich nur um einige wenige Spazierritte in die nächste Umgebung."

Der Ropf verschwand wieder.

"Alebann, Postillon, ich erwarte, daß Sattel und Zaumzeug in Ordnung sind, wenn ich ausreiten will ..."

Handgirgl gab keine Antwort, aber Martl, ber seinen Freund kannte und zu ihm stand, wie es sich gehörte, sagte feindselig:

"Da wern G' net recht viel Glud hamm."

"Was heißt Glud haben? Wann Ihnen Ihr Berr, ber Posthalter, ben bienstlichen Auftrag erteilt, bierfte bie Sache erlebigt fein . . ."

herr von Wlazed war ärgerlich. Diese grobschlächtige Art bes passiven Wiberstandes emporte ben alten Offizier, und er vergaß, daß er jovial

und famerabschaftlich hatte fein wollen.

"Ich möchte mich nicht wiederholen. Ich übermittle Ihnen hiemit einfach den striften Befoll
Ihres Dienstherrn, mir zum Iwede des Ausreitens
den Gaul sowie alles Notwendige in Bereitschaft
zu stellen. Ich werde Ihnen Tag und Stunde
bekannt geben, beziehungsweise, Sie werden das
von kompetenter Seite erfahren ..."

Die Zehen Hansgirgle verframpften fich; wahrscheinlich deutete es ben Eigenfinn biefes ver-

fchloffenen und finfteren Charaftere an.

Martl übersette bie Gebarbensprache. \_ Dos werd fi icho aufweif'n," fagte er.

Und um anzubeuten, bag er bie Audienz für aufgehoben erachte, nahm er einen ftarken Schluck aus bem Maßkrug und schnitt fich bedächtig einige Blätter von bem weinenden Rettich ab.

Blazed schlug bie Ture zornig hinter fich zu. Er traf ben Blenninger noch an seinem gewohn-

ten Plage unterm Torbogen.

"Aber bidde, herr Posthalter, was haben benn Sie für Leite? Was is denn das für eine Disziplin in Ihrem Hause? Ich erkläre Ihrem Postknecht, daß ich in Ihrem Auftrag', also gewissermaßen als Ihr Beföhlsträger, den Wunsch eißere. Glauben Sie, er sindet es der Mühe wert, mir eine Antwort zu geben? Nicht die Spur!"

Der Posthalter lachelte breit und gemutlich.

"Ja ... ja ... Der Bansgirg!! Der hat seine Geft'n."

"Traurig genug, wann er sie haben barf! Ich mochte ben obstinaten Burschen in meinem Zug gehabt haben, ich garantiere, daß er in acht Tagen aus ber hand gefressen hatte. Und bann bieser Aztefe, ber Martl!"

"War ber aa babei?"

"Aber ja! Sist daneben und verlautbart bie

Willensmeinung bes Berrn Poftfnechtes!"

Da glaab i 's freili, wenn ber babei war! Wissen S', wenn be zwoa beinand hod'n, red't

ma fi hart bamit."

"Gestatten mir die submisseste Bemärkung, daß ich das einfach nicht verstehe. Untergebene haben meines Erachtens keine Sigentiemlichkeiten zu haben, viel weniger hervorzukehren, sonst schwindet eben seber Begriff von Subordination . . . "

"Lassen S' as no guat seil 3 wer an Bane-

girgl scho rumfriag'n . . . . "

"Doffentlich! Mir mochte bas an Ihrer Stelle fehr wenig Schwierigkeiten bereiten . . ."

"Was" fagst b' jest da dazua?" fragte Bansgirgl, der fich gleich, nachdem Wlazeck bas Stubl verlassen hatte, aufrichtete und an den Tisch seste.

"Was to ma sag'n?" antwortete Martl. "Dena

Luada fallet alle Tag was anders ei."

"An Stut mocht' er reit'n, und bal er 'n frummb baher bracht, hatt' i 's G'frett. Daß an Posthalta nig G'scheibters ei'fallt?"

"Dem? Dos is aa 'r a Neumodischer wor'n." "Is ma da Stut nach Liames brei Wocha im Stall g'stand'n! Dos muas do da Blenninga

wiffn . . . "

"Neumobisch is er wor'n mit lauta Summafrischla. Was sagt a net gestern zu mir? Daß si dos Berliner G'steck beschwert hatt' bei eahm, i hatt' ihre gelb'n Schuah mit da schwarz'n Wichsburst'n aufg'arbet. Hätt' s' halt schwarze, wia 's da Brauch is, dos Weibsbild, dos boanige!"

"Sei' tuat's mas!" brummte Bansgirgl.

"Trint' aus, na laß ma'r ins no a Mag temma." Als er ans Fenster trat und dem Seppl pfiff, tam Fanny über ben Hof. "36 ba Martl bei bir brin?" fragte fie.

"Ja."

"Sei Wasch hatt' i."

"Geh' eina bamit!" rief Martl, und Fanny tam in bie Stube.

"Drei Paar Sodeln, an Unterhof'n und zwoa hemmada . . . " jahlte fie auf und legte bie Bafche aufe Bett.

"Dank da schö; da hast a Halbi Bier," sagte Martl, und ichob ihr ein paar Ricelftude über

den Tisch hin.

Er mertte aber, daß fie verweinte Mugen hatte, und weil er fie als ein richtiges Frauenzimmer leiden mochte, erfundigte er fich gutmutig.

"Was haft b' benn?"

"J? — Nir."

"Für was haft nacha g'heant?"

"Ah! Was fallt da benn ei? I hab' do net g'woant. De waart 's as scho wert!"

"Mir? Bugt net, bag mir bir mas to hamm ..." "I fag' net vo bir. D' Mannebilber überhaupts. Is sana so schlecht wia ber ander . . . "

"So? Hat 's was g'habt?"

"Was frag' benn i banach? I brauch' über-

Aber wie sie es sagte, rollten ihr ein paar Tränen die Backen herunter, und fie hockte fich schluchzend auf ben Betiranb.

"Was gibt's benn?" fragte Bansgirgl vom Ken-

ster herüber.

"Woaß net," antwortete Martl.

"Es fan halt fo Beibebilbag'fchicht'n."

"Ja . . . Weibebildag'fchicht'n . . . . " schluchzte Fanny. "Wann ma fo an Mensch'n glaabt und a gang Jahr mit eahm geht, und all's is eahm recht, und er gibt oan be schonst'n Wort, und auf vamal vergift er all's, weil be breißische Bohnastang', be miserablige, mit eahm speanzelt . . . da to ma was sag'n von an Charafta . . .

"Ja . . . ja . . . fo geht's auf ba Welt," fagte

Martl, dem fein anderer Trost einfiel.

Hansgirgl schaute zum Fenster hinaus nach dem Seppl. Solche Sachen waren ihm zuwider.

Da sprang Fanny vom Bett auf und wischte

1

fich bie Tranen ab.

"Bo mir aus lafft er bera Heugeig'n nach. I lach' ja dazua! Aba wenn f' furt is, und er moant, er kannt wieda schö toa mit mir, na sag' i 's eahm, was er is . . . So a gemeina Mensch! Überhaupts a Mannsbild is was gräuslich's!"

Damit lief fie hinaus und ließ ihr Trintgelb

liegen.

Martl nahm es und legte es bedächtig in seinen Zugbeutel zurück.

Banggirgl stellte bie frische Mag auf ben Tisch

und sette fich.

"Was is benn mit bera?" fragte er.

"De Berlinerin hat ihr ihran Schat ausg'spannt."

"Auweh! Da wern ? belzi, d' Weibaleut."

"Da Schlosser Xaverl is, da G'sell vom Hallberger. Der hat 's jest mit dera Breißischen . . . "

"Mit bera langg'stadelt'n?"

"Ja . . . mit de gelb'n Schuah . . . . "

Handgirgl schaute tiefsinnig in den Maffrug und trank.

"Dos best' is," sagte er . . . "bal ma sein Ruah hat von de Weibsbilda . . . "

"Magst b' as aa net, gel?" fragte Martl.

"Jepa nimma. Aba früherszeit'n hat's mi umtrieb'n. Was i 3'weg'n bena Malafizframp'na Schläg' friagt hab', da fo'st ba nig benga!"

" Qep su

"An öft'n bin i hoamg'scheitelt wor'n, bei seba zwoat'n Tanzmusi hon i g'rafft, 's G'wand hamm j' ma z'rist'n, Löcha hon i im Kopf g'habt, und all's z'weg'n bena Saggeramentsweibsbilba . . . "

Martl, ber feinen Freund immer bewunderte,

schaute ihn erstaunt an.

"Dos hatt' i gar net glaabt vo bir . . . "

"Ah, mei Liaba! Mi hat's schiach umtrieb'n." "Geh? Jest i ho mi ganz weni bekümmert um d' Weibaleut." "Dos is halt vaschied'n. Bal van dos ins Bluat ei'g'schossen is, to ma nix macha. Oft van rührt's gar net v, und an andern laßt's toa Ruah. Da muaßt ans Kammafensta, ob 's d' magst oda net, und bal 's d' aa woaßt, daß dir va auspassen, und daß d' Schläg' friagst, es helft da nix. Wia 's Nacht werd, lassst do wieda zuawi . . ."

"Da hon i nia nix g'fpürt," fagte Martl. "Plagt hon i mi übahaupts net um a Weibsbild. Waar

ma scho g'nua g'wen!"

"Sei froh! Dos sell is a hart's Leb'n. Dei Arwat beim Tag muaßt bo macha, sinscht valierst bein Platz, und bei da Nacht umanand gambs'n, da kimmt vana oba..."

Handgirgl fagte es ernst; gang so, als wenn er

von einer schweren Krantheit ergahlte.

Und Martl schob ihm mitfühlend ben Maßfrug hin, damit er sich nachträglich stärken sollte.

"Bat's bi lang g'habt?" fragte er.

"Bis in die Dreißgi eini. Nacha hat fi be Hit? g'legt."

"Aba jest g'spurst b' nig mehr?"

"Na, mei Liaba! Jeka is zuabraht. Jeka schaug i 's gar nimma v, be Malasizframp'na, de vadāchtig'n . . . ."

Stine Jeep saß unter ben großen Kastanien am Ende der Kirchgasse und schaute ins Tal hinunter, das in tiefer Dammerung lag. Ein leichtes Rausschen kam näher, und da schüttelte auch schon der Abendwind die Blätter über ihr, und sie schlang fröstelnd ihr Tuch um die Schultern.

Jemand kam naher und pfiff einen altbaprischen

Schleifer.

"£a—veer?"

"Jawoil Grüaß di Good, G'schmacherl."

"Ochott, ich hatte nu beinah nich kommen können. Das ordinare Mädchen f... spioniert doch im Hause herum und f... steht vor meinem Zimmer, und wenn ich die Ture aufflinke, f . . . fteht fie vor mir und fieht mich zornig an . . .

So find bie Männer!

Xaver litt es ohne Widerspruch, daß Fanny als

bas orbinare Mabchen bezeichnet murbe.

"Was will benn be bamische Lall'n?" fragte er. "Sie kann fich nu mal nich anf . . . ftanbig benehmen. Das fah ich schon gleich am erften Tage, aber nu ift fie gang unausf . . . ftehlich. Bielleicht hast bu ihr schone Worte gegeben, und fie ist nu eifersuchtig?"

"Th, was glaabst benn? De hab' i do überhaupis

net o'g'schaugt . . . "

"Bielleicht haft bu . . . ."

"Nig hab' i, bal a ba 's sag . . . "

Xaver nahm Stine um die Mitte, und indem er mit einem berben Griffe ihren Ropf festhielt, schmatte er ihr etliche Ruffe auf.

"Och neun — Xaver! Du mußt mich nich so am Rinn faffen . . . Da habe ich immer schwarze

Flecken vom Gifenf . . . staub . . . .

"Dafür bist b' ba Schatz von an Schlossa . . . . "Das fagst bu nur so . . . ich bin bein Schat. Aber wenn ich fort bin, bentit bu nich 'n lutten Augenblick an mich . . . . "

"Allawei bent" i an bi . . . "

"Du mußt mir auch jeben Tag eine Postfarte fchreiben."

"Jed'n Tag?... Also... is recht! Nacha schreib i dir jed'n Tag. Aba jest genga ma an Berg abi. Da herod'n kunnt wer daher kemma."

Sie gingen eng verschlungen den Weg hinunter, und wo es bunfler und heimlicher wurde, ließ fich Stine Jeep schwarze Meden am Rinn und auch fonft wo Quetidungen gefallen.

"Doch neun!" fagte fie aber, "bu barfft nich benken, ich bin wie die Mabchen hierzulande. Die f... stehen boch auf einer so niebern Bilbungs-

f . . . stufe!"

"Da hod bi her auf b' Bant, bu Gichoferl, bu liabel"

"Xa—veer!"

"An gang'n Tag hon i Zeitlang g'habt nach bir. Allaweil hon i benkt, wenn 's no scho Feierabend waar! Hast d' aa 'r an mi benkt, du Wollete?"

"Och . . . wie du f . . . sprichst!"

"I sag da's pfeigrad, so hat ma no foani g'fall'n als wia du."

"Du barfst mid, aber nich verwechseln mit ben Mädchen hierzulande!"

"I vawechfel bi icho net . . . "

So wie Stine ihren Mund frei hatte, wollte

fie immer wieder ihre beffere Art beweisen.

"Die Mädchen hier sind so leichtsinnig," sagte sie. "Die benken sich gar nichts bei, wenn sie in Schande kommen. Ochott, wenn ich denke, wenn das bei uns geschieht! Rieke Petersen, die mit Schmitts Karl ging, bekam ein Kind. Da war Ungluck im Hause, das kann ich dir nur sagen."

"Is aa 3 wider . . . " "Aber die Madchen hier benten sich gar nichts

bei . . . . "

"Ja — meil"

"Wenn ich benke, wie boch meine Mutter f.... strenge mit uns war! Ich burfte nich auf ber Straße mit den Jungens tollen. Gleich kam sie und rief immerzu: "Stinchen!... Stinchen! Nich so wild!" Da wurde man doch ganz anders erzogen . . . "

Xaver hörte unter ber hafelnußstaube nicht auf bie Stimme ber Bildung. Er war so teck und flegermäßig, daß auch das Mädchen von bort-

zulande liebreich wurde.

Auf bem Beimweg hing es sich in ben Arm bes Trauten und redete vernünftig darüber, wann und wo man wieder Gelegenheit sinden könne, so leichts finnig zu sein, wie die Mädchen hierzulande.

Biele Frosche quatten hinter ihnen her, und in ben Buschen hinter ber Muhle lachte ein Balbtaug.

## Elftes Rapitel

Es traf sich an diesem Abend, daß ber Ertlmuller mit dem Badermeister Staudacher ein Geschäft abzumachen hatte. Darnach verhielt er sich noch etwas unter der Labenture, weil gerade etliche Leute von der Bahnstation hereinkamen, unter ihnen der Schlosser hallberger, der stehen blied und mit ihm ein paar freundliche Worte tauschte.

Martin rebete noch mit ihm, als gang zulett ein fonderbarer Mensch baher tam, ben man wegen seines schwankenden Ganges für betrunken halten

tounter

Er blieb zuweilen stehen und brehte fich schwerfällig nach allen Seiten um, als tamen ihm in seinem Bustanbe bie gewöhnlichsten Dinge feltsam vor.

Mit der rechten Hand trug er einen mit Olesten beschmierten Koffer, über den drohend ein großes Harpuneneisen hinausragte, das mit derben Stricken darauf verschnürt war. In der linken trug er ein mit Wachsleinwand umwickeltes Paket, an dem zwei riesige Bogerfäustlinge baumelten. Der Mann war hochgewachsen, hager und hatte fast übermäßig breite Schultern; aus seinem verwitterten Gesichte bligten ein paar scharfe Augen den Schlosser Hallberger an und blieben auf dem Ertlmüller haften.

Dabei verzog fich sein Mund, in ben eine Stummelpfeife getlemmt war, zu einem verlegenen, gutmutigen Lachen, und Martin fühlte fich bei dem

Anblick fonderbar bewegt.

Der Fremde ftellte ben Roffer auf bie Strafe

und luftete feinen Schlapphut.

"Hallol" sagte er mit einer Bafftimme, die auch im leisen Anschlag brohnte . . . "Ift das nicht ber Martin Ofwald?"

Der Erilmüller trat naher und wußte nicht, warum sein Berg schneller flopfte. "Der Ofwald

bin ich," fagte er.

"Rennst bu beinen Bruber Michel nicht mehr?"

"Den . . . ."

Aber ba lag er schon an seiner Bruft und schlang

den Arm um seinen Hals.

Michel ließ das Paket und die Boxerhandschuhe fallen und nahm ben Stummel aus bem Mund, benn er mußte bem alten Rerl einen Rug geben.

Wie's geschehen war, nahm er bie Pfeife wieder zwischen die Bahne und fagte ben Bruber an ben Schultern und hielt ihn vor fich hin, um ihn richtig

anzuschauen.

Da fand er Zug um Zug den Bater, und boch wieder den schmächtigen jungen Mann, von dem er Abschied genommen hatte. Das Geficht treuherzig wie je, und boch wieder verändert, ein Zeichen, daß auch in der Beimat die Jahre ihre Arbeit getan hatten.

Michel mußte eine ftarte Rührung niebertampfen, benn fie zu zeigen, stand einer alten Blaufade

nicht an.

Er ließ feinen Bruber los und rief ein paarmal mit heiserer Stimme "Ballo!" und spucte funstgerecht im weiten Bogen aus.

Dabei zog er bald das eine und bald das andere Bein in die Bohe, schob seinen hut jurud und rieb fich heftig die Stirne.

Martin war von tiefer Erregung blaß geworden. Er wieberholte immer die Worte: "Der Michell Wie kann's sein?"

Jest trat Ballberger heran.

"Rennst d' bein alt'n Schulkameraben nimmer? An Schloffer Rarl?"

"Der Rarl? Der in Duhlbach g'fallen is?" "Und ben du raudzog'n hast . . . freili . . . "

"Und ber bem alten Lehrer Gigberger bas Kenfter . . . "

"Eing'schmissen hat. Jawoi, bos bin i . ."

Da fam Michel über feine weiche Stimmung meg. Er lachte laut und schüttelte Ballberger bie Band; und fo hart die Finger des Schloffers waren, bem Michel feine maren harter.

"Als wenn ma d' Hand in an Schlageis'n brinna

hatt'," erzählte Hallberger hinterher.

"Romm jest heim . . . . fagte Martin. Und das Wort ging Michel an wie eine Liebkosung!

Deim!

Er hatte fich's oft gefagt in schlechten Tagen, er war damit eingeschlafen und war damit auf-

gewacht.

Es war ein Wort, das Schmerzen linderte und wieder alle Freuden in der Welt draußen leer erscheinen ließ. Es tat einem so wohl, als striche einem Mutterhand die Haare aus der heißen Stirne, und als verspräche einem die liebste Stimme auf Erden Ruhe und Sicherheit.

Michel nahm Roffer und Patet auf; er litt es

nicht, bag ihm ber Bruber half.

Sie gingen meg, und ber Ballberger und ber

neugierige Bad ichauten ihnen nach.

"A Bruder vom Ertimüller?" fragte Staudacher. "Ja, was sagst da? Bo dem hab' i no nia nig g'hört . . ."

"Du bist aa no net lang hier . . . "

"No, allawei scho neun Jahr; aber baß foa

Mensch bavo g'reb't hat?"

"Is halt d' Sprach' net drauf kemma . . . und glaabt hamm ma so scho lang, daß da Michel tot und begrab'n is."

"So was! Und baß so vana, ber wo bo in guate Bahaltnis war, weggeht? Auf a Schiff!

Und wia 'r a ausschaugt!"

"Alter halt . . . "

"Na... na! Der hat was an eahm, was zum Fürcht'n is ... wia 'r a Seerauber oder a Gschlas fenhandler ..."

"Da Michi? Du red'tst scho g'scheit baher!"

"I sag' ja g'rad, wia 'r a mir vorkimmt. I hab' a Büachi, da san so G'schicht'n brin von Gschlafenhandler, de wo de Schwarzen g'fangt hamm und hamm s' auf Amerika übri bracht... und Bilder san dabei. De schaug'n g'rad a so aus..."

"Laß ba sag'n, bessa woaß 's koana wia 'r i, was dös für a braver Kamerad is. Bon selbigs mal her, wia 'r i als Bua in Mühlbach einig'fall'n bi. Roa Mensch umadum, bloß da Michi. Aba ber fpringt nach, bawischt mi bei bie Baar, und koane zwoa Zimmalang' vom Rad weg kimmt er a Staud'n z' packa und ziahgt mi raus. Und wia mei Bata mit mir in d' Mühl' abi is zum Be-bant'n . . . hat ba Michl gar net bergleich'n to. A weng g'lacht hat a in ba Berlegenheit, und wia 'r i 'n voring g'fehg'n hab, ba hat er aa a fo g'schmungt, genau fo ... daß mir b' Erinnerung femma is an be felbige Stund' . . . "

"No freili ... Du woaßt ja da mehra, aber unservans hat blog ben Eindruck a so ... Wild

schaugt er scho aus, mei Liaba!"

Auch auf bem Markiplate staunten bie Leute, als fie neben dem Ertimuller den breitspurig fchreitenden Mann erblickten, und bagu die hin und her baumelnden Bogerhandschuhe und die brobende Harvune.

Ratterer, ber vor feinem Laben ftanb, vergaß

vor Überrafdjung ju grußen.

Er ging ben beiben etliche Schritte nach.

"... Berr Ofwald! Entschuldingen an Aug'n. blick, Berr Ofwald!"

Martin hörte ihn nicht.

Er schaute seinen Bruber an, ber machtige Rauchwolfen links und rechts hinaus blies und die alten Baufer mufterte, die genau fo behabig aussahen wie vor vielen Jahren, unbefummert um Beit und Geschehen und um bie Menschen, bie als Rinder Schuffer an ihre Mauern warfen, als Beranwachsenbe tufchelnb hinter ben Eden ftanben und fpater mit Geprange herein famen, neue Mobel aufstellten und wiederum Rinber friegten. Die einen famen, die andern gingen, und fo oft auch ein Sarg hinausgetragen murbe, es maren immer wieder Leute ba, und alles war immer bas gleiche. Einmal lag Schnee auf ben Fenstergefimfen

und auf den fteinernen Rugeln ber Treppenfäulen;

ein andermal zerging er, und bas Wasser schoß gurgelnd aus ben Dachrinnen, und wieder einmal wirbelte der Wind burre Blätter von den Bäumen am Marktbrunnen berüber.

Wenn man das lange genug gesehen hat, weiß man, daß sich nichts andert. Blog die Menschen glauben, es komme und gehe und wachse und zer-

falle alles mit ihnen.

Aber ber Michel mar boch so froh um biefe

Dauerhaftigkeit!

Weere versunken waren, wenn ber Erbboben unter einem ins Wanken gekommen ist, bann sieht man mit Wohlgefühl, baß ber Prelikein am Sattler Scheuerlhause noch genau dort ist, wo er war, und baß in der Auslage beim Konditor Noichl immer noch die bunten Schachteln mit Mandeln und Feigen liegen und die Apfelkuchen auf zierlich gerändertem Papiere.

Das läßt einen glauben, daß man nur geträumt habe und daß man nun aufgewacht sei im weichen

Federbette der Beimat.

Als fie den Berg hinuntergingen und bas Wasser

raufchen horten, blieb Michel fteben.

Gein Gesicht, in das scharfe Falten wie mit dem Messer geschnitten waren, wurde ernst, als er sagte: "... Unser Bach!" Er sette sich aufs Geländer und horchte auf die Musik, die sein Singen in Kindertagen begleitet hatte.

Aus dem Brüllen der Brandung, aus den Tierstimmen im Tropenwald hatte er sie herausgehort, aus weiter Ferne herüberklingend. Nun war

fie ba; fo nah wie in ber gludlichen Beit.

Martin ftand ichweigend neben ihm.

Nach einer Weile gingen fie weiter. Es war buntel geworben, und als fie jur Brucke tamen, blintte ihnen ein Licht entgegen.

"Unfer Wohnstuben," fagte Martin.

Da blieb Michel stehen und setzte den Roffer nieder.

"Ich hab' zwei Meinungen," sagte er. "Es ist scho Nacht, und bei Frau weiß nig . . . es war' g'scheiter, wenn i erst morg'n in ber Früh' . . . "

"Was fallt bir benn ei? D' Margaret freut

fich g'rab so wie ich . . . "

"Wenn i beim Tag fomm und fag' gruß Gott

und so . . . aber in ber Nacht . . . "

"Komm!" sagte Martin und wollte ben Seemann, ber es mit ber Angst friegte, vorwarts brangen.

Aber ber Michel war nicht leicht von seinem

Plat wegzurücken.

"I hab' zwei Meinungen," fagte er. "Jest bei

der Aucht . . . "

"Was foll benn d' Margaret bent'n, wenn bu wegen ihr wegbleibst?"

"Ich komm ja morg'n früh . . . "

"Geh, Michel! Sie is herzensgut und brav..."
"Grad die Braven... schau! Die wollen Ordnung hamm... Was is denn dabei? I hab' viele Jahr lang in kein Bett g'schlaf'n..."

"Romm!" brangte Martin.

Michel schob ben hut jurud und rieb fich bie Stirne.

"Mit den Frauenzimmern," fagte er, "muß man Obacht geb'n. Wie ich in Auftralien war, bei Cooftown herum, ich hab's auf ben Goldfeldern probiert, aber es war nix, und da bin ich so noch im Land blieb'n jum Ballabiefchieg'n und fo, aber bos g'hort net baher . . . Und ba war ber Tom Scanlan, ein Brifder. Mit bem war ich braug'n, und mir jag'n da auf die Strub Ballabies, die fin fo wie fleine Ranguruh, aber bas g'hort net baher. Und ber Scanlan fagt ju mir, daß ein Freund von ihm, der Tom Duffie, in der Rah' feinen Camp hat, und wir tonnen hingehen, fagt er, und fo. Und wir geh'n hin, und Duffie fagt zu feiner Frau, fie foll noch zwei Gans abtun, und fie tut fie ab und war alles recht. Aber in der Nacht wach ich auf und hör, wie die Alte über ben Tom Duffie hergeht und ein langes Barn fpinnt, ob bas eine Manier is, wenn zwei

bei ber Nacht baherkommen . . . "

Michel rebete nicht fließend in einem hin; er faugte an seiner Pfeise und stieß Rauchwolken aus, und wenn er sagte, daß es nicht her gehore, ging seine Stimme in undeutliches Murmeln über, und er spuckte in weitem Bogen aus.

Wie er fertig war, legte er seine Hand auf Martine Schulter, um burch einen festen Druck

feine zwei Meinungen zu befräftigen.

Martin war es beim Zuhören eigen zumute. Er horchte mehr auf die Stimme wie auf die Worte; und weckte manches mit seiner Treuherzigsfeit die Erinnerung an vergangene Zeit, dann kam wieder Ungewohntes dazwischen, und diese Mischung von vertraut und fremd sein griff ihm seltsam ans Herz.

Run fagte er:

"Wichel, glaubst bu benn, ich könnt' am Tisch figen unterm Bild von ber Mutter, wenn ich benten mußt, daß bu vor ber Tur braugen bist?"

"Jo . . . bie Mutter . . . "

Michel rausperte sich, als er bie Worte sagte. Sein Entschluß war nicht mehr so fest, und nach etlichem hin- und Wiberreben gab er nach.

Aber Martin mußte versprechen, bag er ihm ein

Zeichen geben wolle, wenn eine Bo einfalle.

Als auf bem Rieswege ihre Schritte vernehmlicher wurden, rief eine helle Stimme vom Saufe her:

"Martin, bist bu's?"

"Jawohl . . . . "

"Wo bleibst d' benn? Ich hatt' beinah Angst friegt . . . "

"Ach — geh . . . " "Is wer bei bir?"

"Ein B'such, Margret . . . "

"B'such?"

Die Frage klang so erstaunt, daß Michel beisnahe wieder stehen geblieben ware. Aber da war schon eine weibliche Gestalt bicht an ihn herangetreten.

"Ein B'fuch?"

"Ja . . . Margret . . . . fagte Martin, und in feiner Aufregung fiel er der erstaunten Ertimullerin um den Hals. "Wein Bruder — ber Michel . . . "

"Der Michel? Die geht bas ju? Go fommt

doch rein!"

Das war freilich zum Erstaunen, und wie sich nun die Türe auftat und ein heller Schein über ben Ansömmling siel und über den Koffer mit der Harpune und über das Paket mit den Borerkäustlingen, da gab es erst recht was zum Wundern. Aber die Ertlmüllerin erschrak nicht über den riesigen Mann, den sie nicht mehr erkannt hätte.

Und wild kam er ihr auch nicht vor. Sie fah, wie sich aus bem verwitterten Gesicht ein paar gutmutige Kinberaugen in feltsamer Verlegenheit

auf sie richteten.

An ihrem Sandedruck fonnte Michel merken, daß bestes Wetter war, und bag die Ertlmullerin keine Ahnlichkeit mit Sara Duffie hatte.

\* . .

Wie haben es aber die Mannsbilder leicht in Freude und Schmerz! Sie geben sich ihren Gestühlen hin ober beherrschen sie, und sie wissen es nicht anders, als daß auf heftige Gemütsbewegungen ein gutes Mahl zu folgen habe.

Sie überlaffen es ben Frauen, für bie fleinen

Gorgen bes Lebens Rraft ju behalten.

So traf es auch jest Frau Margaret, an das Nächste zu denken, und sie lief aus der Kuche in die Speisekammer und aus der Speisekammer in den Keller, sie holte Eier und Mehl und ein Stück Geräuchertes und befann sich darauf, daß es zu wenig sei, und holte noch eins.

Bald zischte das Schmalz in der Pfanne, und ein lieblicher Duft zog den Hausgang entlang und zwängte fich durchs Schlüsselloch in die Stube.

Drinnen faß Michel auf bem Ranapee, auf bem alten Ehrenplate bes Batere; und Tifch und Stuhl, die Bilber an ben Wanden, ber Ofen in

Thoma, Gef. Berfe V

ber Ede stellten sich seiner Erinnerung so eins bringlich bar, daß ihm zulett auf die wunderlichste Art ein Jahrzehnt ums andere in Unwirklichkeit versant.

Er rebete nichts.

Aber wenn sein Blid auf einen Gegenstand fiel, mit bem er ein frohes Wiedersehen feierte, brummte er ein paar Worte vor fich bin.

"Die alte Rommob'! Der alte Of'n!"

Dann ftredte Martin bie Band über ben Tifch

und legte fie auf bie Band bes Brubers.

Konrad faß babei und freute fich über den Prachtmenschen, der trot allem, was in seinem Außern an einen kantigen Sichenklot erinnerte, wie ein Kind unterm Weihnachtsbaum ba hockte.

Als Frau Margaret ihre Gaben auftrug, wurde es lebhafter, und Michel mandte sich der Gegenwart zu und zeigte, wie tauglich der Seewind einen

Mann jum Effen macht.

Alle rebeten ihm zu, bald im Chor, bald einzeln, und als die andern schon lange fertig waren, schnitt Wichel immer noch mit Ruhe, ohne unschöne Hast,

Stud für Stud ab.

"No, Gott g'segn' dir die Mahlzeit! G'schmedt hat's dir!" sagte Frau Margaret frohlich, als Michel Messer und Gabel weglegte und sich mit bem Bandruden den Mund abwischte.

Ob's ihm geschmedt hattel

So gut wie baheim war es nirgends, und bem Besten, was man braußen friegte, fehlte bas Eigent-liche und bie Hauptsache.

Und damit fam Michel ins Ergahlen.

Er berichtete aber nicht von großen Reisen und von Abenteuern ober Gefahren.

Er hatte viel beffere Geschichten auf Lager, mit

benen er feine Buhorer erfreuen tonnie.

Wie George Downie und Patrik Sgean und Fim Walker, ber bei Nymagie einen guten Plat hatte mit ziemlich viel Schafen, und ber von einem Deportierten abstammte, nämlich von einem englischen Sträfling, aber bas gehörte nicht baber,

und wie also George Downie und Fim Walker und Patrik Sgean, der ein Irlander war und mit Harry Dan einmal eine harte Sache hatte, aber das gehörte nicht daher, also wie sie vor einem Kaninchenbau standen, und jeder hatte einen Prügel in der Hand, einen guten Prügel aus Hartholz, und sie paßten auf Kaninchen, weil der Hund im Bau war, und auf einmal sauste ein Kaninchen heraus, und Patrik Sgean schlug zu und traf den George Downie und gab ihm eins über den Kopf, daß ihm die Sterne vor den Augen tanzten.

Die Erinnerung an biefes prachtvolle Erlebnis pacte Michel fo, daß ihm über feinem herzlichen

Lachen bie Pfeife ausging.

Und dann gab es eine Geschichte, wie er in der Lavender Bai lag auf einem Hamburger Schiff, auf der "Berta Schmit," und sie hatten Haute gesladen, und da war ein Kerl aus Queensland, der verdammt frech war, und Michel friegte einen Handel mit ihm und gab ihm einen guten Schlag zwischen die Augen.

Und andere Geschichten gab es von Saisischen und von Wallabies und Känguruhs und von Eingeborenen, die den Korroborri tanzen, und zwischenhinein kamen immer Dinge, die nicht hergehörten.

Martin horchte aufmerksam zu, aber viel merkwürdiger als sedes Geschehnis kam ihm der Umstand vor, daß sie sein Bruder erlebt hatte, der aus der Ertlmühle einen Weg in den australischen Busch gefunden hatte.

Immer wieder mußte er ihn anschauen und baran benten, wie leise ihm die Zeit verronnen war, inbessen der andere Sohn seiner Mutter, unbehatet auf sich gestellt, in harten Umständen ein Mann

geworben mar.

Frau Margaret gab lange nach Mitternacht das Zeichen zum Aufbruch, und sie führte ben Michel über die Stiege hinauf in ein kleines Zimmer.

Ia, wirklich in das gleiche Zimmer, aus bem er vierzig Jahre vorher als frischer Bub in die Welt hinausgegangen war.

Noch immer sentte sich die Decke schief über das Bett, das sich in die Ecke hineinschmiegte; auf dem Fensterbrette standen noch immer Blumentöpfe, und an der Wand hing das gleiche Bild, die Schlacht bei Wörth. Der Aronprinz Friedrich deutete mit der Tabakpfeise vorwärts, und die baprischen Soldaten schwenkten die Helme. Etliche Turkos standen links in der Ecke und schauten stumpssinnig vor sich hin. Wenn Wichel als Bub aufgewacht war, hatte er mit verschlafenen Augen zu dem Vildhinübergeblinzelt und die Schrapnells angestaunt, die in der Luft platten. Alles war, wie vor vielen Jahren. Nichts hatte sich geändert.

Der Kronpring beutete vorwarts mit ber Pfeife,

und bie Goldaten ichwenften bie Belme.

Grug Gott, Michell

Aber damals stand fein Koffer mit einer Barpune darauf neben dem Waschtisch, und keine Bogerfäustlinge hingen vom Stuhle herunter.

Es lag boch allerlei zwischen bamals und heute. Alle schüttelten Michel die Hand und wünschten ihm gute Nacht. Er legte sich aber nicht nieder, als er nun allein war.

Er fette fich auf ben Bettrand und rauchte und

bachte über viele Dinge nach.

Gerabe fo wie Martin, bem es auch nicht ums Schlafen mar.

Margaret verstand sein Schweigen, und fie fagte

zu ihm:

"Wer reist, weiß wohl, wie er ausfahrt, aber nicht, wie er heimfommt. Der Michel ist ehrlich und brav blieben, das kennt man ihm an, und das ist die Hauptsach, und alles andere wird recht wer'n. Ich weiß, was du denkst, Martin. Aber du mußt 's sett net anders anschauen. Du hast ihm nix g'nommen und hast ihn nicht vertrieb'n. Er ist gangen, weil er gehen hat wollen. Drum denk nicht, was sein hätt' können, und freu' dich, daß er wieder daheim is ..."

Und bann fam ber Morgen nach ber unruhigen

Madut:

Ein Sonnenstrahl schlich zwischen ben Geranienstöcken burch und huschte bem Michel neugierig übers Gesicht.

Bift bu wieber ba?

Und drunten frahte ein Hahn; er hielt ben Ton genau so wie sein Urahne, der einst den Buben aufgeweckt hatte. Er frahte auf gut Deutsch und ganz anders wie die Gockel in der Fremde.

Grüß Gott, Michel!

## 3molftes Rapitel

"Ich muß mir darüber flar sein," sagte Tobias Bunzli, der in der Unterhose vorm Spiegel stand und sich im Selbstgespräche ernsthaft ins Auge faßte, "es kann eigentlich kein Zweisel darüber obwalten, daß ich bloß als Dichter bei dieser Familie Aussichten habe ..."

—— "wenn von reellen Aussichten überhaupt die Rede sein kann . . . fügte er hinzu und be-

trachtete etwas migtrauisch fein Spiegelbild.

Mit raschem Entschlusse ging er zum Waschtische, tauchte ein Handtuch in die Schüssel und
fuhr sich mit dem nassen Zipfel übers Gesicht. Das
hatte ihm stets genügt; oft hatte er sogar darauf
verzichtet. Gleich stellte er sich wieder vor den
Spiegel und zog sich einen Scheitel. Eine Haarwelle, mit dem angenetzten Ramme in die Stirne
gelegt, wirfte so ansprechend, daß sich Bünzli anlächelte.

..., Warum sollten auch reelle Aussichten ganzlich fehlen?" Man hatte doch schon öfter gehört, daß vermögliche Leute ihre Töchter an geistige Kapazitäten sehr gerne hingegeben hatten. Im Bekanntenkreise der Bünzlis von Winterthur allerdings nicht.

Im Kreise ber Bünzlis war man eher geneigt, bas Gewerbe ber Schriftstellerei für verlumpende Zeitvertuerei zu halten. Aber in Berlin sollte doch die Dichtkunst im höchsten Ansehen stehen, wie man vernahm. Einige ihrer Jünger sollten sich dort sogar mit sehr reichen Mädchen verheiratet und ihre Existenz auf die allersolideste Basis gestellt haben. Ja, man hörte von Leuten, die es wissen mußten, daß reich gewordene Familien im Westen der Großstadt eine förmliche Jagd auf Berühmtheiten machten.

Und bestätigte nicht bas Benehmen Diefer Frau

eigentlich Diefes Gerücht?

Gleich nach ber Verfündung seines Ruhmes im Piebinger Blatte überschüttete sie ihn mit Aufmerksamkeiten.

Er mußte an ihrem Tische Plat nehmen und bem lebhaftesten Interesse an feinem Schaffen be-

gegnen.

Sie war ihm beinahe lästig geworden, und er hatte sie für eine entsetzliche Schneegans erkannt, als sie ihm empfohlen hatte, auch einen Roman

wie Tebby Nabob zu schreiben.

Aber ber Bunglische Familiensinn für Kapital und Zinsen hielt ihn ab, ungebuldig zu werben, und ließ in ihm ben Entschluß reifen, aus ben Schwächen dieser dummen Person Borteile fürs Leben zu ziehen.

Mit dem Mädchen kannte er sich noch nicht so recht aus. Es hatte ein schnippisches Wesen an sich und war mit den gewöhnlichen Mitteln nicht

fogleich zu betören.

Tobias strich die Haarwelle etwas tiefer in die Stirne und probierte einen schwermutigen Blick, ber zu ben gewöhnlichen Mitteln zu gehören schien.

Diese junge Person machte zuweilen vorlaute Bemerkungen, bie einen erheblichen Mangel an Ehrerbietung verrieten.

Aber fie hatte auch wieber andere Bustande.

Sie war boch verändert, seit er ihr bie Seufzer des Entzundeten geschickt hatte, und sie lächelte manchmal herausfordernd, wenn er ihr seine Blicke ins Gesicht pflanzte.

Wer weiß?

"Jebenfalls ift es flar," wiederholte Bungli im Gelbstgespräche, "jedenfalls kann kein Zweifel barsüber obwalten, daß ich ben Versuch machen muß, solange ich noch . . . hm . . . "

"Solange ich noch Dichter bin," wollte er sagen. Der lette Bericht der Handelsbank, bei der er sein kleines Erbteil hinterlegt hatte, war betrübend gewesen und hatte ihm die Rückehr in die Gemischtwarenbranche vor Augen gestellt.

"Jest mare ber Zeitpunft . . ." fagte Bungli

nachbenflich und schaute in ben Spiegel.

Er zog bie Mundwinkel abwarts und ließ bie halbgeschlossenen Augen in die Ferne schweifen, — Traumerei.

Er fniff bie Lippen gufammen und öffnete bie

Augen fehr weit, - Sehnfucht.

Er spitte den Mund und sette zu einem lieblichen kächeln an . . . da klopfte es zweimal ziemlich laut.

Berein!

Die Ture wurde beinahe ungestum aufgerissen, und da — als hatten ihn die so stark auf seine Familie gerichteten Gebanken hergezogen — stand

herr Schnaafe im Zimmer.

Mit einem raschen Blicke umfaßte er die Gesstalt und Erscheinung des Dichters. Unterhose von vorvoriger Woche, Hemd ähnlichen Datums, außerdem ohne Manschetten. Mit einem zweiten Blicke überstog er die kleine Stube, Waschschüssel, nasses Handuch, verknüllten Anzug auf dem Sofa, Bücher auf einem Stuhl, Papier auf dem andern, Hemdtragen und Krawatte auf dem Tisch, daneben ein Kamm.

"Schmierfinke," dachte sich Schnaase und sagte zugleich herzlich und wohlwollend: "Lassen Se sich ja nich stören und machen Se sich unscheniert fertig. Ich bin etwas zu früh gekommen, wie ich sehe . . ."

"Mit was kann ich dienen?" fragte Bungli etwas beklommen, benn auch die freie Dichterseele fühlt sich befangen in einer alten Unterhose vor einem Manne, ber als Schwiegervater ine Auge

gefaßt ift.

"Mit was Sie mir dienen können?" fragte Schnaase zuruck. "Dia . . . bas läßt sich nich so einfach sagen. Das mussen wir schon eingehender besprechen. Aber wie gesagt, erst ziehen Se sich mal in Gemütsruhe an."

"Darf ich Gie einladen, Plat ju nehmen?"

"Gerne, aber mo?"

Bungli sturzte sich auf einen Stuhl, warf die Papiere herunter und bot ihn Herrn Schnaase an, ber nun mitten in der Stube saß und mit Newgierde allerlei Intimes beobachtete.

"Es tut mir leid, daß ich mich in diefem Auf-

jug vor Ihnen prafentiere."

"Prafentieren Se fich ruhig, junger Mann. Ich

bin nich schenierlich."

Bungli schloff in die Hose und knöpfte hastig die Hosenträger ein; der rechte war sehr schabhaft und ausgefranst. Den Hembkragen, der auch nicht mehr blühweiß war, hatte er bald an, und die Krawatte schlang er lieblos, wie einen Strick, zu.

Nanu?

Bünzli nahm Weste und Rock, aber er war immer noch barfuß.

Und richtig, da lief er zur Ture und holte von draußen Stiefeletten mit Gummizugen und stedte die Pedale hinein, wie sie Gott geschaffen hatte.

"Hören Se mal und nehmen Se mir die Frage nicht übel. Is das so 'ne Art Naturmethode von Ihnen?"

"Wie meinen Sie?"

"Ich meine, weil Sie Ihre Gebrüber Beenefe so ohne Strumpe laffen?"

"Es ift bedeutend fuller fo . . . "

"Sehen Se mal, — fühler. Ich bachte gleich, es is so was wie Kneippfur . . . natürlich, Jeschmäcker sind verschieden . . . und nu zu meinem Anliesen. Aber nich wahr, selbstmurmelnd bleibt die Sache in de Familie?" "Es liegt nicht in meiner Natur, ein Bertrauen

zu mißbrauchen . . . "

"Bong! Denn lobe ich die Natur. Aber wenn ich sage, in de Familie, so meine ich unter und zwei beide. Meine Frau bringt Ihnen als Dichter das gewohnte grenzenlose Interesse entgegen, und da könnten Se ganz zufällig in den vielen Gessprächen über Poesse auf mein Anliegen zu sprechen kommen. Das darf natürlich nich passieren . . . "

"Ihr Bertrauen ist mir heilig," sagte Bunzli. "Deilig is jut. Die Sache is ja harmlos, aber jeder Mensch hat nu mal seine Geheimnisse und muß se haben, denn wenn allens raussommt, wird die Ehe verrungeniert. Das können Se sich für Ihr späteres keben merken, junger Mann, und nu sagen Se mal, Sie machen so hübsche Berse, wie ich höre?"

Über Tobias kam eine leichte Berlegenheit.

Sollte ber Bater Renntnis haben von ben ent-

Er rausperte sich.

"Es ist naturgemäß," sagte er, "baß man für stärfere Empfindungen gewagte Bilder sucht, und bas ergibt sich eigentlich von felbst. Man ist gewissermaßen ber Bollstrecker einer höheren Gewalt . . . "

"Jawollfa . . . Sie machen also Berse, und zwar so 'n bischen pikant, was? So fürs Jemüt?"

Schnaafe brudte bas linte Muge zu und lachelte

vielsagenb.

"Ich weiß nicht, was Sie damit fagen wollen ..." "Na, Sie unschulbsvoller Engel . . . ich meine so 'n bigden start befolletiert."

"Id fann mich nicht erinnern, bag ich etwas

Derartiges geschrieben habe . . . "

"Boren Ge mal, Sie fin boch ber gewaltige Erotiker!"

Bungli atmete auf. Er wurde also boch nicht zur Rede gestellt von einem entrusteten Bater.

Übrigens sah Herr Schnaase auch so vergnügt und lebensfroh aus, daß man ihn nicht für einen strafenden Richter halten konnte. Und Tobias lächelte geschmeichelt.

"3ch bin allerbinge in einem Blatte ale Ero-

tifer ber Bufunft bezeichnet worben . . . .

"Babe ich gelesen, und ich sagte mir sofort, bann find Se auch ber Erotifer ber Gegenwart, und Sie werden sich ben ehrenvollen Titel wohl richtig verstient haben . . ."

"Es bezieht fich auf eine größere Dichtung von

mir, bas violette Chaos . . .

"Na ebend! Und baneben machen Ge wohl fo

gepfefferte Schanfonge? Bas?"

"Richt im entferntesten! Ich bin offenbar bei Ihnen verleumdet worden . . ."

"I wo! Das is boch gerabe bas, was ich will..."

"Es ift eine boswillige Berleumbung . . . "

"Was heißt Verleumdung? Kein Mensch hat 'n Ton zu mir gesagt. Das is doch nur die einfache, logische Schlußfolgerung aus Ihrer anerkannten Eigenschaft als Erotiker . . ."

"Ich verstehe aber nicht . . . "

"Paffen Ge mal Dbacht! Baben Ge icon bie fleine Bummediva gesehen, die fich hier aufhalt?"

"Die Tochter von bem Schloffermeifter?"

"Jawollia . . . Gie find im Bilbe. Ra alfo, ich protegiere die Krabbe 'n bigchen. Gie brauchen fich nischt dabei zu benten; in allen Ehren und als ber geborene Theateronkel. Nu bort bie junge Dame, bag wir nachstens 'n Feeg veranstalten, fonne venezianische Racht am Gee, und ba fam fie auf bie Ibee, bag fie fich bei ber Belegenheit mal ben Altaichern zeigen tonnte. Berfteben Ge, ne Art Rehabilitation, bamit bie Bangufen, fagt fe, boch mal feben und begreifen, mer und mas fe is. Na. Sie wiffen ja, wenn fich mal 'n Rrauengimmer was in Ropp fest. Und nu die Sauptfache. Gie will etwas vortragen, verftehen Ge, mas bie Situation beleuchtet, mas eigens bafür gebichtet is. De Satire auf muffige Spiegburger und 'n Sang an bie golbene Freiheit, und bas Sange orntlich gefalgen und gepfeffert . . . Da alfo, wollen Ge bas machen?"

"Ich?" "Jawollja. Ich sagte mir, Sie sind der Mann dazu..."

"Ich foll ein Gebicht machen . . . "

"Das war meine Ibee. Ich kann es nich anders leuinen. Ich habe sofort zu dem Mächen gesagt: wissen Se was, hier is zufällig der berühmteste Erotiker als Kurgast anwesend. Das trifft sich ausgezeichnet! Der macht Ihnen das, sagte ich, mit 'n Wuppdich. Wenn Se bereit sind, junger Mann, mein Vertrauen zu rechtfertigen, so sprechen Se: ja!..."

"Ich bin boch überhaupt nicht in der Lage, eine

"Sie fin nich in ber Lage? Erlauben Se mir bie Randbemertung, daß ich mich natürlich ertenntlich zeigen werde . . ."

"Ich bente nicht an bie petuniare Seite ber Ungelegenheit. Aber es ift nicht mein Genre . . . "

"Na, hören Se mal, wenn Se schon Dichter und Erotiter find, bann tann Ihnen boch so was nich schwer fallen. Das Mächen legt nur Wert barauf, baß ber Kontrast raustommt, verstehen Se, zwischen bas Schwerfällige und bas Leichtbeschwingte . . . "

"Ich kann Ihnen da wirklich nicht bienen ..."
"Wachen Se keene Menkenke, Berehrtester! Ich komme ja in die allergrößte Berlegenheit. Ich habe nämlich der jungen Dame die Sache bestimmt versprochen, weil ich mich auf Ihr bewährtes Taslent verließ ..."

"3d tann es nicht übernehmen . . . "

"So versuchen Se's wenigstens! Den Gefallen tonnen Se mir tun, und wenn's auch nicht eins a wird, das schadt doch nischt. Für die hiefige Besvölkerung wird's wohl noch langen . . . "

"Ich muß Ihnen fagen, Berr Schnaafe, daß ich in einer folchen Aufgabe eine Entweihung er-

blide . . . "

"Is 's de Menschenmöglichkeit! Entweihung! Ru will ich Ihnen aber boch was sagen, Berehrtester! Entweder es is eener 'n Dichter, denn foll er bichten, ober es is eener feen Dichter, benn

foll er fich nich bicke tun als Erotiker . . . "

Berr Schnaase sah sehr verärgert aus, als er sich bei den Worten vom Stuhle erhob, und Bungli verstand, daß man erhoffte Schwiegerväter nicht zu erbitterten Feinden machen dürfe.

"Wenn Sie es absolut wünschen," sagte er, "bann könnte man die Sache noch in Erwägung

ziehen."

"Ziehen Se! Was is denn schon babei? Ich sage Ihnen ja, es braucht nich eins a zu sein, und wenn Se mit Pegasussen nich zurecht kommen, denn rufen Se mich. Ich habe zwar im Leben nich gedichtet und bin keen Erotiker, wenigstens keen schriftlicher, aber 'n paar Ideen konnen Se immer von mir haben . . . "

"Id will es versuchen . . . "

"Wie lange brauchen Ge bagu?"

"Ich muß erst abwarten, ob die Stimmung über

midy fommt."

"Verdudeln Se nich die Zeit! In acht Tagen is der Feez, und das Mächen muß Ihre Verse erst noch auswendig lernen. Zu was brauchen Se denn Stimmung? Machen Se Hopfassa, Trallala und 'n bischen was drum rum!"

"Es ist mir fo ungewohnt . . . "

Schnaafe fürchtete neue Bebenten und verabfchiebete fich rafch.

Bor bem Baufe blieb er ftehen und bohrte ben

Stock in ben Boben.

"Haste Worte for sonne Sorte? Entweihung sagt der bocksdemliche Bouillonkopp! Was der macht, das wird Murks. Aber meinswejen, gut oder schlecht, denn hat doch das Mächen seinen Willen..."

Dben am Fenster stand Tobias Bungli, in Nach-

denten versunten.

"Eigentlich ist er ein frivoler Lumpenhund," fagte er.

Denn die Winterthurer lieben starte Worte.

Ę

Herr von Wlazeck stand vor der verschlossenen Stallture und klopfte heftig mit dem Spaziers

stocke an.

"Sie, ich mach' Sie aufmerksam, daß sich dieser Widerstand gegen Ihren Brotherrn richtet. Wenn Sie nicht sofort öffnen und die Befehle ausführ'n werden, können Sie sich auf das Schlimmste gesfaßt machen. Was fällt Ihnen denn ein? Was erlauben Sie sich denn? Einfach die Stallture zu schließen!"

Bansgirgl faß brinnen auf ber Baberfifte und

ließ ben Oberleutnant flopfen und schimpfen.

"Sie, ich mach' Sie aufmerksam, treiben Sie bie Sache nicht auf die Spiße! Man wird Sie mit Brachialgewalt beloschieren, wenn Sie die Autorität Ihres Dienstherrn verhöhnen!"

Blazed horchte.

Es blieb zuerst still, und bann hörte er die leisen Tone eines Posthorns. Hansgirgl probierte einen Schleifer. Allmählich schwollen die Tone an, und zulest schmetterte es lustig und altbaprisch im Stalle, daß die Gäule munter wurden und in ihren Ständen scharrten.

"Alfo bas is ber Gipfelpunkt ber Unverschämis

heit!"

Herr von Wlazed eilte in grimmiger Entschlossenheit über ben Hof, ins Haus, in die Gaststube. "Wo is ber Herr Posthalter?"

"Wo is der Herr Posthalter?" Die Kellnerin wußte es nicht.

Er stürzte in die Ruche.

"Ich bibbe, wo is ber Berr Posthalter?"

"Ich weiß wirkli net. Aber was hamm G' benn, Berr Baron?"

"Was ich habe?"

"Sie san so aufg'regt . . . "

"Bin ich auch! Ich bin wietend. Ich bin außer mir!"

"Ja, was waar denn net dos? So a gmuatlicher Berr!"

"Es gibt Dinge, liebes Freilein Josefa, die mich in einen mahren Daumel ber Wut versetzen; Die ich einfach nicht ertrage. Und dazu gehört die Flegelhaftigkeit eines untergeordneten Subjektes. Aber wo kann ich benn den Posthalter sinden? Ich muß ihn sofort sprechen . . . "

"Bielleicht is er beim Dings brüben, beim Baber

Möhrl . . . "

"Das is nebenan? Also ich banke bestens. Ein andersmal komm' ich schon zum Plauschen in Ihre Kuchel . . . "

Wlazed eilte hinaus und prallte im Bausgang

auf ben Blenninger Michel.

"Herr Posthalter, ich appelliere an Ihre Autorität. Ich lege Beschwerbe ein bei Ihnen, und ich verlange die unnachsichtliche Bestrafung dieses Wenschen, der Ihren Besehlen Hohn spricht . . . "

"O - ho - ho! Bas is benn?"

"Berrschaftseit'n! Hat der Malafiz Hansgirgl...?"

"Bug'sperrt hat er. Posthorn blast er. Pfeif'n tut er. Auf Sie, verehrter Berr Posthalter, und auf Ihre Befehle."

Blenninger fcob feine Bauben nach vorne und

tratte fich hinter ben Ohren.

"Jest, da schau' her! Es is aber scho wirkli a Kreiz mit de bockboanig'n Luada! . . . Zuagsperrt hat a? Ja, was tean ma'r jest da?"

Die treuherzige Frage erregte bei Wlazeck neue

Entrüstung.

"Was wir tun? Bedauere, darüber keine Austunft geben zu können. Wann Sie überhaupt noch im Zweisel sind, alsdann bin ich nicht in der Lage, Ihnen Direktiven geben zu können. Was ich täte, wenn ich Dienstherr wäre, das weiß ich. Ich möchte diesen obstinaten Flegel mit Brachialgewalt über den Hof herüberbefördern und bei jener Öffnung hinausschmeißen. Sie scheinen aber buldsamer zu sein."

۱

"Ja no, bös fan so Sach'n . . . "

"Gewiß. Aber jedenfalls barf ich annehmen, daß Sie mir bie versprochene Benützung bes Pferdes ermöglichen. Was Sie sonst für Magnahmen gegen bie eflatante Berhohnung Ihrer Autorität ergreifen, und ob Sie überhaupt bie Berpflichtung fühlen, in Ihrem Hause die Gesetze ber Difziplin aufrechtzuerhalten, bas ift Ihre Gache. Mich geht bas, Gott fei Dant, nichts an."

"Jeffas na! Solchene Zwidrigkeit'n in aller Fruah! Ja, was fagt er benn eigentli, warum er

net mag?"

"Nix fagt er. Posthorn blast er. Hohnsprechen tut er Ihnen."

"Paffen S' auf. I geh amal num und red ba-

mit. Na wer' ma's scho sehg'n ..."
"Ich mochte Sie begleiten. Ich finde, baß Sie ihn in meiner Gegenwart zur Abbitte zwingen muffen."

"Na . . . na! Dos is nig. Da machet 'n mir an Krach bloß irga. I geh num bazua, und Sie wart'n daweil. Na wer'n Sie 's Roff scho friag'n.

Sar so pressiert's ja net!"

"Wie Sie meinen. Am Ende haben Sie recht. Es ist wirklich besser, wann ich bei bieser Art von Auseinandersetzung nicht prasent bin. Mir mangelt bas Berftanbnis fur biefe Art bes Umganges mit obstinaten Untergebenen . . . "

Blazeck wollte noch einiges fagen, aber ber Blenninger schritt schon gemächlich zum Stalle

hinüber.

Vor ber Ture pfiff er.

"Bandgirgl!" "7Bag ig & ...

"Mach amal auf! I hatt' mit bir was g'reb'n..." Der Schluffel freischte im Schloß, und bie Ture ging langfam auf.

Blenninger trat ein und schaute kopfschüttelnb

feinen raubhaarigen Bansgirgl an.

"Was machit d' ma benn da fur a Saudi her?"

"I mach toa Gaudi."

"Net? Wenn ma ber ander den größt'n Krach hermacht!"

"Bon bem laffet i mir scho nix sag'n . . . . "

"Ja no, i hab's eahm halt amal vasprocha, schau! Was liegt benn bro? Lag ben spinnat'n Deifi reit'n, wann er scho reit'n muag."

"Und an Stut hab i nacha frummb im Stall." "Bon vamal werb a net frumm, und a zwoats. mal friagt er 'n nimma. Dos vasprich i bir."

Der grimmige Bansgirgl schaute noch immer

finster vor fich hin.

"Für mi waar's a Blamaschi . . . " bat der Post-

halter.

"Na foll er'n halt nehma, ber Hanswurscht, ber bappigel Aber bos is ausg'macht. I fattel eahm an Stut net. Bo mir aus, wer mag!"

"Baft wenigstens 's Sach herg'richt?"

"Da hint' flact's."

"No alfo," fagte ber Blenninger aufaimend. "Macha is ja all's recht. Da Polizeideana hat g'sagt, er sattelt 'n scho."
"Da Muckenschnabl? Der werd was vasteh'!"

"No, er war bo lang gnua bei de schwar'n

Reita."

"M—hm. Weil 's de so guat kinnan! Na . . . da fatt'l i an Stut liaba felm. Aba da herin im Stall, und bal er firti is, führt 'n ber Gepp außi. Sehg'n mag i 's net, wia ber Gidmollfopf auffitt."

Der Vofthalter lächelte, aber verftohlen.

Denn sehen burfte es der Bansgirgl nicht, sonst

hatte er die Baare wieder aufgestellt.

"I woaß ja, bu bist gang recht," lobte ihn ber Blenninger. "Mit dir muaß ma bloß richti dischfrier'n. Der ander werd di halt in d' Bob trieb'n

hamm?"

"Der? Ja! In da Fruah waar er alle halbe Stund daher kemma, befehl'n hatt' er mög'n, mit 'n Steda hatt' er an b' Tur hi'g'schlag'n. Schlag no zua, hon a ma bentt, bu bamischa Ritta, bu gfchwolltopfata! Moanft b' vielleicht, bu bift in ba Rafern. Erst recht net, hon a ma benft . . . "

Der Posthalter nicte beistimmenb mit bem Ropfe. "Was fi fo a Mensch ei'bild't?" sagte er. "Du bist do net für eahm do! Waar scho guat! Aba jena, gel, tuast d' mir den G'fall'n und machst de G'schicht sirti . . . "

Hansgirgl knurrte was vor sich hin, und ber Blenninger ging erleichtert ins Haus zurück und sache zu bem ungehulbig martenben Mazeck:

fagte zu dem ungeduldig wartenden Wlazed:
"No also! Es feit si ja nix! Sie friag'n an Saul, und de G'schicht hat si g'hob'n. Wenn i amal was sag, nacha g'schiecht's aa; da hatten S' toan Zweisi net z' hamm braucht..."

"Wirklich? Da darf man also gratulieren, bag Sie bieses Entgegenkommen boch noch erreicht

haben."

"Da hat's gar nig braucht. I fenn an Hans-

girgl, und ba Bansgirgl fennt mi . . . .

"Sehr schön, aber in Ihrem eigenen Interesse ware es, daß sich dieser unverschämte Kerl bei mir entschuldigen mießte . . ."

"Na . . . na! De G'schicht'n mag i net. I mocht jett mein Ruah, und Sie friag'n an Gaul . . . "

Damit brehte fich ber Posthalter gleichmutig um und ging ins Gaftzimmer.

Nach einer Biertelstunde führte ber Stallbub den Stut in den Hof. Handgirgl ließ sich nicht sehen. Er stand hinter der Türe und schaute durch einen Spalt zu, wie der Gschwollsopfete aufsaß, und wie der Stut unwillig seine Ohrwaschel zurücklegte. Bäumen mochte er sich nicht; dazu war er viel zu faul, aber er wieherte laut und klapperte langsam durch den Torweg.

Draußen blieb er wieder ftehen.

Herr von Wlazed preste bie Oberschenkel an, aber auf solche Geschichten ließ sich ber Stup nicht ein. Erst wie ihm der Posthalter mit der Hand eins hinten hinauf klatschte, ging er weiter.

Der Plan des Herrn Oberleutnants war, bis zur Einmündung der Saffauer Straße zu reiten, dort umzukehren und dann den Plat in vornehmer Haltung zu überqueren. Vor der Post wollte er

Thoma, Gef. Berte V

die Schnaaseschen Damen ritterlich grußen und

in schlankem Trab nach links abreiten.

Der Plan war gut, und bas Geschick war gunftig, benn bie Schnaaseichen Damen ftanben oben am offenen Kenfter.

Aber am Stut fehlte es.

Er war als banrischer Postschimmel rauh und fragburftig geworben, und wie alle alteren Staatsdiener beherrschte ihn die Einbildung, daß er übers Gewohnte und Bergebrachte hinaus zu nichts verpflichtet sei.

216 er an bie Saffauer Strafe tam, auf ber er seit sechs Jahren Tag für Tag ben Postwagen zog, mußte er glauben, baß er als Reitpferd ben

gleichen Weg zu gehen habe.

Berr von Blaged, ber umtehren wollte, faßte die Zügel fürzer und zog.

Es half ihm nichts.

"Dummer Rerl," bachte ber Stus. "Ich muß doch besser wissen, wo es nach Sassau hinaus. geht."

"Baftie!" murmelte ber Oberleutnant, der ahnte, daß viele Augen auf ihn gerichtet waren. Oben waren die Damen, unterm Tore stand ber Blen-ninger, brüben ließ sich Herr Natterer sehen, an verschiedenen Kenstern zeigten fich Leute.

"Schinderviech!"

Batte er gewußt, daß hinterm Blenninger ber Martl und der Hansgirgl standen und grinsend alles beobachteten, mare fein Unwille noch gemachsen.

Der Seppl lief herbei.

"An schon' Gruaf vom Posthalter, ob Sie um-

fehrn möcht'n?"

"Aber fal Ich wäre schon umgekehrt, wann bieses Biech nicht eine Baut hatte wie ein Rhinozeros . . . Dreh ben Beiter um!"

Seppl tat es.

"Gegen zwei fann man nir mach'n," bachte ber Stug. "Wenn er net nach Saffau will, was will er bann nachher?"

Quer über ben Platz zur Fensterpromenabe wollte Herr von Wlazeck; ritterlich grüßen wollte er und links abreiten.

Der Stutz ging mürrisch etliche Schritte vorwärts. Die Geschichte gesiel ihm gar nicht. Was waren denn das für neumodische Sachen? Uberhaupt gehörte der Hansgirgl zu ihm. Der verstand ihn und blies ihm auf dem Posthorn schöne Lieder vor, bei denen sich's gemütlich traben ließ.

Und jetzt saß ein frember Mensch auf ihm, ber einmal riß und einmal zog und ihm die Beine an die Rippen preßte, und der in unbekannte Gegen-

ben reiten wollte.

"Das ist nichts," bachte der Stut, und er verfuchte es einmal mit seinem probaten Mittel, bas er immer anwandte, wenn der Handgirgl zu lange

Trab haben wollte.

Er blieb stehen und schützte eine Notwendigkeit vor, die man achten muß. Als alter Schimmel hatte er das so los, daß man ihn nicht leicht als Betrüger entlarven konnte.

Der Hansgirgl war babei immer voller Ruckficht und pfiff für ihn eine anregende Weise.

Berr von Blazeck pfiff aber nicht, sondern wollte zornig das Geschehnis verhindern.

"Bastie elenbe!" fluchte er und riß am Zügel

und ichaute verftohlen jum Tenfter hinauf.

Er mußte ben Schinder an seinem Vorhaben verhindern.

Aber das gab es beim Stut nicht.

Erft recht nicht, weil man ihm ben Abfat in bie Seite fließ.

Er streckte fich in die Lange und auf einmal

horte er die anregende Weise.

Der Hansgirgl pfiff fie unterm Tore.

Martl lachte. Der Posthalter schmungelte.

Oben am Fenster tauchte Berr Schnaase auf. "Sieh mal, Karline," sagte er, "was man bir für ne pompose Fensterpromenade abhält . . ."

"Du bist tativoll, wie immer," erwiderte fie

und zog sich unmutig zurück. Auch Henny versichwand. Sie warf sich auf einen Stuhl und lachte so laut, daß man sie auf dem Platze unten hören mußte.

Es war eine infame Situation.

Bog nicht ber Stut ben Ropf jurud und lächelte

jum Hansgirgl hinüber?

Und Herr von Wlazeck sag unbeweglich hoch zu Roß wie ein Denkmal auf bem Altaicher Marktplaze.

## Dreizehntes Rapitel

"Es is mir grad recht, daß unser Konrad mit dem Michel fort ist," sagte Frau Margaret, als sie mit ihrem Manne im Gartenhause Kaffee trank. "Denn ich muß dir's endlich sagen, so geht's nicht weiter. Ihr schleicht um die Sach' herum, wie die Katz' um den heißen Brei, und ihn drückt was, und dich drückt was. Und warum? Weil ihr nicht offen miteinander redet, über was geredt sein muß."

"Ich weiß schon, was bu meinst . . . "

"Freilich weißt du's, und der Michel weiß's auch. Was soll werden? Er ist fein Bub, der in die Vakanz heimgekommen ist, und Gast sein, wo man daheim ist, das tut einem weh. Aber wie kann's anders gelten, und wie soll er bleiben? Darüber müßt ihr ins reine kommen, er, und du erst recht, Martin. Denn dich kenn' ich. Du hast am ersten Tag geglaubt, daß von Rechts wegen der Michel hergehört, und du nicht mehr. Red' net! Ich seh' dir's an. Aber es is net wahr, denn er hat's aufgegeben und hint'lassen, und du hast's übernommen und rechtschaffen geführt. Die Wehleidigkeit hinterdrein hat keinen Wert, und du sollst net mit ihm umgehen, wie mit an g'schürft'n Si. Offen reden, das muß jest sein . . ."

"Was foll ich denn sagen, Margret? Wenn ich anfang', könnt' er meinen, er wird uns zu viel ..."

"Sag' ihm schnurg'rad, daß er dableiben muß. Was soll er denn sonst tun? Daß er nimmer zum Wallubischießen und zum Herumbogen taugt, sieht ma doch. Wenn er auch die größt'n Fäustling dabei hat. Das alte Leb'n kann er nimmer führ'n und in der Welt drauß' was Neu's anfang'n, dazu is er zu alt und zu müd'..."

"Daß er bableib'n muß, fagft bu?"

"Was denn? Oder hast du geglaubt ...? Geh! Ich könnt' boch dir net so weh tun, und ihm gönn' ich 's Ausrast'n. Er hat sich lang g'nug 'rumtried'n. Aber einen Sinn muß die Sach' hab'n, und wie und was muß er wiss'n. Sonst kann ihm net wohl sein ..."

Martin streckte ihr die Hand über den Tisch ent-

gegen.

"Wie mich das freut, Margret, daß du so red'st. Freilich hat's mich druckt, wenn ich mir's so vorgestellt hab', daß er wieder gehen mußt', und dann

g'wiß jum lettenmal . . . "

"D ihr Mannsbilder! Sagt ma immer von de Weiber, aber ihr seib tausendmal zimpferlicher und könnt herumgehen mit euern Kummernissen. Nur ja net reden und frischweg die Sach' anfass'n . . . "

"Recht haft. Wie allaweil, Margret. Und weißt was, bas best' is, wenn bu mit dem Michel red'st ..."

"Nein . . . . "

"Schau, bann sieht er gleich . . . "

"Nein. Das mußt schon bu tun, denn es g'hört sich. Wenn ich red', schaut's so aus, als hätt' ich die Genehmigung hergeb'n. Das paßt sich net für mich und net für dich . . . "

"Ja . . . ja . . . na red' schon ich . . . . "

"Sagst ihm: Michel, schau, du mußt dei G'wißheit hamm. Fortlassen tu' ich dich net, sagst, und
wo willst auch in bei'm Alter hingehen? Und,
sagst, du kannst mir an die Hand geh'n; es gibt
allerhand 3' tun, wo man Leut' braucht, auf die
man sich verlassen kann..."

"M... hm... ja ... bas werb' ich fag'n ..."

"Deut' noch, Martin."

"Beut'? Aber es foll fich halt von felber geb'n.

Meinft net?"

"Bei euch zwei gibt fich fo was net von felber. Wenn ihr zwei beinand' hockt, verschluckt jeder bas Beste, was er sag'n möcht."

"Wenn ich nur wüßt' . . . "

"Fang nur an, Martin, hernach gibt ein Wort

Und bann ging es boch von felber.

Als Michel heim kam, erzählte er, wie ihn das gefreut hätte, etliche Bauernhäuser so wiederzufinden, wie er sie in der Erinnerung gehabt habe. Sanz unverändert, und sogar einen Birnbaum hätte er wiedererkannt, auf den er mehr wie einmal heimlich gestiegen sei. Das Kleinste freue ihn, und er könne sich's kaum mehr vorstellen, wie er das Heimweh ausgehalten habe . . . "

"Warum bu nie mehr g'schrieb'n hast? Das hab' ich bich schon oft frag'n woll'n," sagte Martin.

"Jo . . . g'schrieb'n. I hab' tein Grund g'habt, g'wiß net. Amal übersieht ma's, und nachher kommt harte Zeit, und ma will net, und es kommt bessere Zeit, und ma kann net, und auf amal is 's so lang' her, daß ma g'schrieb'n hat, und da sind't ma kein Anfang mehr . . . "

"Mir hamm allaweil g'wart' und an bich benft . . . " "Met öfter, wie ich baher bentt hab'. Amal, ba war ich in ben Darling downs, und bas is ber beste Plat für b' Schaf, und ber Mac Lachlan hat brei oder vier Pabbote g'habt mit Plat für achtober gehntaufend Schaf, und fei Schwester, fie hat Ruth g'heiß'n, bie war a richtig's Frauenzimmer, nimmer fung ober fo, aber bos g'hort net ba her. Und ba war i a paar Monat beim Mac Lachlan, weil er mi halt'n hat wollen und bie Ruth auch, und i war gern bort, und wenn's in ber Woch oana zwanzgmal Schaffleisch geb'n hat, war's mir gleich, aber bos g'hort net ba her. Und ba is Weihnacht'n g'wef'n, aber net Winter, wie bei und, sondern verdammt heiß, und ma war froh um an feb'n Schatt'n, und ba hat ber Mac Lachlan mit

mir g'redt wegen der Ruth, weil sei Frau tot war, und Kinder hat er net g'habt, und da sagt er, es wär' ihm ein Ding, wenn ich die Ruth heirat'n möcht, und ihr wär's auch recht und so. Aber da is mir eing'fall'n, wie's daheim is, wenn überall Schnee liegt und der Christbaum anzündt is, und da hab' i g'wußt, daß i net bleib'n kann, und hab's ihm g'fagt, warum. Der Mac Lachlan hat mich net verstand'n und hat g'meint, wenn ich gute Zeit hab', dent i nimmer dran und so. Aber i hab' net können . . "

"Und jest weiß ich erst recht," sagte Martin, "baß d' nimmer fortbarfst, und daß d' dableib'n

mußt."

"Jo . . . bableib'n. I hab' zwoa Meinunga . . . "
"I hab' bloß eine, und mir muffen bas tun, was
ber Mutter und bem Bater recht war'. Was tat'n

bie fag'n, wenn i bi nochmals geh'n laffet?"

"Aber schau, i kann net ba fig'n . . . "

"Mithelf'n kannst. Da sind't sich leicht was; und wie lang' bauert's, bann geh' ich in Austrag, und nachher schau'n wir ben Jungen zu . . . "

Michel rieb fich mit bem Banbruden bie Stirne,

aber Martin mar jest lebhaft und berebt.

"Du mußt bir bie Sach' net lang' überleg'n. Es geht, und i bin froh, daß 's geht. I war' net da, wenn bu net gangen warft."

"Du bist verheirat und hast Rinder, schau . . . "

"D' Margret war die erst', die g'sagt hat, daß du nimmer weg darfst, und sie hat g'sehn, daß mir die G'schicht' im Kopf 'rumgangen is und dir auch, und sie hat g'sagt, ich müßt' mit dir red'n . . ."

"Wenn ein Frauenzimmer schon amal gescheit is," sagte Michel, "hernach is f' aber g'wiß g'schei-

ter wie mir."

Er gab bem Bruber die Hand, und bann war's abgemacht, und wie es das gescheite Frauenzimmer vorausgesehen hatte, wurden nun die zwei gessprächig, wie Leute, die was vom Herzen weg haben.

Sie machten Plane, wo Michel wohnen follte,

benn im Haus war's boch zu eng, und was Eigenes haben, war besser; auch hatte der Schreiner Harlander ein Zuhäusel, das leer stand und für billiges Geld zu mieten war. In der Mühle war gleich Beschäftigung für Michel zu sinden. Getreide abnehmen und Mehl ausliefern und das Lager in Ordnung halten. Dazu gehörte nicht viel Schreiben und Rechnen, aber Ehrlichseit.

Die Aussicht, daß er arbeiten und nicht unnütz herumhocken werde, stimmte Michel froh, und er malte sich mit dem Bruder eine tätige, schöne Zu-

funft aus.

Wie Margaret bazu kam, erfuhr sie, daß nun alles in Ordnung sei. Man hätte es ihr nicht zu sagen brauchen, benn wie Michel übers ganze Gessicht lachte und ihr beinahe die Hand zerquetschte, wußte sie's gleich.

"Und bent' dir grad'," erzählte Martin nach einer Weile, "in Australien brüben hatt' der Wichel ein nettes Mäbel heiraten können, und hätt' eine

Farm friegt mit gehntausend Schaf . . . "

"Zwischen acht, und zehntausend," verbesserte Michel. "Amal waren's mehr, amal weniger. Aber nettes Mäbel kann ma net sag'n. Die Ruth war schon hoch in die Dreißiger und ziemlich mager und boanig..."

"Schau! Schau!" bachte Frau Margaret. "So find die Mannsbilber. Es kann ihnen noch so

schlecht gehen, heiklig waren ? boch . . . "

Der Hallberger hammerte an einer Eisenstange herum, als ein breiter Schatten über ben Boben ber Werkstatt fiel und Michel unter ber offenen Ture stanb.

"Je . . . ber Michel . . . "

"Grüß Gott, Karl. I hab' amal herschauen woll'n zu bir."

"So is recht; geh' no eina . . . "

Die zwei begrüßten fich, und Xaver, der hinten an einem Schraubstock ftand, stellte sachverständig

ŧ

und bewundernd fest, daß der Bruder vom Ertlmuller, von dem er ichon allerhand gehört hatte, weitaus die größeren Pragen hatte, wie der Meister, und bag er überhaupts, wie er fo bastand, schon ein teuflisches Mannsbild war.

"Dei Haus is no grab' fo, wie's war, Karl . . . "

"Hab' nix umbaut; bloß ber Lab'n hat um a Fensta mehra, aber funst is 's beim alt'n bleib'n . . . hatt' aa foan Wert net g'habt . . . no ja . . . und wie g'fallt's nacha bir bahoam?"

Ein behagliches Lachen ging über Michels Geficht. "Gut, Karl. So gut, daß ich meiner Leb-

tag nimmer furtgeh' . . .

"Ja, was sagst da? Dos is amal recht. Werst auf de alte Tag do wieder an Altaicher."
"I hab' a biffel lang' braucht bazu . . . "

"Spat is besser, wie gar net. Aba woaßt was? Auf bos nauf trint' ma 'r a Mag, bal's bir recht is, im Blenninger Reller."

Der Hallberger band sich bie Schürze los.

"Gern," sagte Michel. "Aber i hab' bei Frau no net g'fehg'n, und a Tochter haft auch?"

Uber ben braven Schlossermeister tam eine Ber-

legenheit, bie er nicht recht verbergen fonnte.

Er marf einen raichen Blid auf ben Gefellen, ber unbefümmert brauflos feilte.

Den Lehrbuben ertappte er dabei, wie er neugierig über eine Rifte wegblinzelte.

"Was fuachst benn bu ba?" fragte er ihn barfch.

"A Ding . . . a . . . Schraub'nmuatta . . . . "

"Net so lang suacha, gell Sunst hülf i bir. Rohl'n san aa wieder foa herob'n ... muaft du umanandsteh' und fauleng'n?"

Er schloff in feinen Janker und holte eine ver-

rußte Müte vom Nagel herunter.

"Kumm!" fagte er zu Michel und ging voran jur Ture hinaus.

Der Seppl schaute ihnen nach. "haft'n g'hört?" fragt er Xaver.

"Nix hab' i g'hort, und Saubuab'n, de gar fo

vui hor'n und aufpass'n, nimmt ma bei be Ohrwaschl, bei be windig'n . . . "

Zwischen Lehrbub und Gesellen tommt es nie zu

netter Bertraulichkeit.

Auf der Straße sagte Hallberger, nachdem er

sich nochmal geräuspert hatte:

"Mei Frau . . . de siehgst schon an andersmal, und . . . ah . . . mei Tochta . . . be bleibt net lang da, und wenn'st as net siehgst, is aa'r a so."

Michel merkte, daß er eine wunde Stelle berührt hatte, und nichts hatte ihn vermocht, noch eine Frage zu stellen, die dem alten Kameraden wehtun konnte. Er blieb stehen und suchte in seinen Taschen umständlich nach dem Tabakbeutel und fand ihn lange nicht, und dann klopfte er seine Pfeise leer, obwohl sie kaum halb ausgeraucht war, und stopfte sie wieder, denn das gab ihm Zeit, sich auf was anderes zu besinnen.

"Wie geht's eigentli an Blenninger?" fragte er. "Guat. Wia's eahm allaweil ganga is, plagt

und fümmert hat ben seiner Lebtag nig."

"I kann mi no gut erinnern, wie er als Bua war. Staab und faul, und wenn mir g'spielt hamm, hat er net mittun mög'n. "Es is mir 3' fab', hat er allaweil g'sagt."

"Go is er blieb'n. D' Lebhaftigfeit mag er

heut' no net."

Sie tamen im Commerfeller an, ber noch bei-

nabe leer war.

Nur zwei Leute saßen neben ber Schenke; ber Maril und ber Bansgirgl, bie es erfahren hatten,

bag frifch angegapft mar.

Hallberger und Michel setzen sich unter eine mächtige Linde, und als ihnen die Kellnerin zwei überschäumende Krüge gebracht hatte, stießen sie miteinander an.

"Go ... so ... also sest bleibst bei und? 3 glaab, es hatt' bir nig Bessers eifall'n kinna."

"I bin froh über dos, Karl, daß i richtig dableib'n ko. Denn i hatt' eigentli net g'wußt, wo i sunst was find'n hatt' soll'n."

Und Michel erzählte, wie er wohl vom ersten Tag an ben Gebanten und ben Wunsch gehabt,

aber wie er fich's boch faum gehofft habe.

Wie bann ber Martin fo bruderlich gewesen fei und ihm obendrein ju leichtem Berdienst geholfen habe, fo bag er feinen Leuten nicht auf ber Guppen-

fchuffel hocken muffe.

Der Hallberger hörte ihm ju, und da fiel ihm ein, mas er querft vom Staudacher als bumme Meinung gehört hatte, und was dann auf einem Umwege burch ben gangen Markt wieber ale fest verbürgtes Gerücht zu ihm gedrungen war, daß der Michel Ofwald sich in fernen Weltteilen als Stlavenhändler viel Geld zusammengerafft habe und als steinreicher Mann heimgekehrt sei.

Da saß der schreckhafte Mensch vor ihm und freute sich auf Arbeit und Wochenlohn.

"Der ba brent," fagte Martl, "bos is ber Bruaba vom Ertimulla, ber wo jest auf oamal hoam temma is."

"Bo dem hört man allerhand," antwortete Handgirgl. "A Gichlaf'nhandler foll er g'men fei."

"Ja, und a Rist'n g'häuft voller Goldstückl hat a mitbracht, und an eiserne Lang'n hat a babei g'habt auf da Roas, daß eahm koang übers Gelb fimmt . . .

Bandgirgl schaute tieffinnig vor fich hin.

"Was 's all's gibt auf bera Welt!" sagte er.

Der Martl aber tam ins Erzählen.

,I woaß net, wia de G'schicht' auftemma is, ob 'n 's G'richt überschrieb'n hat, oda ob er sei frühere G'ichaft beim Burgermoafta o'geb'n hat muaff'n, obwohl bag wieber oa fag'n, bos hatt' er g'wiß net to, weil er ftrafmaßi waar burch bos, aber wiff'n tuat ma's g'nau, und b' Leut' fag'n, daß's da toan Zweifi überhaupte net gibt. Da Lenzbauer is neiling extra vo Riabering eina g'fahr'n in d' Ertimuhl, g'rad dag a ben Gichlaf'nhandler

fiecht, hat er g'fagt, weil bos eppas Seltsams is, fagt a, und er hatt'n gern g'fragt, hat er g'fagt, wia's bei bera Handelschaft zuageht, daß ma d' Leut' vatafft als wia's Bieh, und was ma da für Preif lost und a so, aba, sagt a, traust di halt do net, daß b'n pfeigrad fragft, aber amal werd fi fcho a G'leg'nheit geb'n . . .

"A Gichlaf'nhandler," fagte Hansgirgl. "Sag-gera! Dos waar was für mi g'wen!"

"Was fagft b'?"

"Für mi waar bos was g'wen. In früherne Jahr. Da hatt' mi vana glei hamm kinna zu bem G'schaft."

"Ja freili . . . "

"Bal a ba 's fag'. Was moanst benn, wia fo vana lebt, mei Liaba!"

"Bei be Wild'n?"

"Da hatt' i nig banach g'fragt. Bei be Wild'n gibt's aa fauberne Mabel. Dos berfft glaab'n. 3 hon amal 3' Minga brin bein Oftobafest so a Negerbandi beinand g'fehg'n . . . Da fan etla das bei g'men."

"Sauberne?"

"Ja. Keste Brocka, mei Liabal G'rab daß s' net extri g'hazt war'n, aber funst hat fie nix g'feit."

"Ap 3."

"Und so a Sichlaf'nhandler, lag ba sag'n, der tugt fi leicht. Borgestern is da Staudacher in Sassau brent a'wen. Der hat ma all's g'nau vazābit."

"Woher woaß 's benn nacha ber?"

"Aus an Buachi, wo all's beschrieb'n is. Freunderl, so a Gschlafnhandler hat a schon's Leb'n! Da to'ft ba nir benga . . . "

"@ep, 5

"Siehgst, da is jum Beispiel a Dorf, wia bei ine, blog bag Schwarze brin fan. Jest kimmt ba Sichlafnhandler mit seina Kumpanie und stellt Post'n auf, dag vo de Schwarz'n foana auga fo. Vastehst? Nacha geht's los. D' Mannsbilda wer'n auffa garrt und auf de oa Seit'n aufg'ftellt. Auf be ander Seit'n kemman d' Weibsbilda. Jepa kimmt da Gschlaf'nhandler und schaugt si 's o. De, wo eahm g'fall'n, de g'hör'n eahm. Da werd überhaupts nig g'red't . . . "

"Grab' nehma, fagit b'?"

"Freil. Weil er da Kommandant is, da hat er sei Recht auf bos."

"Berrichaft! Da muag 's wild zuageh'!"

"Scho geht's zua. Was moanst denn, bal be Weibaleut' aufg'stellt san in Reih und Glied, und toan Schwindel gibt's net, weil s' nix o'hamm, und bal dir oani g'fallt, deut'st drauf hi. Is scho abanniert."

"Da mög'st du babei sei?"

"Jeta nimmer a so. Aba früherdzeit'n waar

"Da bin i icho liaba bahoam g'wen."

"Ah, was hat ma denn gar so Schö's g'habt? Bal s' oan am Kammafensta dawischt hamm, hamm s' oan über d' Lvata oba g'schmiss'n oda mit an buachan Prügel übern Kopf übri g'haut..., und mit de Weibaleut' hast de längst' Zeit dischtrier'n müass'n und schö toa. I hått' halt paßt für an Sschlaf'nhandler..."

Hansgirgl trank und wischte fich mit ber Band ben naffen Schnurrbart ab. Dann versank er in Schweigen und ließ seine lieberliche Phantafie in

ferne Lanber ichweifen.

Derweil war es dämmerig geworden, und die Altaicher Bürger kamen zum Abendirunke. Sie setten sich unweit von Hallberger und Michel an etlichen Tischen zusammen und unterhielten sich geheimnisvoll mit gestüsterten Worten und bedeutstamen Blicken.

Die zwei achteten nicht darauf, benn ber Hallberger Karl schüttete vor seinem alten Kameraden sein Herz aus, freilich nicht in langen Sätzen, oft nur mit halben Worten und unwilligen Gebärden, aber doch so gründlich, daß Michel sah, wie sich

ŧ

auch in einem stillen Winkel Geschehen und Werben zu einem unflaren Rnauel verwirren konnten.

"Es is aa bahoam net all's schö," hatte der Halberger gesagt. "Oft hab' i mir scho benkt, wia guat 's g'wen waar, wennst mi selbigsmal net aus 'n Bach außazog'n hatt'st... Waar mir allerhand berspart blieb'n ... wisset i allerhand net, was ma net gern woaß ... na... na! Brauchst d' nix sag'n ... dos is amal a so. 's Leb'n is g'spasse, mei liaba Michl, und oft geht's dumm und geht verdraht, und kunnt do all's so oafach und richtig geh'. Wenn überall Berstand dabei waar. Aber a so! Jal 's Leb'n so g'spassig sei!"

Und bann ergählte er, wie leer ihm bas Haus geworden war, und wie unnüt bas Leben, die Arbeit, alles. Für wen plag' i mi? Und für was? Rein für gar nix, umadum gar nix. Da bild't si da Mensch ei, wenn ma sei Sach macht und rechtschaffen is, nacha ko si nix fehl'n. Woant

ma. Jawohl! Ah was! Nix is . . . "

Da hatte wohl niemand Trost gewußt, und ber Michel wußte schon gar keinen. Er streckte nur ofter bie Band über ben Tisch.

.... No ... no ... Rarl ... schau! Am End'

is beffer, bu bentst net bruber nach."

"Net nachbent'n? Dos Kunststud wenn mir vana lernt, dem gib i viel. Mitt'n in der Arbet fallt's van ei, und der Hammer schlagt nimmer auf. Siehgst, von der Alt'n hat sie's. 's Lüag'n is dos schlechtest auf da Welt. Mit dem fangt all's v, all's, was dreckig is. Und de Alt' lüagt und blinzelt net mit de Aug'n dabei. Ko di d'schaug'n, als wenn s' nomal d' Wahrheit saget, und lüagt mit jed'n Wort. Jest woaß i 's freili. Aba es hat a Zeit geb'n, da hab' i 's net g'wußt und hätt's aa net glaabt. D' Leut' sag'n, i war z' guat, oder z' dumm, wern s' moana. Du werst as scho no hör'n, wennst länger da bist. Hast as viel-leicht scho g'hört . . ."

"Roa Wort davo hab' i g'hört, Karl. Schau, sonst hatt' i heut wohl net d' Red' drauf bracht..."

"No ja ... na werd's net lang hergeh', und es verzählt dir vana de G'schicht vom dumma Hallberger. In Altaich is jeder g'scheit für mi; jeder hätt's besser g'macht und anderst. Koana hätt' si 's g'fall'n lass'n. Aber i war z' guat. Und is do net wahr, Wichl. Dersst ma 's glaab'n. Wa schlagt nix nei, ma schlagt nix raus bei an Kind... is all's net wahr. Dös steckt drin, z' tiasst, wo's d' net hi'fimmst und wannst no so viel Steck'n abschlagst. Es steckt im Bluat. De Alt' süagt, und vo dem kummt 's ..."

"Bft, Rarl! Es fig'n Leut' hinter uns . . . "

"Und spig'n d' Ohr'n, moanst. Ja ... ja ... sie hamm s' lang gnua, aba sie hör'n nig Neu's. Ah was! De wissen's scho lang und wissen all's besser wia'r i ... Zahl'n ma und genga ma, wenn's dir recht is."

Sie brachen auf, und alle Blide folgten ihnen ober folgten bem Seerauber und Stlavenhandler

Michel.

Es dunkelte schon, als sie auf den Marktplat kamen, und von der Wetterseite her schoben sich schwere Wolken über das Vilstal.

Hallberger blieb stehen.

"Geh' ma hint rum; i geh' mit dir über d' Ertlmühl. Hoam mag i jest net."

"36 recht, Rarl . . . "

"An Efel hab' i, wann i bei ba Haustur nei

"Schau, wer woaß? Bielleicht werd no all's

besser . . .

"Besser wer'n? Na, Michl, dös is nimmer mögli, net amal, wenn der Will'n dazua da waar. De Alt' lüagt, und de Jung' hat's von ihr. I bent' oft über dös nach, dersst ma 's glaab'n, und i woaß: was hin is, is hin . . . "

Sie gingen schweigend zum Orte hinaus und hätten nun sehen können, wie sich die dunkle Wolkenwand immer höher schob und hinterm Sassauer Wald schon von Bligen zerrissen wurde. Aber Wichel achtete nicht darauf in seinem Mitleid mit bem armen Manne, ber neben ihm herging und zuweilen unbeutlich vor fich hinmurmelte. Bei

einer Bant blieb Ballberger ftehen.

"Hod' ma'r uns a weng herl I hab' Jahr und Jahr net g'red't über dös und hab's in mi neig'fressen. Jest tuat's ma schier wohl, daß i amal all's sag', und zu dir is guat g'sagt. Bei an andern bracht i's net z'samm, weil i mir allaweil bent', der last di red'n und hat no sei Untahaltung von dein kamentier'n. Aber bei dir is anderst, und du glaabst ma 's aa, was i sag'..."

"Freili glaub' i bir's . . . "

"Ja . . . Michl . . . gel? Hatt'st dir aa net benkt, daß d' heut' no so an Dischkurs 3' hörn kriagst? Derf bi net vabriag'n, woaßt. I wollt, i kunnt dir was Schoners verzähl'n . . . "

Nach einer Beile fagte er:

"Siehgst, jest hab' i breiviertel Leb'n hinter meiner, und wann i b' Rechnung mach', fimmt a Nuller raus. Es is für nig g'wen. Für gar nig..."

"Rarl, so funnt i aa bent'n . . . "

"Du? Weil's d' ledi bist und in da Welt umanandfugelt bist? Weil's d' koa Hauswes'n hast? O mei Mensch, dos hoaßt gar nir. A Famili hamm, all's drauf set'n, und nacha... verlier'n, verschmeiß'n... so hundsdumm kaput geh' sehg'n... ah was! Genga mal I begleit' di hoam, und nacha geh' i zum Schlaf'n. Schlaf'n — arbet'n arbet'n — schlaf'n... Amal werd's scho gar wer'n, und sett laß ma 's guat sei... es hat koan Wert net, drüber red'n... Aber es war halt heut' so a Tag. 's erstmal, daß mir beinand' war'n nach der langa Zeit. Da is mir all's eig'sall'n. 's jung sei', dos lustige jung sei', und 's Glaab'n und 's Hosse'n... und bos ander."

Sie gingen wieder schweigend nebeneinander her und beeilten sich auch nicht, als ein heftiger Wind

auffrischte und schwere Regentropfen fielen. An ber Brude nahm Ballberger Abschied.

"Also Michl, guat Nacht! Und nig für unguat weg'n ber Jammerei! . . . Pag auf, no was. Gel?

Wenn dir vana so was vorred't, wia 's er g'macht hatt' statt meiner, glaab's eahm net. Wit 'n Schlag'n is nig g'richt' . . . Wa schlagt nig raus aus an Kind, wann's amal tiaf sist . . . Suat Nacht!"

Michel ging langsam und nachdenflich heim.

Es gab Stunden, in denen er dachte, daß alles fich besser und schöner gestaltet hatte, wenn er nicht in die Welt hinausgegangen ware.

Aber da konnte nun einer auch daheim die Rechenung so bitter abschließen: dreiviertel Leben vorbei,

und war für nichts.

Der Hallberger ging mißmutig weiter.

Die Aussprache hatte ihn doch nicht erleichtert. "Für was eigentli?" sagte er vor sich hin. "Dös Red'n hat an Wert. Is all's a Schmarr'n . . ." Und grimmig wiederholte er lauter: "All's a Schmarr'n!"

Da fiel ihn mit wütendem Bellen ein fleiner

hund an. Er tannte bas giftige Getlaff.

Und er fannte auch die Stimme: "Fifi! Viens donc!"

"De? Um de Zeit und da herunt'n?" Hastig schritt er darauf zu. "Heba!"

"Jeffast Der Bata . . .!"

Hallberger sah, wie ein Mann die Boschung hinuntersprang durchs Gesträuch, daß die Zweige frachten.

Dann war's still, und er stand vor seiner Tochter, bem Fraulein Mizzi Spera vom Chat noir.

## Bierzehntes Rapitel

Tobias Bünzli ließ den ersten und zweiten Tag nach dem Besuche bes Herrn Schnaase seinen Pegasus immer noch ruhig im Stall stehen; er schüttete ihm nicht einmal Haber vor. Als Winterthurer wollte er sein Gewisses haben, bevor er dichtete, denn nur guter Lohn macht hurtige Hände.

Thoma. Wef. Berte Y

Er bachte aber an eiwas anberes, als an Honorar und Geld. Es war eine Hoffnung in ihm erwacht; indessen, wie seine Mutter immer gesagt hatte, wer mit ber Hoffnung fahrt, hat die Armut zum Kutscher, und beswegen beschloß er, geraden

Beges auf fein Biel lodzugehen.

Er wollte von Karoline Schnaase, die er für eine genügend dumme Person hielt, erfahren, ob ein in Zeitungen gerühmter Erotifer einer Berliner Familie als Schwiegersohn und sensationeller Zuwachs passen konnte. Im dritten Tage konnte er das, wie er meinte, harmlose Weibsbild zu einem Spaziergange verleiten. Sie gingen den Vilösluß entlang, und nach den üblichen Seufzerlein über Schönheit, Natur und Frieden war Frau Schnaase dabei, über Literatur zu plaudern.

"Ich stellte es mir wunder-wundervoll vor," fagte sie, "wenn Sie nach Berlin famen. Wir wurden Sie in sehr gute Kreise einführen, und vor allem mußten Sie an meinen Besuchstagen

gu une fommen. 3ch habe ben Mithwoch."

"Ich banke Ihnen bestens für die freundliche Einladung," erwiderte Bünzli. "Es könnten allerdings Verhältnisse eintreten, die mir eine Überstedlung nach Berlin als wünschenswert erscheinen ließen ..."

Wenn ein Winterthurer hochdeutsch kommt, spricht

er gewählt.

"D bittel Kommen Sie wirklicht Ja?" flehte Raroline. "Ein Mann, wie Sie, muß ins volle,

raftlofe Leben . . . "

Bungli war erfreut, daß das Gespräch die gewünschte Richtung nahm. Er verhielt sich aber zurüchaltend und fühl, wie bei einem Handel. "Ich habe mir schon öfter gesagt, daß man eigentlich in Berlin leben sollte. Ich sinde dort auch einen Kreis von Gleichgesinnten ..."

"Und Berehrern, ju benen Sie und gahlen muffen. Und bei mir wurden Sie die creme de la creme treffen. Auch Lulu Deffauer kommt regelmäßig..."

Tobias verzog bas Gesicht, als wenn er auf

mas Bartes gebiffen hatte. Immer rebete bie Berfon von Deffauer und Tedby Nabob, aber borerft burfte er felbst als freier Schweizer ber Bahrheit nicht die Ehre geben und fagen, daß Rarolinens Lieblingeroman ein laufiges Gelump fei.

Sage nicht alles, mas bu weißt; es ift notiger, ben Mund zu bewahren, benn bie Rifte unb - Geld vor, Recht hernach.

"Auch Waschfuhn ist immer ba, von bem ich Ihnen ergahlte, und junge Leute mit literarischen Intereffen. In Schriftstellern habe ich, wie gefagt, Deffauer und ..." - Raroline bachte nach - "und Arnemann . . . und Schwedenbied von der Rundschau. Aber ein gang Moberner fehlt mir noch. Gie find boch Expressionift, nich ? . . . . "

"Allerdinge, ich bin neo-foemisch . . .

"Sehen Sie! Und bas mar' nu gerabe bas! Rein, wirklich, Berr Bungli, Gie muffen mit babei sein . . . . "

"Wie gesagt, unter Umständen läßt es fich ermöglichen. Ich bin bem Gedanken, nach Berlin zu gehen, bereits naher getreten, aber . . . "

"Was ift babei ju überlegen? Ift es nicht

eigentlich selbstverständlich?"

"Es ift vielleicht ratfam und förberlich," fagte Tobias. "Allein, um es ju ermöglichen, mußte man feine Existenz auf eine folibe Bafis stellen. Es haben ichon manche ben Verfuch gemacht und find dabei gescheitert."

Ihnen fann es boch nich fcmer fallen, wenn

Sie boch ichon 'n Mamen haben."

"Die Welt ist oft sonderbar und nimmt keines-

wegs immer Notiz von unserm Konnen . . . . "

"Wissen Sie was?" rief Karoline. "Schreiben Sie boch 'n gangbares Stud! Das ift immer ein autes Gefchaft."

"Der Begriff gangbar ift fehr unbestimmt. Oft ist der lumpigste Ritsch gangbar, und das Literarische versagt vollständig beim Publikum. Da hat man teine ficheren Chancen . . . "

"Ich fenne boch fo viele, bie mit einem einzigen

Erfolge berühmt wurden und fehr, sehr viel Gelb verdienten. Sie glauben ja nicht, wie bankbar man in Berlin für alles Neue ist!"

"Es mag einigen gelungen sein, aber viele find unbefannt geblieben und in schlechte Berhaltniffe

geraten. Das ift feine folide Bafis . . . "

"Ronnten Gie nicht bei einer Zeitung . . . ?"

"Nein! Das ist die absolute Stlaverei. Man verkauft seine Begabung und seine Phantasie. Oft

um einen Bungerlohn . . . "

Raroline streifte ihren Begleiter mit einem mißtrauischen Blicke. Wohlhabende Leute sind in einem Puntte sehr feinfühlig und hören einen Pumpverversuch nahen, auch wenn er noch so leise auf Soden heranschleicht.

Sollte ber junge Menfch - - - - ?

Jebenfalls lebte er nicht in Uberfluß, und fie wollte auf ihrer But fein.

"Es ift ja nicht für immer," fagte fie. "Und ich

bente mir, in einem großen Blatte . . . "

"Nein! Daran benke ich nicht im entferntesten. Selbst unter ben gunstigsten Verhältnissen ist es eine Sklaverei. Man wird gezwungen, auf die Instinkte bes Publikums zu achten . . ."

"Wie ichabel"

"Es gabe wohl auch anderes," sagte nun Bungli mit alpenländischer Offenheit. "Ein Bekannter von mir ist in die Lage gekommen, sich sorglos seinem dichterischen Berufe hinzugeben. Er hat einem wohlhabenden Mädchen die Hand zum Bunde gereicht und lebt nun als freier Mann..."

"Die Glücklichel" rief Karoline.

Sie rief es mit wirklicher Empfindung, benn fie atmete auf bei ber seltsamen Wendung, bie bas Gespräch nahm.

Gelbst wenn das Schlimmste eintrat, konnte man doch viel leichter einer Werbung als einem Pump-

versuche entrinnen.

"Die Gludlichel"

"Ich glaube auch, baß fie bie beste Wahl getroffen hat," sagte Tobias. "Sie ist in einen gei-

ftig bebeutenben Kreis eingetreten, und auch ihre Familie ist dadurch aus einer gewissen Alltäglichfeit herausgehoben worden . . . .

"Das ist es doch!"

Bungli fuhr im trockenen Tone eines Bericht-

erstattere weiter.

"Wenn der Mann, woran wohl nicht zu zweifeln ift, infolge seiner freien Stellung bedeutende Werke schafft, so partizipieren auch bie Eltern der Frau an ber allgemeinen Achtung, die ihrem Schwiegersohne entgegengebracht wird. Man wird eben fagen, daß fie die ersten waren, die feine Bedeutung erkannt haben, und man wird ihnen bankbar fein, weil fie ben Dichter finanziell unabhangig gestellt haben . . . "

"Und bann bie junge Frau! Ich bente es mir munder-mundervoll, wie fie einem Genie die Wege ebnen barf, wie fie ber Mann mit fortreißt in die

Belt feiner Ibeen . . .

"Allerdings. Auch das muß in Betracht gezogen

merden . . .

"Denn es ist ja bas Schönstel" sagte Raroline, die nach ber übermundenen Beflemmung in wortreiche Begeisterung geriet. "Was tann es Herrlicheres geben, als in einer Che gemeinfame Ibeale pflegen? Und wie anregend das fein muß, am Schaffen bes Mannes teilnehmen ju dürfen! Ich bente es mir als das aller-allergrößte Glud, das einer Frau widerfahren fann ...

"Es ist mir fehr sympathisch, daß Sie diese Auf-

faffung vertreten . . . "

"Man muß boch eine harmonische Che für bas größte Erdenglud halten ... Es gibt nichts Schlimmeres, als die Ungleichheit ber Geelen . . . "

Tobias rausperte sich.

"Würden Sie biefe Ansichten auch auf die Pragis übertragen?" fragte er. "Ob ich was?"

"Db Sie biese Meinung von bem Glude eines Bundes mit einem Schriftsteller in die Pragis übertragen murben, wenn jum Beifpiel ber Fall eintrate, bag man Sie ernstlich fragen murbe . . . "

"Daß man mich fragen wurde, ob ich eine har-

monifche Che . . . ? Aber Berr Bungli!"

Raroline warf ihm einen vorwurfsvollen, aber boch auch koketten Blick zu, allein Tobias bemerkte ihn nicht. Er war jest im rechten Fahrwasser und steuerte weiter.

"Nehmen wir ben Fall an, daß biese Frage allen

Ernftes an Gie gestellt murbe . . . "

"Das alles liegt hinter mir . . . . "

"Ich meine, insoferne an Sie herantrate, als ..." Raroline legte die Band milbe auf ben Arm

ihres Begleiters.

"Herr Bünzli, wenn man mich gefragt hatte, als ..." sie stockte, — "nun ja, als es noch bent bar war, dann hatte manches anders kommen können. Das Leben hat mir gezeigt, was Harmonie bedeuten müßte ..., aber es ist leider nicht von Poesse verklärt worden ... Dort kommt ja Henny mit Herrn von Wazeat! Wir wollen das Gespräch nicht weiterführen. Man darf so etwas nicht einmal benken. Nein ... nein ..."

Frau Schnaase trippelte rascher, als gereifte Damen sonst auf Stockelschuhen zu gehen pflegen, auf bie Antommenden zu und schloß sich ihnen mit

auffälliger Baft an.

"Herr Bungli hat mich begleitet," sagte fie zu Bennn. "Wir haben und sehr, sehr interessant über Literatur unterhalten. Aber nun barf ich Ihre kostbare Zeit nicht länger in Anspruch nehmen . . .

vielen, vielen Dant!"

Der Sohn ber Alpen verstand, daß man ihn entbehren wollte. Er schaute den Enteilenden mit zornigen Gefühlen nach und sagte laut vor sich hin: "Bygott! Ist mir so was schon vorgekommen? Hat man so was schon erlebt? Diese alte Schneegans..."

Aber es bammerte in ihm die Ahnung auf, daß die Person nicht ganz so stupib war, wie er als geistig hoher Stehender angenommen hatte, und

daß fie ihn, den Überlegenen, aufs Gis geführt

hatte.

Er fopfte mit seinem Stocke Grashalme und schimpfte: "Diese infame alte Schachtel! Diese chaibe, alte Schneeganz!" Er hörte nicht, wie herr Schnaase herankam, und fuhr erschrocken zusammen, als ihm der joviale Mann die Hand auf die Schulter legte.

"Endlich allein? Ru wird wohl feste brauflos

gebichtet?" fragte Schnaafe.

"Was wollen Sie?" fragte Tobias rauh.

"Blog mich erkundigen, was unser Schansong macht? Morgen is letzter Termin. Das haben Sie hoffentlich nich vergessen?"

"Machen Sie Ihr Gelump felber!"

"Wie . . . was?"

"Ich verbitte mir ein für allemal berartige Zumutungen. Wenden Sie sich gefälligst an andere Leute mit Ihren liederlichen Absichten . . .!"

Und bamit ging Tobias Bungli.

Schnaafe erholte sich nur langsam von seiner Überraschung. "So 'n Flegel!"

Herr von Wlazeck schritt neben den Damen her, und da er zu bemerken glaubte, daß Frau Schnaase erregt war, brachte er seine Ritterlichkeit in empfehlende Erinnerung.

"Darf ich fragen, gnäbige Frau, ob Ihnen von Seite biefes Menschen mas Unangenehmes wiber-

fahren ist?"

"Wieso Unangenehmes?"

"Ich bachte nur, weil Gnädige verstimmt find, und offen gestanden, ich traue dem Kerl eine Berletzung der Ravalierspflichten zu."

"Ich habe mich mit ihm über Theater unterhalten; ich verstehe nich, wie Sie zu der Bermutung

fommen . . . "

Karoline hatte eine entschiedene Abneigung gegen den diensteifrigen Mann.

"Alsbann pardon! 3ch bidbe, meine Frage nicht

ale indiefret aufzufaffen. Gie mar vom besten Willen biktiert, weil ich gegebenen Falles ben Menschen gezichtigt haben mochte . . . "

"Gott, find Gie noch temperamentvoll!" rief henny lachend. Aber Plazed war fcmerglich be-

rühnt.

"Noch!" rief er. "Aus bem Munbe einer jungen Dame ist bieses "noch" ein Tobesurteil!"
"Ich meinte nur . . . "

"Es is ein Tobesurteil. Aber gestatten mir Onabigfte, ju verfichern, es is auch ein Juftigmorb. Das Urteil beruht auf falfchen Borausfegungen."

"Ja?"

"Gnadigste verallgemeinern und berücksichtigen bas Individuelle nicht. Allerbings, es gibt Menichen, die mit vierzig Jahren alt find ..."

"Ich bachte wirklich nicht fo tief barüber nach..." "Micht? Aber ich bin unglücklicherweise in bas

allgemeine Urteil einbezogen worden . . . "

"Id) finde Sie fehr gut tonferviert," unterbrach ihn Raroline.

"Id weiß nicht, is bas ein Rompliment ober . . . ?

"Moch fehr agil . . . "

"Ah fol Alebann besten Dant, gnabige Frau ... obwohl man ja über Konserven nicht immer günstig urteilt. Aber Scherz beiseite, ich gebe fofort ju, daß man mit vierzig Jahren alt fein fann. Es gibt fogar Leute, wie zum Beispiel dieser Inspettor Dierl, die fich vorzeitig alt fühlen. Das ist Faulheit. Aber ich mahre mich leidenschaftlich gegen Diefe Empfinbung."

"Da haben Gie recht. Man ift nie alter, als man fich fühlt," fagte Raroline und hinberte Berrn von Blazed graufam baran, fich ausschließlich an

Denny ju menden.

"Man hat nicht bloß bas Recht, man hat bie Pflicht, fich die Elastizität zu erhalten. Gestatten Die Damen, wie konnte man es fonft in einer fleineren Stabt, wie in Salaburg, aushalten?"

"Ich verstehe nicht, mas bas . . . . "

1

"Mit der Größe einer Stadt zu tun hat, wollen Indigste sagen. Aber sehr viel! In kleineren Orten wird einem die Energie bedeitend erschwert, weil man immer wieder diesen früh alternden Bürgern begegnet, die dickes Blut haben, weil sie Tag für Tag frühschöppeln und abendschöppeln. Man hat immer das Menetekel vor Augen. Ich bidde, wann ich seden Tag konstatieren muß, ob ich will oder nicht, daß der Herr Swoboda schon wieder zugenommen hat, oder daß dem Herrn Plachian schon wieder mehr Haar ausgangen sind. Ich hasse diese Feststellungen, und ich hasse diese Wenschen..."

"Könnten Sie nicht auch in Wien leben?" fragte

Bennn.

"Warum fagen Gnabigste ausgerechnet Wien?

Warum nicht Berlin?"

"Ich glaube nicht, daß Ihnen Berlin gefallen würde . . ."

"Aber großartig! Ich schwöre . . . . "

"Sie sagten boch, daß Sie noch nie bort ma-

"War ich auch nicht. Aber Berlin besitt für mich eine unbeschreibliche Anziehungsfraft . . . "

Er marf einen feurigen Blid auf Bennn, ber

fie beluftigte.

Aber Frau Schnaase, die ihn auch bemerkt hatte, lenkte ab. Ihre Klugheit, die sich nun schon zum andern Male bewährte, ließ sie einen Köder sinden, auf den der Oberleutnant bis. Sie fragte ihn nach der österreichischen Aristokratie, für die sie sich immer sehr interessiert habe.

Man fah bie Berrschaften Sonntage vor der Bedwigsfirche, und es waren so schicke Erschei-

nungen barunter.

Wlazed antwortete zuerst etwas zögernd, aber bald wurde er wärmer, und er kannte so viele Komtessen Steffi, Mizzi und Vicky, und so viele Grafen Maxl, Franzl und Ferdl, daß er damit noch nicht zu Ende war, als man vor der Post anlangte.

"Der Mensch ist gräßlich," sagte Frau Schnaase, als sie sich in ihrem Zimmer erschöpft niedersetzte. "Das fehlte gerade noch, daß der auch davon ansfing."

"Auch? Also war boch was los mit dem Bar-

füßer? Bitte . . . "

"Benny, lag boch biefe Ausbrudei"

"Bitte, bittel Ergablel"

"Was ift babei zu erzählen. Der junge Mann

dachte fich das wohl fo ..."

"Nein! Wie suß!" jauchzte Bennn, die fich aufs Kanapee warf und mit ben Beinen strampelte.

"Bat er angehalten? Glatt wie 'n Zal?"

"Neel Das wußte ich schon zu verhindern; Redensarten hat er natürlich gemacht. Ich muß dir aber sagen, ich sinde solche Taktlosigkeiten gar nich amüsant."

"Ich schon. Dent mal: zwei Antrage! Und ber

britte fommt nach. Wetten, bag? . . . "

"Go'n Efell" fagte Schnaafe und fah bem entschwindenden Bungli nach. "Wie fann fich ber Laufelummel bas rausnehmen, bag er mir fo grob fommt? Und ich kann ihm nich mal den Kopp maschen vonwesen ... na ja! Machen Sie Ihr Gelump felbst! Go 'n Ruhjunge! Un lieberliche Ginfalle, fagt er. Bas ber blog hatte? Aufgeregt un grob un flegelhaft. Und nu fige ich ba mit meine Renninisse, und mit bem Schansong is es Effig. Gelbstgelegte Gier? Ree! 3ch werbe bem Machen fagen, ber Dichter fann nich. Der Knabe, der das Alphorn blaft, hat Frost im Roppe. Was muß fe auch ausgerechnet Gebichte gegen bie Altaicher Spiegburger vortragen? Wenn't nich is, denn is 't nich. Ich muß ihr bas heute noch schonend beibringen. Lieberliche Ginfalle, fagt ber Lümmel . . . "

Es ging schon auf den Abend zu, als Berr Schnaase durch die Kirchgasse heimging und einen Blick nach bem Fenster Mizzi Speras warf. Sie

'n

war oben, und nun beutete er unauffällig mit dem Stocke gegen die Kastanien hin. Mizzi nahm einen Blumentopf in die Hand, zum Zeichen, daß sie verstanden hatte.

Die Zeit war immer die gleiche. Nach Dunkel-

werben. Ort — ber Dammweg.

Aber nun war es nicht so leicht, nach dem Abendessen wegzutommen, denn Frau Karoline wollte mit ihrem Manne über die seltsamen Ereignisse sprechen, die sie doch sehr erregt hatten. Und dann die Hauptsache. Tante Jule hatte geschrieben, daß Gieseckes ernstlich an eine Verlodung ihres Fris mit Henny dächten. Nelly Giesecke hatte mit Tante Jule gesprochen, und dann war Fris zu ihr gesommen, und die Sache war eigentlich im reinen, wenn sich Schnaases einverstanden erklärten, und wenn henny wollte. Frau Karoline sah bloß Vorteile in der Verbindung, und was Henny anlangte, die war nicht gerade in heller Vegeisterung, aber warum nicht?

Also stand nur mehr die Entscheidung Papa Schnaases aus, und die mußte gleich erfolgen, denn wenn er einwilligte, sollte sofort ein Tele-

gramm an Tante Jule abgehen.

Raroline fagte zu ihrem Manne, daß fie ihm etwas fehr Wichtiges mitzuteilen habe. Gleich nach

Tisch.

"Lieber morgen," meinte Schnaase. "Das muß alles seine gehörige Konfusion haben. Und nach dem Essen, du weißt doch, muß ich nu mal 'n dischen spazieren gehen. Auch mit Natterer habe ich zu konferieren. Wegen dem Fez. Morjen aber bin ich ausgeschlafen, und denn kannste loslegen."

"Ich fage bir boch, baß es eilt."

"In Altaich eilt nischt."

Karoline bestand unwillig auf ber Unterredung. "Ich verstehe überhaupt nich, warum du dich weigerst."

"Mfo gut! Beute. Aber nach bem Berdauungebummel. Den bin ich meiner Gesundheit schuldig." Einen peinlichen Moment erlebte Schnaase noch,

als Bungli ins Gaftzimmer fam. Wenn fich ber Lummel zu ihnen feste, und er fo tun mußte, als wenn nichts gewesen mare . . . Aber nein, er ging ohne zu grußen vorüber und fette fich in die hinterfte Ede.

Und merkvärdig! Karoline schien es gar nicht

zu bemerten.

Glud muß ber Menich haben.

Schnaafe mar rafcher wie fonft mit bem Effen fertig, und er nahm fich nicht einmal bie Zeit jum zweiten Glafe Bier.

"Damit ich nur rasch wieber jurud bin, Raro-

line."

Im Hausgange sprach ihn ber komplizierte Kanzleirat an. "Auch noch ein biffel ins Freie? Wenn 's Ihnen net unangenehm is, schließ ich mich an."

Das ließ sich, weil ber Blenninger natürlich

wieber unterm Tore ftand, nicht ablehnen.

Aber draußen auf dem Markiplage faßte Schnaase Berrn Schützinger bei ber Band und fagte leife:

"Berehrtefter, tun Ge mir ben einzigften Gefallen und schließen Ge fich nich an. Sie erinnern fich wohl an unsere gemeinsame Expedition von damals, und nu wissen Se alles . . .

"Ah fol Spielt bie Sache weiter? Meine Gra-

tulation!" "Scht!"

Ein bedeutsamer Wint verwies Schützinger jur Er fehrte um und lächelte fo geheimnis Rube. voll, daß jeder Menschenkenner auf schlimme Bermutungen gefommen mare.

Aber ber Blenninger Michel faßte teinen Berdacht, benn die Nachdenkerei war eine Arbeit, die

fich nicht auszahlte.

"Rleine Maus, schon ba?" sagte Schnaase, als er Miggi Spera auf bem Dammwege nahe ber Ertlmühle traf. Sie war übel gelaunt. "Ich bin nich gewohnt, daß man mich warten

laßt," fagte fie. "Borbin ging 'n Ungeftellter von und mit Ihrer Bofe vorbei."

"Und fie haben Gie gefehen?"

"Mich nich; ich konnte mich noch versteden. Aber vielleicht Kifi."

"Deibel noch mal! Die haben vielleicht mas

gemertt ?"

Mizzi zuckte hochmutig bie Achseln.

"Die müffen fich boch was benten," fagte Schnaafe

ängstlich.

"Was er fich benkt, is mir egal. Aber man will fich boch nicht von 'nem Angestellten überraschen laffen. Baren Gie eben fruher gefommen! Baben Sie bas Gebicht?"

"Das Gebicht -- Deibel noch mal, wenn ich nur wüßte, ob bas Madel was gemerkt hat -, ja

fo, bas Gebicht. Ree, bas hab' ich nich."

"Was foll ich bann hier?"

"Sind Se friedlich, Mizzichen! Eben wegen bem Gebichte mußte ich Sie sprechen. Rämlich mit dem Literaturfapte is es nischt . . . "

"Er will nicht?"

"Er tann nich. Es überfteigt feine Rrafte, un ich habe ihn ftart im Berbachte, bag er überhaupt nischt fertig bringt."

"Und beswegen muß ich ben Weg herunterlaufen und hier stehen? Obwohl 'n Gewitter

fommt?"

"Es wird ichon nich tommen."

Ein heftiger Windstoß, ber bie Erlen schuttelte,

gab ber fleinen Maus recht.

"Gott, wie bamlich!" rief fie und ftampfte mit dem Fuße auf. Schnaafe wollte beschwichtigen.

"Ich hab' mich boch gefreut, mit Ihnen so 'n bifichen zu plaubern . . . "

"Quatich!"

"Nich ungerecht sein, Mizzichen! Ich habe alles getan, mas ich tun konnte. Glauben Ge, es mar mir angenehm, dem Schmierfinten auf die Bube zu steigen und so'n Rerl ins Bertrauen zu ziehen? Ree! Schon is anders. Und benn, was wollen Sie? Ich habe ben Schansong richtig bestellt, er hat zugesagt. Kann ich bafür, daß er 'n Schieber is?"

"Das hilft mir gar nichts. Erst qualen Sie mich, ich foll und muß auftreten und lassen mich nich in Ruhe, und dann sage ich ja, und nun?"

"Bm!" machte Schnaase, der sich erinnerte, daß der Vorschlag von Fraulein Spera ausgegangen

war.

"Es ist nur gut, daß ich mir mein grünes Kostum nich schicken ließ. Ich wollie schon bepeschieren. Aber nu tret' ich überhaupt nich auf!"

"Mizzichen!"

"Nein! Fallt mir nich ein. Ich pfeife auf bas ganze Fest."

Schnaafe machte ein fehr betrübtes Geficht, ob-

wohl ihm ein Stein vom Bergen fiel.

Es war ihm schon lange nicht wohl gewesen bei bem Gedanken an das Auftreten des heimatlichen Talentes.

"Aber bas is ja unmöglich!" sagte er und griff nach seinem Hute, den ihm ein neuer Windstoß beinahe entführt hatte. "Unser Fest is gefährdet, wenn Se nich auftreten."

"Was kummert bas mich? Überhaupt will ich

jest heimgehen."

"Aber fleine Maus!"

Schnaafe wollte seinen Arm um die Taille ber Erzürnten legen, aber fie machte fich unwillig los.

"Boren Sie nich, bag es bonnert? 3ch will

nicht ins Unwetter fommen."

Sie ging ein paar Schritte vorwärts. Da sprang ihr Hund mit wütendem Gekläffe einem Manne entgegen, der in der Dunkelheit nicht zu erkennen war.

"Fifi! Viens donc!"

Eine rauhe Stimme rief zurud: "Deba! Was

Und Mizzi Spera erschrat so heftig, baß sie bie Sprache ihrer Jugend wiederfand.

"Jessas! Der Batal"

Schnaafe fprang ohne Besinnen bie Boschung hinunter; brechende Zweige fnacten, und Steine follerten hinter ihm brein.

Er machte ein paar Sprunge bachabmarts und geriet mit einem Fuße bis über ben Knochel in Schlamm. Dann blieb er regungelos ftehen unb horchte.

"Du bist's? Treibst bi scho bei ba Racht umananh ?"

"Aber hör boch! Ich war boch . . . . "

"Wer bei bir war?"

"Miemand."

"Lüag du Herrgott . . . "

"Lag mich boch reben und fag mich nich so an! Niemand von hier. Ein Herr, mit bem ich sprechen mußte megen bem Fest, weil ich boch mas vortragen follte . . . "

Ballberger schaute seiner Tochter ins Gesicht.

Der Wind hatte ihre Baare gergauft, und bie Angst eines ertappten Mabels pafte schlecht ju ben verlebten Bügen.

Angeefelt ließ er fie los.

"Geh zua und luag, soviel als b' magst! 36

ia bo all's aleich!"

Er ging und achtete nicht barauf, baß sie hinter ihm brein lief und redete von einem Gebicht und einem Berrn, und bag fie fich zuerft erregt und bann weinerlich gegen einen folden Berbacht unb gegen jeden Berdacht vermahrte.

Der Hallberger ging seinen Weg weiter.

Miggi Speras Rlagen verwehte ber Wind und übertonte ber Donner, und ein praffelnder Regen gerstörte ihre mit Pubermehl hergestellte Schonheit fo grundlich, daß fie häglich und verwaschen vor ber entfesten Mutter ftanb.

"Um Gottes will'n, wie ichauft benn bu aus?" Aber die Tochter gab ihr feine Antwort. Gie eilte die Stiege hinauf und schlug mutend bie Ture

hinter fich zu.

"Was is benn mit 'n Mabl?" fragte bie Ball-

bergerin ihren Mann, ber schweigend feinen naffen Rod über eine Stuhllehne bing.

"Lag bi felber von ihr o'luag'n!" fagte er. "Bon

dir hat fie 's ja g'lernt."

Er ging aus bem Schlafzimmer und legte fich in der Wohnstube aufs Ranavee. Auf alles Rlagen und Fragen erhielt bie Alte mochenlang feine Antwort mehr.

Und wenn fie ju wortreichen Gefprachen anfeste,

ging er und fagte nur grimmig:

"Red zua! Is ja bo alles g'log'n . . . "

Schnaafe stand am Bachrande und horchte angst-

lid).

Der Sturmwind rauschte so start in den Baumfronen, bag er nicht merfen fonnte, wie fich bie Stimmen entfernten, und er blieb lange in seinem Bersteck, und wenn sich die Zweige heftiger bewegten, fuhr er erichrocken jufammen und glaubte, ber gornige Bater breche burche Gebuich, um ihn ju fuchen. Geinen But hatte er beim Sprunge verloren, und ber Plagregen peitschte sein fahles Daupt.

In den rechten Schuh war schlammiges Wasser eingebrungen; balb flebten ihm Rod und Bofe patichnaß am Körper, und dabei magte er es noch immer nicht, fich ju ruhren. Endlich fletterte er vorsichtig bie Boschung hinauf, glitt aus, hielt fich am Gesträuch fest und zwängte fich burch. Wieber horchte er und überzeugte fich, bag ber Dammweg frei war. Burudgehen hieg bem Feinde in bie Bande laufen; er mußte an der Duhle vorbei, um den Ort herum einen großen Umweg machen.

Bei bem Wetter!

Seufzend tappte er vormärts. Es war fo finster, bag man bie Band nicht vor den Augen fah, und der Regen fiel ihn wutend von hinten an und weichte ihm den Bemofragen burch.

hoppla! Ein Aft fuhr ihm unfanft über die

Glate.

Und immer so weiter in die dustre Racht hinein, und nich Weg und Steg wiffen?

Nee! Da war's am Ende boch flüger, umzutehren und fich am Hause des Schlossermeisters

vorbeizudrücken.

Er blieb aufatmend stehen. Das Regenwasser lief ihm unterm Kragen den Rücken hinunter, und dabei schwitzte er vor Aufregung.

Ein Blipftrahl beleuchtete taghell ben Beg.

Da war ja ne Brūde! Und von brüben her blinkte Licht, hinter ein paar Fenstern.

Das war doch die Mühle, wo er damals war; wo er die Eltern von dem jungen Menschen bestucht hatte.

Gott sei's getrommelt und gepfiffen! Dort konnte er unterstehen. Die Leute waren doch nett ge-

wesen, und man hatte sich gut verstanden.

Schnaase tastete sich am Gelander über den Steg, ging auf das Licht zu, stolperte über Baumscheiben und stand endlich vor der Hausture, die verschlosen en war.

Er flopfte.

Frau Margaret fam gerade aus der Ruche und horte es.

"Wer is ba?" "Ich bin's." "Wer?"

"Rentier Schnaafe aus Berlin. Bitte, laffen

Sie mich nur 'n Momang unterstehen!"

Margaret öffnete und fah mit schmerzlichem Mitleid ben barhauptigen, gang aus dem Leim gegangenen Mann vor sich stehen.

Das Waffer lief an ihm herunter und rann über

ben Rugboben.

"Mahlzeit, verehrte Frau Offwald! Sie wer'n sich benten . . . "

"36 Ihnen was paffiert?"

"Nee, bas heißt: ja. Ich bin so'n bigchen aus ber Faffong geraten, wie Sie sehen. Ich wollte meinen gewohnten Abendbummel machen, und benn

C241 '

kam bas heillose Wetter . . . hören Ge nur, wie's plantscht!"

"Aber fo fonnen S' bod net bleib'n in bie naff'n

Rleiber! Martin!"

Die Türe ber Wohnstube ging auf, und Konrab kam heraus. Die Mutter ließ ihm keine Zeit zum Kragen.

"Führ' an Beren Schnaase zu dir nauf und gib ihm was zum Anzieh'n. Go durfen G' net bleib'n,

ba mußten G' ja frant wer'n!"

"Sie find ju liebenswürdig, aber bas tann ich boch nich annehmen . . . "

"Na . . . na . . . gehen G' no gleich nauf und

giehen S' was Trodens an!"

Im Zimmer oben ergählte Schnaase dem teilnehmenden jungen Manne, wie er nach feiner Gewohnheit abends noch 'n bigchen ins Freie ging, und wie er bas brobenbe Gewitter nich weiter beachtete, und ploglich, wie er fcon weit außen in ben Felbern war, ging's los, aber nich ju fnappl Und benn Racht un Dunkelheit, ba tam er vom Bege ab. "'n mahres Glud, bag es nich hagelte. Denten Ge fich, ohne But! Den hatte ber Binb genommen, bei bem Felbfreug in ber Rabe, unb benn ging's bruff, Donnerfiel! Da, weil ich nur unter Dach un Fach bin. Boren Ge mal, Ihre Mutter is aber wirflich ne famoje Frau! Go mas Liebenswürdiges! Und dag Gie mir nun trodne Rleiber geben, bas is alles mögliche . . . fo . . . na, die Hose is 'n bischen knapp. Mit ben Jahren tommt bas Ambopoang . . Wie ich so alt war wie Sie, war ich schlant wie ne Tanne . . . ab! Und frifche Goden! Das is 'n großartiges Gefühl ... bas tennt nu allerbings ber große Grotifer nich . . Berfehren Ge übrigens viel mit bem Schenie?"

"Mit wem?"

"Na, mit dem Menschen mit den Kullervogen, der sich hier fälschlicherweise als Dichter ausgibt. Is nämlich gar keener, kann ich Ihnen nur sagen. Weine Frau hat ihn protegiert, weil se alles, was nach Literatur riecht, protegieren muß ... aber ich wer' ben Schieber rausschmeißen ... Sind Se froh, wenn Se ihn nich kennen ... So ... Nu ben Rock. Zuknöppen kann ich 'n nich ... meine Frau wird kieken, wenn ich in den Kledaschen anskomme ... "

"Sie muff'n noch wart'n, herr Schnaafe, bis

ber Regen aufhört."

"Ja? Rarline wird fich allerbinge angftigen ...

aber es giegt immer noch wie mit Rannen."

Sie gingen in die Wohnstube, wo Berr Schnaase seine Erlebnisse auf freiem Felde mitten im entstesselten Sturme schilberte, mit stärkeren Worten, als sie Wichel, der rauchend in einer Ecke saß und zuhörte, all sein Lebtag für die grimmigsten Taistuns gefunden hatte.

Der Regen ließ nach, und Konrad erbot fich, ben Gast auf bem fürzesten Wege über bie Gattler-

stiege heimzuführen.

Schnaafe nahm die Freundlichkeit gerne an und verabschiedete sich wortreich von ben braven Leuten.

"Da waren wir nu glücklich," fagte er aufatmend zu Konrab, als fie auf ben Markiplan kamen und die gastfreundliche Laterne der Post

fahen.

"Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen, nee wirklicht Und so was vergesse ich nich, und wenn Se mal nach Berlin kommen und irgendwie, es kann ja mal vorkommen, in ne Situation geraten, bann wenden Se sich vertrauensvoll an micht Das verlange ich ganz einfach von Ihnen."

Er schüttelte bem jungen Manne väterlich bie Sand und schritt, aus so bringenden Gefahren gerettet, sehr erleichtert, sehr gehoben, dem Ein-

gange ber Poft gu.

Freilich, oben im Schlafzimmer brannte Licht, und das bewies, daß man ihn erwartete; vermutlich mit einer Mischung von Angst und Empörung, und er sah ein strenges Examen voraus.

Aber bas tonnte Guftav Schnaafe nicht erschrecken. Bas Examina anlangte und forschenbe Fragen,

ba konnte ihm nichts Schlimmes passieren. Da war er gefeit, benn im Schilbern, Ausmalen und Erfinden tat es ihm keiner zuvor.

Bon Stine erfuhr er schon an der Ture, daß

feine Frau Bergframpfe habe.

Das Mädchen fah ihn feltfam an. War's wegen

bes Angugs - - ober?

Na, wenn Stine schon was wußte, wurde sie nicht pegen. Dagegen gab's Mittel.

"Go . . . fo . . . Bergframpfe?"

Das war das stärkste Hausmittel, um ihn zu zerschmettern, aber es war nicht mehr neu.

Er fcblich fich auf ben Behenspigen ans Bett.

Raroline sah starr zur Decke empor und stöhnte; eine Hand hatte sie an die Berzgrube gepreßt, mit der andern frallte sie über die Decke, um ihre Schmerzen anzubeuten.

"Rarlineten!" flufterte Schnaafe.

Die Rrante verriet burch feine Bewegung, baß

fie fein Rommen bemerft hatte.

"Warum haste keinen heißen Umschlag? Das ist boch immer bas Beste! Henny könnte es wirklich wissen. Stine!"

"Lag bas!" fagte Frau Schnaafe knapp und be-

stimmi.

"Na, wenn bu nich willst, aber bu weißt boch, ber Arzt hat bir heiße Umschläge empfohlen. Ist bir schon etwas besser?"

Reine Antwort.

Er sette sich auf einen Stuhl ans Bettenbe und brehte bie Daumen übereinander. Mal vorwärts, mal rüchvärts.

"Tja . . . ja . . . " fagte er.

Ein startes Berlangen nach einem Glase Bier und einer Zigarre überfiel ihn.

"Bor mal, Karline, es is boch beffer, ich schicke

bir Stine mit 'n heißen Umschlag . . .

Reine Antwort.

"Außerdem," fagte Schnaafe, "muß ich was zu mir nehmen. Ich bin total erschöpft . . ."

Die Rrante mandte fich fast ungestum gegen ihn.

"Das sahe bir ja ahnlich, biese Rücksichtslosigfeit. Nicht genug, daß du mich in die tödlichste Angst versett hast, willst du nu wieder gehen und kneipen . . . "

"Na! Denn nich..."

Er fiel auf seinen Stuhl jurud und mußte ein paarmal heftig niesen.

"Da haben wir bie Bescherung. 3ch frieg 'n

Schnuppen."

Karoline fühlte kein Mitleib. Sie sagte ohne frankhafte Schwäche im Tone:

"Ich reife morgen ab."

"Wie meinste?"

"Ich reise morgen ab."

"Schon. Ich habe boch nischt bagegen. Reisen wir eben. Hoffentlich hast du dich bis morgen so weit erholt . . ."

"Auf meine Gesundheit hast du wohl noch nie Rücksicht genommen. Aber . . . wie siehst du benn

aus &

Sie musterte mit entfetten Bliden ben fremben Anzug, ber bie Fülle ihres Mannes zusammen-

gepregt hielt.

"Wie man eben aussieht, wenn man auf freiem Felde vom Gewitter überrascht wird, und wenn die Blize rechts und links einschlagen, daß man betäubt is un sich gerade noch in ein fremdes Haus flüchtet und von mitleidigen Menschen 'n trockenen Anzug bekömmt. Es waren übrigens die Eltern von dem jungen Maler, und ich muß sagen, sie haben sich tadellos benommen und waren von einer Nettigkeit ... Tja ... Karline ... ich hätte den Tod davon haben können, aber du bist ja nich in der Laune oder nich in der Lage, mich anzuhören, und wenn ich dir sage, daß ich erschöpft din und was zu mir nehmen muß, denn sindest du mich rücksichtslos ..."

"Du kannst dir von Stine etwas heraufbringen lassen, denn wieder warten, dis es dir gefällig ist, endlich zu kommen, das fällt mir nich ein. Biel-leicht erinnerst du dich, daß ich dir schon beim

Abendeffen fagte, ich habe mit bir über eine fehr

wichtige Angelegenheit ju fprechen?"

"Also, dann rasch 'n Glas Bier und kalte Platte, und ich hatte zu gerne . . . aber Rauchen kannste wohl nich vertragen?"

"Wie bu nur fragen magst! Im Schlafzimmer

und wenn ich Bergframpfe habe!"

"Immer noch?"

"Du weißt, daß es nich so schnell vorübergeht... ich sollte überhaupt nicht sprechen . . . aber die

Angelegenheit ift fo bringenb . . . "

Nachbem Stine Bier und geräucherte Zunge ges brachte hatte, erzählte Karoline, daß Tante Jule geschrieben habe, daß Frit Giesede um Benny ans halten wolle, und daß Gieseckes einverstanden seien, und daß man sich also entscheiden musse...

Sie trug das meiste lebhaft und wie eine gefunde Frau vor; nur manchmal dämpfte sie die Stimme und griff sich mit einer schmerzlichen Gebarde ans Herz, um Schnaase nicht ganz von dem

Bewußtsein ber Schuld abzubringen.

Das war ratfam, benn er ag mit fichtlichem

Wohlbehagen.

"Ich bin ganz mit einverstanden," sagte sie. "Denny auch, und ich dente, du wirst nichts dagegen haben, denn die Partie ist gut, und was noch mehr ist, sie ist passend. Die jungen Leute harmonieren in ihren Neigungen, was ja doch die einzige Gewähr für eine glückliche Ehe bietet ..."

Raroline feufate bei biefen Borten.

"Er hat sebenfalls Pinke," sagte Schnaase mit vollem Munde. "Un Pinke gibt die richtige Harmonie."

"Alfo, wenn bu teine Bebenten haft . . . ..

"Nee, hab' ich nich. Im Gegenteil. Friz is 'n tüchtiger Bengel, un Gieseckes Sauser in der Jakobstraße unterstüßen den Antrag. Ich sinde auch, es is höchste Zeit, daß mal Ernst wird, denn die zärtlichen Blicke von dem James Dessauer und den andern Ballschmeißern sin mir schon lange über ..."

"Es tann noch Schlimmeres an einen herantreten," fagte Raroline. "Alfo, bann ichide ich morgen fruh 'n Telegramm an Tante Jule, und morgen mittag reisen wir ab . . . "

"Morgen?"

"Ja. 3ch finde, die Sache muß fofort ins reine fommen, und bann - ich habe auch sonst meine Grunde. Abgesehen von beiner Rudfichtelofigfeit . . . . "

"Na, Karlineken, als angehende Schwiegereltern könnten wir ja in dem Punkt mal Frieden schließen. Du hast teine Ahnung, mas ich bei dem schauberhaften Wetter ju leiden hatte, fonft marfte frob. daß ich überhaupt noch heimgekommen bin. Und was die Abreise betrifft, - meinswejen. Gie tommt zwar etwas ploglich, und ich hatte eigentlich Berpflichtungen wegen bem Fees, ben wir boch vorhatten . . . "

"Das fommt wohl nich in Betracht . . . "

"Lassen wir's schießen und fahren morgen. Wir find hierhergefommen, weil du es wolltest, und wir gehen, weil bu es willft. Und ich muß fagen, der Abschied fällt mir nich schwer . . . "

Er hatte auch seine besonderen Grunde, aber er erwähnte nichts davon.

"Du sprichst so, als ware bas eine Laune von mir," fagte Karoline. "Und boch bift bu fchuld, daß fich die Leute bas herausnehmen . . . "

"Wer — was — herausnehmen?"

"Wenn du immer ben Ernft mahren wurdest, tame feiner auf die Ibee, bag er fich auf Benny hoffnungen maden barf . . . "

"Wer macht fe?"

"Das ist es ja, daß bu's nicht mal siehst! Herr Büngli hat mir heute gang unverblumt zu verftehen gegeben . . . "

"Daß er Benny zu Frau Bungli machen mochte? 38 die Möglichkeit? Und du? Was haft bu ge-

fagt?"

"Nichte. So was überhört man . . . . . . .

"3d hatt'e nich überhort. Burrjott, bag mir

das entgehen konnte! Junger Mann, hatt' ich gefagt, Sie sin an die falsche Abresse gekommen. Für Sie gibt's nischt wie die Tochter von 'nem Strumpswirker ober von 'nem Trikotagengeschäftsinhaber. Was Ihnen fehlt, hätt' ich gesagt, sind Socken . . . Und wann, Karoline, hat er den Überfall gemacht?"

"Beute nachmittag... er begleitete mich boch..." Schnaafe pfiff leise burch bie Zähne. 'n Seifen-

fieder ging ihm auf.

Also beswegen hatte der kummel seine Einfälle liederlich gefunden, weil es ihm mit den soliden Einfällen nich geglückt war?

"So 'n Flegell" fagte er laut.

"Reg dich nich weiter auf!" sagte Karoline. "Ubrigens hat auch bein Oberleutnant Andeutungen gemacht..."

"Mein is er nich. Und bei bem is es nich Ernst; da is er nur die angeborene österreichische Liebens-

würdigfeit."

"Na . . . ich weiß nich. Wenn wir noch länger hier wären. Und bann glaubt Henny, daß auch der dritte noch kommen würde, der junge Maler . . . "

"Das glaub' ich nich. Ich muß sagen, er is 'n netter Mensch, und er hat sich heute famos benommen . . ."

Raroline judte bie Uchfeln.

"Rann man's wiffen?"

"Merkwürdig!" sagte Schnaase, als er schon im Bette lag. "Wie Benny auf die Süddeutschen wirkt. Ausgerechnet in dem Nest müssen wir die Flucht ergreifen vor Heiratsanträgen. In Zoppot, wo doch Betrieb war, hab' ich nie was gemerkt. Oder du?"

"Geflirtet hat man boch auch . . . "

"Eben. Das is es ja! Dort flirten se, und hier gehen se aufs Sanze. Is das nu ernstere Lebensauffassung oder Mangel an Kleingeld? Aber du willst wohl schlafen? Gute Nacht, Karline!"

## Fünfzehntes Rapitel

Das Gewitter hatte schwere Wolken zusammengeschoben, die sich am andern Morgen träge über Altaich hinwälzten.

Flatternde Fegen hingen von ihnen herunter, ftreiften ben Knauf des Kirchturms und bie Wipfel

ber Tannen im Gaffauer Balbe.

Wenn ber Regen turge Zeit aussete, fiel er gleich wieder mit verstärfter Wut über ben Ort ber.

"Bravl Go mag i 's . . . " fagte Dierl, ber griesgrämig zufah, wie es von oben gog, von unten spritte, aus Dachrinnen gurgelte und in vielgeteilten Bächen ben Markiplat hinunterfloß.

"Bravo! Aber bos Wetter fann mi net lang tragen. Wenn's net bald aufhört, fahr' i in b'

Stadt und fpiel' mein Tertl."

Der Kanzleirat, der neben ihm stand, gahnte. Das trübselige Wetter zeigte ihm wieder einmal, daß Landaufenthalt und Ruhe recht eingebildete Werte waren. Man lügt sich selber an mit diesem Aufatmen nach der Last des Dienstes. In Wirfslichkeit bildet eine geregelte Beschäftigung den Inhalt des Lebens, und wo sie fehlt, tritt peinliche Leere ein.

Ware ber Urlaub nicht eine staatliche Einrichtung gewesen, von der man Gebrauch machen mußte, um den Schein der Ubermüdung zu wahren, bann hatte sich Herr Schützinger nie von seiner Kanzlei, seinen Aften und dem anheimelnden Geruche des handgeschöpften Papiers getrennt.

Bebes Jahr hatte er bas gleiche Gefühl, als ftande er im Urlaub außerhalb ber treisenben Staatsmaschine und entbehre bie gewohnte roties

renbe Bewegung.

Und immer wieder verlodte ihn das Beispiel der Borgesetten, sich von seinem Behagen lodzureigen, um einige Wochen Strafhaft auf dem Lande auszuhalten.

Er war gerade babei, von feiner Rudfehr in bie Ranglei ju traumen, und er horte im Geifte

ben alten Oberschreiber Schmiedinger sagen: "Gott sei Dank, daß S' wieder da san, Herr Rat!" als ihn ein seltsames Ereignis in lebhafte Unruhe ver-

fette.

Fanny kam mit einem umfangreichen Pack die Stiege herunter und hielt verdrossen Ausschau nach dem Wetter. Dabei murrte sie darüber, daß man sie und nicht die preußische Hopfenstange bei dem Regen in die Ertlmühle hinunterschicke. Dierl, der immer und überall für unterdrückte Dienstmädchen Partei ergriff, stellte Fragen an sie, und da hörte nun der Kanzleirat, daß Gerr Schnaase spät in der Nacht heimgekehrt war, und daß es was gegeben haben müsse, denn die Berliner hätten ihre Rechnung verlangt und wollten auf Schnall und Fall abreisen.

Schützinger wurde von einem heftigen Schreden

ergriffen.

Schnaase war von ihm weg zum Stelldichein gegangen. Das stand fest, denn er hatte das eigene Geständnis des Mannes gehört. Ein Stelldichein halt man während eines scharfen Gewitters nicht im Freien ab; man läßt sich dabei nicht bis auf die Haut durchnässen, so daß man bei fremden Leuten einen Anzug borgen muß. Da lag etwas vor. Da war etwas Peinliches geschehen.

Batte Schnaafe fliehen muffen? War er ent-

bedt morben?

Die schnelle Abreise sprach bafur. hatte ihn am Ende ber wutenbe Schloffer in ben Bach geworfen?

Die Angst, daß er als Mitschuldiger in die Geschichte verwickelt werden konnte, stieg riesengroß
im Rangleirat empor.

Es gab einen Standal. Es hatte wahrscheinlich schon einen gegeben, benn Schnaase floh.

Noch gestern hatte er kein Wort vom Abreisen verlauten lassen, noch gestern hatte er — ja, bas siel ihm siedheiß ein — noch gestern hatte Schnaase von dem Sommerfeste gesprochen, das er arrangieren wollte — und heute reiste er ab!

Benn es einen Stanbal gab, tam alles an ben

Tag, auch der Besuch bei dem zweiselhaften Frauenzimmer, und es wurde publik, daß ein höherer Beamter mit dabei gewesen war.

Schützinger wollte Fanny ausfragen und gang

unbefangen ein Befprad beginnen.

Aber er schnitt bloß eine Grimasse und brachte keinen Zon aus ber vertrodneten Rehle hervor.

Da hatte er es jest!

Seit jenem Besuche war er eine innerliche Unruhe nie mehr losgeworben. Er hatte sich's immer wieder gesagt, daß es töricht und verwegen gewesen war.

Er hatte sich auch vorgenommen, unter keinen Umständen die kompromittierende Bekanntschaft fortzusegen.

Jest war es ohne fein Zutun doch noch zum

Krach gefommen.

Die Haut prickelte ihm, aber er zwang sich zur

Ruhe, um noch mehr zu erfahren.

Dierl machte ihn nervös mit seinen grobschlächstigen Vermutungen über die Ursachen des Kleiderswechsels. Er konnte das nicht mehr mit anhören. Nach einem flüchtigen Gruße schlich er die Treppe hinauf und schloß sich in sein Zimmer ein. Niedersgeschlagen setze er sich ans Fenster und versuchte, seine Sedanken zu ordnen.

War es nicht bas richtigste, Herrn Schnaase zu bitten, daß er, fomme mas wolle, feinesfalls von

jenem Besuche etwas sage?

Er verließ sein Zimmer und fampfte noch mit seinem Entschluffe, bei Schnaase anzuklopfen, als

ber Ersehnte auf ben Gang heraustrat.

"'n Morgen, herr Rat! Haben Se schon gehört, daß wir reisen . . . " Er unterbrach sich, weil ihn Schützinger erschrocken anstarrte und ihm sonderbare Zeichen machte.

"Nanu, was is?"

"Ich weiß alles . . . . flüsterte der Herr Rat. In diesem Augenblicke öffnete Frau Karoline die Ture und rief erregt: "Gustav! Benny weiß bestimmt, daß du bie Schlussel gehabt haft . . . "

"Denn find fe im Rachttifch," erwiberte er.

Er war etwas verwirrt.

Karoline konnte boch was merken, wenn fie ben Knautschenberger so geheimnisvoll tun fah.

Was wollte benn ber? Ihn ausfragen?

"Entschuldigen Sie," fagte er turz. "Sie sehen, ich habe wirklich keine Zeit, 'n Morgen!"

Damit brehte er ihm unwillig ben Ruden.

Schützinger sah betrübt, bag er auf eine Aussprache mit bem begreiflicherweise erregten und
verstörten Manne nicht rechnen konnte.

Er faßte einen raschen Entschluß, ging in fein Zimmer und padte. Nur fort von hier! Go schnell

ale möglich!

Bei Hobbes machte sich reges Treiben bemerkbar. Natterer, der im kaden stand, hörte über der Decke schwere, gleichmäßige und eilende, leichte Tritte. Die schweren rührten vom Professor her, der in seiner Studierstube auf und ab schritt, und das Werk der letten Wochen überdachte.

Es war gut, und mußte fo, wie es mar, ftehen

bleiben und in die fernste Butunft wirfen.

Die eilenden Schritte machte Frau Mathilbe, die alles Mitgebrachte in zwei große Roffer pacte.

Eine leberne Handtasche stand auf dem Tische; sie gehörte für das Manustript, das für sich allein und ja nicht mit anderen Dingen vermengt nach Göttingen geschafft werden mußte. Es ging auf die elfte Stunde.

Man mußte noch bie Miete bezahlen, bann in ber Post zu Mittag effen, und kurz nach zwölf ging

ber Bug.

Mathilbe schloß die Koffer ab und kam in ben Laben herunter, wo sie die Rechnung prüfte und die Miete, wie den ausstehenden Betrag für Kieler Sprotten beglich.

"Es is wirklich ichab'," fagte Ratterer, "baß

die Herrschaften wegfahren und unser schönes Fest

net mitmachen."

"Bu schabe," erwiderte die Frau Professor. "Aber Horstmar brangt, benn Sie verf . stehen, nachdem nun boch sein Merk fertiggel ... stellt ift ..."

nun doch sein Werk fertigges ... stellt ist ..."
"Gel'n S' das Werk! I hab' zu meiner Wally
g'sagt — Wally, geh außa, d' Frau Professa is
da! —, i hab' zu ihr g'sagt, da wer'n mir no öfta
dran bent'n, daß da Herr Professa bei uns a Werk
g'schrieb'n hat."

Mathilde lächelte.

Der gute Mann fagte in feiner naiven Art eine Wahrheit, die größer war, als er fich's wohl trau-

men ließ.

Was er heute so nebenher und zufällig wußte, erfuhr morgen die ganze gebildete Welt, und die vergaß es nie mehr, daß in einem bescheidenen hinterstübchen zu Altaich an der Bils die "Phantasie als das an sich Irrationale" beendet worden war.

Aber wer konnte bie Bedeutung biefes Gefchehens

ben Leutchen flarmachen?

Mathilbe schwieg und lächelte.

"O mei!" rief die eintretende Wally. "Is 's wirkli wahr? Gengan S' heut scho? No natürli, bei dem Weda . . . "

"I sag' grad' der Frau Professa, wie schad' 's is, daß de Herrschaft'n unser Fest net mitmach'n."

"Freili, enter Fest ... Hatt''s as benn net früher halt'n finna? Ra hatt' ba Berr Professa

no was g'habt bavo . . . "

"Ich hatt's ja auf 'n Samstag scho ang'sett, aba da Herr Schnaase hat's net zulass'n. Er hat drauf bestand'n, daß 's um acht Tag verschob'n werd, weil er a b'sonderne Nummer fürs Programm hatt', hat er g'sagt..."

"Daweil gengan de Herrschaft'n," jammerte Wally. "Aba natürli, da Herr Professa werd halt

Schul' halt'n maaff'n . . . .

"Sei Wert hat er aa firti," sagte Natterer. "Ahan . . . 's Wert. No ja, da werd er froh sei, daß er dös weg hat. Dös laßt sie benga. Er is ja so sleißi g'wen, und oft hab' i zu mein Mann g'sagt, wenn's Liacht brennt hat bis zwölfi, wia 's eahm no net z' fad werd, de lange Schreiberei, hab' i g'sagt . . . no ja . . . jet is er Gott sei Dank sirti, und Sie möcht'n hoam und Cahna Ordnung hamm, und da Herr Professa werd Schul' halt'n muass'n . . . dös laßt si benga . . . "

Mathilde lächelte wieder.

Es ließ sich noch anderes benten. Unendlich Soheres, aber es ließ sich nicht barüber f. . sprechen.

"Also nich mahr, Sie sorgen bafür, baß Ihr Mädchen die Koffer punttlich an die Bahn bringt? Wir sehen uns noch, bevor wir zur Post hinübergehen ..."

Mathilbe nicte freundlich und ging hinauf in

die Studierstube.

Der feierliche Augenblick war gekommen, da man das Manuskript einpacken mußte. Horstmar nahm es aus der Kommode und wog es beglückt in den Händen.

Die Frau Professor schlug es in starkes Papier

ein und wickelte eine Schnur barum.

Tilden hielt die Ledertasche geöffnet, und dann wurde das Manustript langsam und sorgfältig versenft. Mathilde klappte zu und reichte dem Gatten die Hand.

Er stand mitten im Zimmer und blidte angstlich auf den lebernen Schrein, der sein Rostlichstes

barg.

"Nu wollen wir aber gehen," brängte Mathilbe. Sie stedte ihren versonnenen Horstmar in einen Mantel, drückte ihm einen Regenschirm in die Hand, und indes sie die Lebertasche in die Linke nahm, hing sie sich mit der Rechten in seinen Arm ein. Sie gingen.

Aber unter ber Türe wandten sich herr und Frau hobbe und Tilbchen noch einmal um und umfaßten mit einem Blicke ben stillen Raum, der die Wiege einer neuen kunstgeschichtlichen Epoche geworden war. Dann erst schritten sie die Treppen

hinunter. An ber Hausture standen Natterer und

feine Walln.

"Glückliche Reisel" sagte der Hausherr. "Schad, Schad, Berr Professa, daß Sie unfa Fest nimmer mitmady'n . . . Bielleicht fommen G' im nachft'n Jahr wieda und schreib'n a neu's Wert . . . "

"Cahna Rugh hamm S' ja bei uns, und bos Zimma hint naus last'n ma tapezier'n," sagte Krau

Wally.

"Wir werden ja sehen," erwiderte Mathilde. Hobbe aber hörte nicht, was die Leute sprachen. Unruhig fragte er seine Frau: "Hast du es?" "Ja, Borftmar," fagte fie und hob die Lebertasche in die Bohe.

"Und nun Abieu!"

"Adjö! Adjöl" jauchzte Tildchen.

Natterer verbeugte fich, Wally nickte freundlich, und beide blidten der Familie Bobbe nach.

Bon brüben fam Fanny mit hochgehobenen Röcken

herüber.

Sie trat in den Laben ein und legte ein Paket

auf die Budbel.

"Un schon Gruag von herrn Schnaafe, und da schidt er Cahna be Programm und be Schreibereien . . . "

Natterer öffnete bie blauen Aftenbeckel und fah erstaunt die Prototolle, Entwürfe und Festprogramme bes Altaicher Frembentomitees. "Zu was bringen G' benn bos?" fragte er.

"Da Berr Schnaase schickt's Cahna, weil er heut abreist . . . "

"Wer reift ab?"

"De Berliner Berrichaft . . . "

"Der Berr Schnaafe?" "Ja. Beut 3' Mittag."

"Das is ja der höhere Blodfinn!" rief Natterer.

"Wenn mir 's Rest am Samstag hamm!"

"Frag'n S' 'n halt felber, wenn S' as net glaab'n. Für was fan nacha d' Roffa pact, und g'weg'n was muaß i den gang'n Vormittag umanandlaffa? Ja ... alfo ... Cahnere Davier' hamm S'... b'füad Good! I hab' koa Zeit net jum Berfteh'..."

Sie eilte hinaus.

"Das is ja ber höhere Blöbsinn!" wiederholte Natterer. "Wally! Geh in Lad'n reil I muaß zum Blenninger nüber ... das is ja der höhere ..."

"Was haft benn?"

"Nig hab' i. Laß ma do du mein Ruah!" Er stülpte seinen Hut auf und lief ohne Schirm im strömenden Regen zur Post hinüber.

Er traf den Blenninger Michel in der Ruche, wohin er fich vor dem karm der Berliner geflüchtet

hatte.

"Was hat denn da enter Fanny für an Unfinn daher bracht?" fragte Natterer ungestüm. "Daß da Herr Schnaase heut furtfahrt?"

"Ja." "Was ja?"

"Furt fahrt er."

"Das is ja a Mist! Das is der reinste Blodfinn. Gestern war er bei mir, und mir hamm mitanand beschlossen, daß unser Fest am Samstag stattsind'n soll. Da werd er heut wegfahr'n."

Der Blenninger zerlegte ruhig feinen Leberinobel.

"Red' bo! Woher habt's denn os ben Schmarrn, den einfältig'n? Wer fagt benn dos überhaupts?"

"Er." "Wer er?"

"Da Schnaase."

Natterer sah, daß er von dem phlegmatischen Menschen nichts Rechtes erfahren konnte.

"Wo is der Berr Schnaafe?"

"Drin."

"In der Gaftstub'n?"

"Ja."

"Nacha geh' i nei . . . ober na, geh' bu nei unb sag' eahm . . . "

"I geh' net nei."

"Den G'fall'n, moan i, kunntst d' mir erweif'n, für bos, daß i bir 's Haus voll Fremde herbracht hab' . . . "

"I mag bos G'surrm net," sagte ber Posthalter und blieb sigen. Die Kellnerin tam gerade ans Kenster, und Natterer wandte sich an sie.

"Passen S' auf... sagen S' dem Herrn Schnaase, er mocht' an Aug'nblick in Gang raus kommen . . . ich muß'n dringend sprechen, sagen S' ihm . . . "

Die Rellnerin richtete es aus, und Schnaafe

folgte etwas unwillig dem Ersuchen.

Er kam mit vollen Backen kauend, die Serviette vorgebunden, in den Hausgang.

"Brr! Donnerwetter, das zieht abscheulich! Dit

mas tann ich bienen, Berr Prafibent?"

"Sie entschuldingen, Berr Schnaase, daß ich Sie da belästigen muß. Aber die Fanny, 's Zimmermadel, bringt so a bumms G'red daher, daß Berr Schnaase heut abreisen . . . "

"Stimmt." "Ja . . . i . . . "

"Das dumme Gerebe stimmt, verehrter Berr Präfident. In ner Stunde fahren wir ab."

"Ja, jest weiß i net, was i fag'n foll . . . Was

is denn nacha mit unfern Fest?"

"Mit unferm Fest — nischt. Soweit ich in Betracht tomme. Aber Ihr Fest konnen Se ruhig abhalten."

"Aber Sie hamm's doch felber verschob'n! Weg'n der besondern Nummer, die wo Sie in petto

hamm."

"Hatte, mussen Se sagen, Herr Natterer. Die Nummer liegt nu wirklich im betto. Die Primabonna is unpäßlich. Tut mir leib, aber das kommt bei ben besten Ensembles vor . . . Es is nu mal nich zu ändern."

"Jest weiß i nimmer, was i sag'n soll. Es war

bo all's ausg'macht . . . "

"Und war" auch fein geworden, lieber Natterer. Wir hätten das schon gedeichselt. Aber die Pflicht ruft, und da is nischt gegen zu machen. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen viel Vergnügen un besten Erfolg . . . Nu entschuldigen Se mich aber, es zieht verdeibelt, un ich habe so wie so 'n Schnuppen,

un meine Leute warten. Also auf Wiedersehen! Meine Stimme im Affo trete ich hiemit feierlich an Sie ab. Mahlzeit! . . . "

Natterer sah dem freundlichen Manne ingrimmig

nach.

Mit Wut im Berzen ging er aus ber Post. "Sprecher, miserabliger! Spruchbeutel, nix-

nutiger!" murmelte er vor fich bin.

Daheim packte er die Statuten, Gründungsprotokolle, Sitzungsprotokolle, die Programmentwürfe und Briefe samt dem blauen Aktendeckel, der die Inschrift Afko trug, zusammen und eilte in die Rüche.

Er brangte Wally vom Berbe weg und warf die Arbeit vieler Stunden, die Beweise seiner Mühen ums öffentliche Wohl, zornig ins Feuer.

"Was is und gar is, und g'rebt werb gar nig . . . "

"San bos be Papiera von . . . . "

"Aus is, hab' i g'sagt, und foa Frag' gibt's net." Er ging hinaus und warf die Türe schmetternd hinter sich zu.

"Siehste," sagte Schnaase, als er sich wieder neben Karoline setzte, "nu hätten wir doch noch ne Woche hier bleiben sollen. Die italienische Nacht kann ohne uns nich stattfinden . . . "

"hat man bich beshalb hinausgerufen? Go ne

Zumutung!"

"Rege bich nich unnüt uff! Ich habe natürlich abgewunken. Und ich muß sagen, wie der Mann klein wurde, das hat mir ne gewisse Befriedigung verschafft. Denn nu biste gerächt, Karline. Weil er dich doch wirklich unerhört betimpelt hat mit seine Voralpen und Höhenluft. Nu wollen wir zahlen..."

Die Familie brach geräuschvoll auf. Fanny mußte kommen, und Stine wurde noch mal hinaufgeschickt, um die kleine Tasche zu holen, und die Handschuhe und ..., Stine! Stine! Fraulein Henny hat ihren Schleier auf dem Sofa liegen . . . \* Was

die Person bloß hatte?

Den ganzen Morgen ging sie murrisch herum, und rot geweinte Augen hatte sie, und als man so und so oft nach ihr gerufen hatte, fand man sie in ihrem Zimmer weinend beim Briefschreiben.

Ach ja! Was wußte die Familie Schnaase von einem gebrochenen Berzen ober von dem Liebreiz eines altbaprischen Schlossers und Piganiers, den Stine Jeep aus Kleinkummerfelde — ochott! — nu so ganz ohne Abschied und lette Zärtlichkeit verlassen mußte, und den sie nur mehr brieflich ermahnen konnte, treu zu bleiben und jeden Tag eine Postkarte zu schreiben?

Die Familie Schnaase wußte nicht, wie Scheiben und Meiben ber armen Stine so weh tat.

Doch hörten auch Karoline und Henny schwere Abschiedsfeufzer.

Berr von Blazed fagte ihnen, bag er faffungs

los fei.

"Ich bibbe, meine Damen, das is doch ein Schlag aus heiterm Himmel! Wie ich heite herunter gekommen bin und diese schlimme Nachricht erfahren habe, war ich färmlich beteibt. Man fühlt die Greße des Glickes erst, wenn es entschwindet. Ich kann jest mit dem bekannten Dichter sagen, daß die schönen Tage von Aranjuez vorieber sind. Sie gehen und ieberlassen den Armen der Pein, das heißt der Gesöllschaft des Herrn Dierl. Das ist grausam! Gestatten wenigstens diese Blumen. Es war alles, was hier aufzutreiben war ..."

Schnaase suchte berweilen den Posthalter Blenninger, von dem er noch nicht Abschied genommen hatte. Aber er war nirgends zu finden, und als Fanny zulest den Hansgirgl fragte, wo denn der Herr bloß sein könne, wurde sie mit auserlesener

Grobheit abgewiesen.

Der Blenninger faß aber im Stalle auf der Futterfiste, und er hatte dem Hansgirgl befohlen, das Geheimnis zu mahren, weil er verborgen

bleiben wollte, benn bas Gefurrm konnte er nicht anhören.

"Das is wieder mal echt!" fagte Schnaase, der

felbst im Hofe Umschau hielt.

Da trat der Kanzleirat heimlich und rasch an ihn heran und brückte ihm einen Zettel in die Hand. Bevor sich Schnaase von der Überraschung erholt hatte, war Schützinger weggeeilt.

Er schlich auf Geitenwegen jum Bahnhofe.

Seinen Roffer hatte er bem Martl gegeben.

Schnaafe offnete ben Zettel und las: "Schonen

Sie mich!"

"Nanu! Berrückt un brei macht neine. Der hat

"Nischt zu machen. Der Posthalter bleibt unsichtbar," sagte Schnaafe. "Dieses Gegenteil von einem Europäer is wenigstens konsequent."

"Mach' endlich ju!" rief Karoline ungebuldig. "Bobbes find ichon an die Bahn, und bu ftehft

noch hier und wartest."

"Also lost Go leb denn wohl, du stilles Haus, un Fräulein Fanny, sagen Sie dem Posthalter, ich hätte mir zu gerne noch mal seine ansprechenden Jüge ins Gedächtnis geprägt, aber es hat nicht sollen sein. Und sagen Se ihm, ich werde ihn rekommandieren als Gasthof zum bair'schen Hiesel oder zum Kanadier ohne übertünchte Höflichkeit, und past mal Obacht, denn fängt's erst an mit de Fremden aus preußisch Berlin! Au reservoir! Abchees, Kinner!..."

Er winkte frohlich mit ber Hand und eilte feinen Damen nach, die mit Herrn von Wlazeck schon

vorausgegangen maren.

Am Bahnhofe kam noch ein herzlicher Abschied vom Martl, der die Koffer hingefahren hatte.

Zuerst erhielt er ein Trinkgeld, und es fiel so aus, bag er zufrieden brummte und die Haube ruckte.

Und bann fagte Schnaafe:

"Sehen Se, verehrtester herr Urbaier, bas mit 'm Gepäck haben Se nu schon raus, daß man's bringt un holt. Mit der Zeit werden Se auch noch begreifen, daß man für schwarze Stiebel schwarze Wichse un für gelbe Stiebel gelbe Wichse nimmt, und wenn Se das erst richtig intus haben und von Ihrem herrn Posthalter noch 'n happen Liebenswürdigkeit abkriegen, denn werden Se 'n großartiger hotelportier, und wenn der Posten bei Adlong frei wird, will ich Sie gerne empfehlen. Leben Se wohl und grüßen Se die andern Indianer!"

Martl jog die Oberlippe in die Sohe und fein Schnurrbart sträubte fich. Aber er fand feine rasche Antwort, und jum Uberlegen ließ ihm ber damische Sund feine Zeit, benn er flieg gleich ein.

Rurg bevor ber Bug abfuhr, ichlich ber Kangleirat heran, nahm feinen Roffer von Martl in Empfang und feste fich abfeits in ben zweiten Wagen.

Angstlich fpahte er burche Fenster, ob nicht boch noch ber wutenbe Schlosser herbeieilte und auch von ihm Rechenschaft verlangte.

Er atmete auf, ale fich ber Bug in Bewegung feste, und ale fich Taler und Bagel gwischen ihn

und bie Statte feiner Berfehlung legten.

Es war eben boch etwas anderes, einem Ministerialrat frivole Geschichten nachzuerzählen, als sie selbst zu erleben. Indessen Marti seinen Karren mismutig heimschob und darüber nachdachte, was er den Berliner alles heißen hätte mussen, und indessen Herr von Wlazeck sich über die entsetliche Leere klar wurde, die ihn angähnte und die einem Manne, der die Benus zum Leitstern erkoren hatte, so fühlbar sein mußte, indessen Stine mit umflorten Augen den Kirchturm, der so nahe bei einer gewissen Schlosserei stand, verschwinden, noch einmal auftauchen und wieder verschwinden sah, faßte Herr Schnaase das Gesamtergednis zusammen.

"Und nu gib mal ju, Karline, eigentlich war's boch 'n Reinfall. Ich habe ja bir juliebe geschwiegen, aber wenn ich an allens bente, bann frage ich mich, wie konnten wir auf bas Schwindelinferat fliegen, und wie find wir und in diesem

hinterbaierschen Meste vorgekommen?"

"Du hast mir zuliebe noch nie geschwiegen," erwiderte Karoline. "Und wenn du schon nich imstande bist, den Zauber der Einsamkeit und des tiefen Friedens zu empfinden, so mußt du doch nich bei andern die gleiche Gefühllosigkeit suchen."

"Aber nu bifte boch grundlich entzaubert?" fragte

Schnaafe.

Da wandte sich Raroline von ihm ab und seufzte. Denn schon auf der Fahrt nach Berlin war sie dabei, die Altaicher Tage zu einem entschwundenen Märchen zu gestalten und sich in Sehnsucht nach dem fernen Glücke einzuleben.

In der andern Ede bes Wagens fagen Borftmar und Mathilde Bobbe; Tildchen ihnen gegen-

über.

Sie fahen jum Fenfter hinaus.

Ader, Wiefen, Walber hufchten vorüber. Braune

Flachen, grune Flachen, Baume.

Hier hausten Menschen im trostlosen Einerlei, gingen hinterm Pfluge, trieben Tiere, gingen zum Essen, Tag um Tag, Woche um Woche. Einmal in ihrem Leben siel Helligsteit in bieses Dunkel.

Ein hoher Beift mar unter fie getreten, aber fie

wußten es nicht. Gie ahnten es nicht.

Borftmar fuhr aus tiefem Ginnen auf.

"Baft bu es?" fragte er angftlich.

"Ja, Liebster," antwortete Dathilbe und beutete

auf die Lebertafche an ihrer Geite.

Und bann blidte fie mißbilligend auf das große, hubsche Madchen, das an einem Fenster stand und unweiblich vor sich hin pfiff.

An was Benny bachte?

An Altaich ober an Berlin?

An stilwidrige Beinkleider oder an Breeches? Oder an einen Bräutigam und an eine große Wohnung in Charlottenburg, die man modern möblieren konnte? Übrigens war es sonderbar, daß der dritte doch nicht gekommen war, nicht mal zum Abschiednehmen. Und der Zug rollte weiter.

In Altaich aber kamen nach einer Regenwoche stille Spätsommertage. Es lag wie Feierabend über ben abgeräumten Feldern, und was geblüht und Früchte getragen hatte, schien sich behaglich auszuruhen.

Wer es recht verstand, für ben mar's eine schone

Zeit.

Und Ronrad verftand es und gewann bie Bei-

mat von einem Tag jum andern lieber.

Daheim aber, wo fich's an ben langen Abenden noch behaglicher faß, war ihm Michel ein guter Kamerad.

Der ging nach und nach aus sich heraus und erzählte bessere Geschichten als die vom Patrik Sgean, der am Kaninchenbau dem George Downie eins über den Kopf gegeben hatte. Und erzählte Geschichten von brangvollen Tagen, in denen es sich so nebenher zeigte, was er für ein surchtloser deutscher Mann gewesen war.

Aber bas gehörte nicht hierher.

Er fühlte fich glücklich bei der Arbeit und lachte frohlich, wenn zuweilen ein Bauer tam, der einen leibhaftigen Gichlafenhandler feben wollte.

In der Post war es wie vor dem Gesurrme der

Frembenzeit.

Laut und geschäftig am Schrannentag, schläfrig

an ben anbern.

Alle Kurgaste und merkwürdigen Erscheinungen waren fortgezogen. Der Dichter Bunzli schied einen Tag nach der Familie Schnaase; er fuhr mit dem gleichen Zuge wie Mizzi Spera, die sich auf dem Bahnhofe recht furz von der weinenden Hallbergerin verabschiedete.

Bungli foll in Winterthur wieder Gerstenschleim und Barengucker verkaufen und als ehemals lüderlicher Dichter in einem anreizenden Rufe bei ben Madden stehen. Herr von Wlazed tehrte tief verwundet nach Salzburg zurud, wo er an Swoboda und Plachian immer unangenehmere Feststel-

lungen zu machen hat.

Als letter zog Berr Inspektor Dierl von Altaich ab. Auch als der einzige, der wiederkommen wollte. Der Blenninger Michel steht an guten und schlechten Tagen unterm Haustor mit den Handen in den Hosentaschen, und wenn ihm Natterer unterstommt, verfehlt er nie, zu fragen:

"Was is na g'wen mit bein Summafest?"

Und jedesmal gibt es bem rührigen Manne einen Stich und erinnert ihn an die schlimmste Entetauschung seines Lebens.

Für bie Bebung bes Frembenverfehrs wollte er

nie mehr einen Finger rühren.

Bas hatte ihm feine Dube eingebracht?

Spott und Undant.

Und bazu ben unausrottbaren Haß des Hausknechts Martl. Der vergaß es dem hundshäuternen Kramer nie, was der ihm hatte antun wollen, und er sah nie ohne Ingrimm die damische Mütze am Nagel hängen mit der Aufschrift: "Potel Post". In ungetrübter Freundschaft aber lebte er mit Hansgirgl, der von Altaich nach Sassau und von Sassau nach Altaich suhr und seinem Stutz zuweilen eins aufblies. Bald ein trauriges, bald ein lustiges Lied. Am liebsten einen Landlerischen:

"Zum Deandl bin i ganga De ganze Wocha, Am Samstag auf d' Nacht Is ma d' Loata brocha. Dudel-dudel-dudel-duduliah Dudel-dudel-duliah!"

Und bann ereignete sich noch was Merkwürdiges. Am Kirchweihmontag faß in Niedering braußen beim Wirt der Xaver einträchtig mit der Fanny beisammen.

Es ist was Spaßiges um ein Mabel und seinen ewigen Zorn. Aber es ist auch was Spaßiges um einen Diganier und seine ewige Treue.

## Der Jagerloisl

Eine Tegernfeer Befchichte

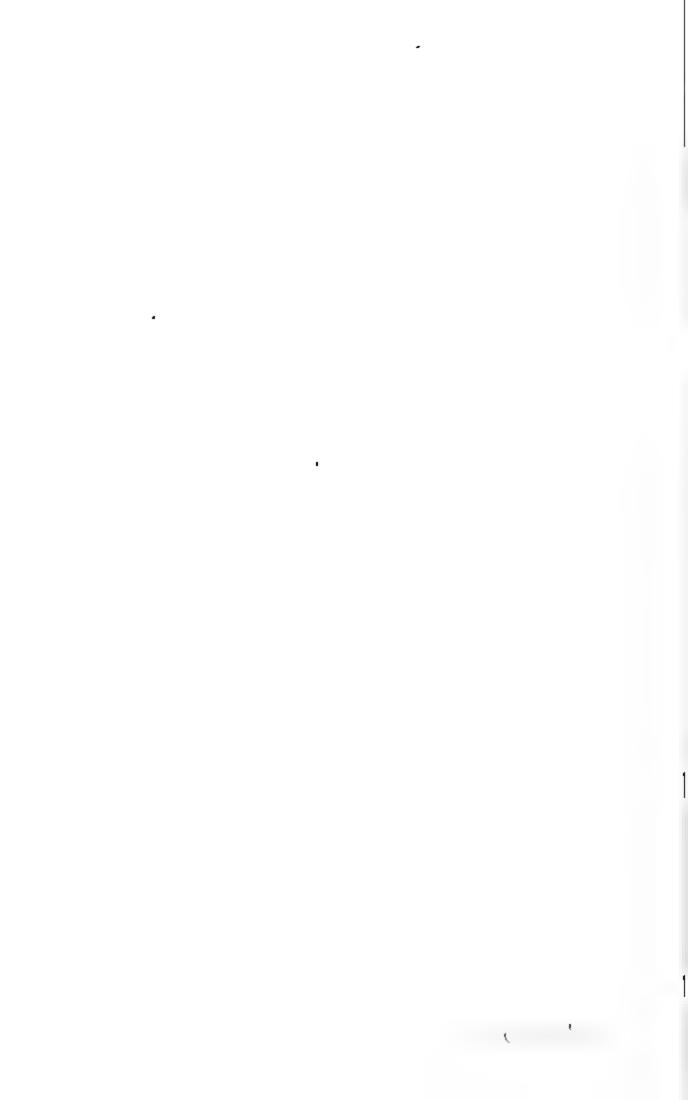

"Was gibt's, Loisl?"

"Im Zwergelgraben treibt a mordalischer Bock; toan bessern hamm S' no net g'schossen, Herr Baron. Es is der vom Buacher Schlag, den ma vorigs Jahr amal g'sehg'n hamm, wissen Sie's nimmer?"

"Rann mich schon erinnern; ein guter Bock."

"Guat . . . A mordalischer Sechser. Den schiasen S' heut auf'n Abend ganz g'wiß. Er to net aus. Der Bock treibt erscht seit gestern. Wenn ma um halbi fünfi furt gengan, san ma um sechsi am Plat."

Berr von Fries, ein etwas beleibter, gutmutig aussehender Vierziger, klopfte die Asche von der Zigarette und sah fast verlegen auf den Jäger.

"Beute? Beut kann ich nicht, Loisl."

"Aba . . . "

"Ausgeschlossen. Ich habe dringende Briefe zu schreiben. Morgen ... Das heißt, übermorgen können wir's probieren."

"Jeffas — Jeffas!"

"Wie afrat?"

"Wia 's lette Jahr. Da hamm si da Herr Baron aa foa Zeit net gnumma und hamm g'wart' und g'wart', und z'sett san ma Schneider wor'n."

"Ja no . . . wenn es nicht geht. Also über-

morgen."

"Aba g'wiß!"

"Gang bestimmt."

"Na schaug i no mal in Zwergelgraben ummi. Werd wohl da Bock aushalt'n, und übermorg'n um vieri Namittag kimm i her." "Schon, und schau nur nicht so verzweifelt breint Ich gehet boch selber viel lieber ins Revier, als daß ich mich da abplag mit der Briefschreiberei, mit der faden."

"Na gilt's auf übermorg'n. Pfüa Good!"

Loist stedte den Ropf zwischen die Schultern, als beugte ihn der Gram über die Saumseligkeit seines Herrn nieder, und schritt zogernd aus dem Zimmer.

Fries fah ihm nach.

"Ein Prachtferl. So was von Knochen! Und Augen wie ein Habicht ... wie er mich durchdringend angeschaut hat! Als hätte er gemerkt ..."

Das Tischtelephon läutete.

"Halloh! Hier ... Ah Muckil Gut Morgen! Gut geschlafen?... Bon mir? Geträumt? Go... so... Du, beinah hätte mich der Loist fortgesschleppt auf die Jagd ... Gräßlich? Na, so schlimm ist es ja nicht ... Ich hab mich schon losgeschwindelt ... Ja ... ja ... Nachmittag? Natürlich! Nach Kreuth ... schön. Ich hol dich mit Wagen ab ... Du, sag mal ...

Loisl Heiß brummte etwas vor sich hin, als er aus der Villa Bergfried herauskam. Er hatte Gewehr, Bergstock und Rucksack auf eine Bank davor gelegt; ein rotgelber Schweißhund saß als Wächter daneben. Loisl streichelte ihm freundlich den Kopf und ging heimzu auf einem Wiesenwege hinterm Dorfe. Es paßte ihm nicht, wenn er von den Leuten gesehen wurde. Ein Jäger sollte unsichtig bleiben, sagte der alte Rauchenberger. Bon zwei, die einem begegnen, sei einer ein Lump und der andere sein Helser. Bor Tag ins Revier, bei der Nacht heim oder in die Hütte, so wär's recht.

Aber er war voll Eifer und Freude heimgelaufen, um seinen Jagdherrn auf den Bock zu führen. Es war ein Kreuz mit dem! Allemal hatte er eine Ausrede, wenn er auf den Berg mitgehen sollte. Immer hieß es: heute geht's nicht, heute

ist's unmöglich. Und von Rechts wegen hatte er von ber lieben Welt nichts zu tun.

"Berein, Birfchmann! Geh g'rud, fag' i."

Der Schweißhund war voraus gelaufen und schnupperte einen Bullterrier an, der ihn mit vorquellenden Augen anglotte.

"Lag bos Berreckerl ftehl"

Hinter dem Zaune stand ein dicker, kahlkopfiger herr, ber fich ein Monokel einklemmte und dem

Jäger nachschaute.

"Donnerwetter!" sagte er ungeniert laut. "Das ist mal ein strammer Bengel! Nelly, schabe, daß du den Kerl nich gesehen hast..." wandte er sich an seine Gattin, die auf einem Gartenstuhle lag und las.

Frau Rommerzienratin Fehfe fah gelangweilt

auf.

"Was hatte ich feben follen?"

"Den Jäger, der eben vorbeiging. Ich sage dir, Schultern und Kopshaltung wie der Dingsda in Rom . . . na! Die Namen merke ich mir ja doch nich . . . aber so was von Kraft und Derbheit, und dabei so was Nobles . . . wo die Kerle das herhaben?"

"Ich glaube, du fiehst wieder mal, was du sehen

willft."

"Ich sehe ganz nüchtern, aber ich freue mich über die Leute hier. Die haben das, was uns fehlt, — Rasse."

"Une?"

"Und Stadtmenschen . . . natürlich masculini generis. Und Berlinern."

"Na, hör mal, von den Vorzügen der Münchner

habe ich wirklich nichts bemerten konnen."

"Alfo Stadtmenschen überhaupt."

"Das ist hier so beine Stimmung; wird auch

wieder vorübergehen."

"Geht nich vorüber, weil es absolut begründet ist. Natürlich sieht man bei und elegante Bengels, will ich nich bestreiten. Aber das hier ist etwas ganz anderes; es ist unbewußt, ist einfach da, ist

angeboren. So selbstverständliche Kraft und in ber Derbheit boch die Grazie. Erinnere dich an ben Tanz neulich in Kreuth."

Ein frohliches Lachen unterbrach ihn.

Fehse wandte fich um und sah sein Tochterchen Benny in der Ortstracht vor sich stehen. Das hubsche Madel sah in dem Kostum, das ihre schlanke, fraftige Figur zur Geltung brachte, verführerisch nud.

Bu ihrem feden Gesichte, dem lebhafte Augen und etwas aufgeworfene Lippen einen besonderen Reiz verliehen, paßte der grüne Hut. In dem prall anliegenden Jäckhen mit den furzen Armeln fah sie voller aus, stämmiger.

"Nanu!" rief ber Papa bewundernd. "'n richtig-

gehenbes Bauernmabel!"

"Da siehst du's," sagte seine Frau. "Wenn dir ein hiesiges Mädchen begegnen würde und nur entfernt so frisch und hübsch aussähe, ich möchte mal deinen Bortrag über die Borzüge der Gebirgstrasse hören. Woran liegt's? Am Kostüm und an der Stimmung. Du bist hier so 'n bischen im Holdrio-juhu . . . wie auf dem Alpenvereinsball."

Das Anwesen, auf dem Loisls Mutter hauste, lag außerhalb des Dorfes an einer Berglehne. Einen Buchsenschuß davon entfernt wohnte der pensionierte Jagdgehilse Splvester Rauchenberger, der den Siedziger schon hinter sich hatte. Er saß vor seinem aus Holzbalten gesügten Hause, das nur zwei Fenster und die Haustüre in der Front hatte. Die Altane, die sich um den obern Stock zog, konnte ein Mann von mittlerem Wuchse mit der Hand erreichen; sie war braun gebrannt von der Sonne, und Blumenkasten standen darauf, aus denen Nelten und Geranien herunterhingen.

Eine anheimelnde Ruhe war um das Häuschen; es schien behaglich zu rasten, wie der Alte, der seine Pfeife rauchte und den blauen Kringeln

nachsah.

Loisl trat an ben Gartenzaun.

"Gruaß di Good, Festl! Derf i a weng in Boangart kemma?"

"Geh no eina und hock bi zuawa! Kimmst vom

Berg owa?"

"Ja. I bin beim Baron ent'n g'wen. Wia geht's oiwei?"

"Wia 's van halt geht. D' Aug'n laffen aus,

d' Fuag laffen aus."

"Aba 's Ausschaug'n is frisch."

"Sagt ma, und da Loder taugt do nimma viel. Was mach'n d' Rehbock? Treiben f' quat?"

"Feit fi nir. Beut han i an gang an beiflischen Bod im Zwergelgrab'n g'fehg'n."

"Da fan be guat'n bahoam."

"Den hattst sehg'n foll'n; dicke Stanga, perlt bis aufi, start, und zwoa zwerchte Hand über b' Lufer."

"Dho!"

"Nig g'log'n. I bin auf achtz'g Schritt babei g'wen. Mi hat's ja glei g'rissen, wia'r i dos Gwichtl g'sehg'n hab."

"Den werst b' icho friag'n."

"Ja, — friag'n! Mei Baron geht ja wieda net außi. Heut net, morg'n net. Wer woaß, wann?"

"Hat a koa Freud mit da Jagd?"

"Net recht. Was muaß i bitt'n, bis er amal mitgeht, und bal er draußd is, verpatt er des mehra."

Festl lachte lautlos vor sich hin und strich sich mit ber Pfeifenspige über ben weißen Schnurr-

bart.

"Ja...ja, de Gawalier'! Da derlebst no allerhand, bis d' älter werst. Da hab i amal" — Festl stopste sich eine neue Pfeise und zündete sie gemächlich an — "da hab i amal in der Hirschbrunst an Münchner Herrn g'führt ... waar sunst son unrechter Mo g'wen. No, mir san beizeit'n von dahvam weg, lang vor Tagwer'n gegen 's Waxelmoos. Er hat scho a weng g'mamst, daß er mitt'n

bei da Nacht furt hat müaff'n, aber i hab's eahm ausbeutscht, bag mir gang fruah am Plat fei müaßt'n und wart'n. Wia ma drob'n war'n, is no buntel g'wen und a weng frisch. A Kaugl hat g'fchriean, bos hat eahm net paft, und na hamm ma a paar junge Birichl g'hort, be hamm mit anand tanbelt. Dos Rleppern von de Gweih hat ma beutli g'hort. Scheinbar hat er fi g'forcht'n und rutscht naher ju mir her. "Was habts benn ihr für Biecher ba herob'n?" fragt er. "hirsch," fag i, be icherg'n a weng. Gan G' no ftaab, wenn's hell werd, fimmt scho ba beffer. Er brummelt no a biffel und wickelt fi in fein Wedamantel ei. Auf samal schallt zwog Schritt hinter uns a Reb. Bab . . . bah! Es is gang guawa femma und hat und jest erft in Wind friagt. "Ja, mas is benn bas? ichreit mei Gamalier. ,Bas habts benn ihr für Biecher ba herob'n? Da mag ich nimmer bleib'n. Geben wir nunter, ich fahr in b' Stadt nei, ins Oftoberfest.' "Da hamm S' recht,' fag i. am Ottoberfest is lufti.' Und 2'fammpact hamm ma und fan hoam."

Festl lachte in der Erinnerung an seinen Jagdkavalier. "Was habts benn ihr für Biecher da herob'n? schreit er. "Ich fahr ins Oktoberfest." Ia... ja... i hab ziemli sa kenna g'lernt, hamm si Jaga g'hoas'n und san koa g'wen."

"I to ben mein' aa net lob'n," sagte Loisl. "Woaß da Deisi, an was der oiwei bentt, wenn er hinter mir brei'tappt. Siecht nig, hort nig, spannt nig. Amal, im Rießergrab'n is g'wen, steht a Hirsch da, auf toane hundert Schritt. "Sst!"... mach i..., da drent, sag i, "sehg'n S'n denn net?" "Wo?" plärrt er ganz laut und wischt si mit an weiß'n Sactilachi an Kopf ab. Dos laßt si dent'n, wia da Hirsch z'sammpact hat."

"Muag'n halt viel schwigen," sagte Festl lachend. De herrn est'n guat. Und heut geht er net außi? I moan viwei, der treibt selm a weng. Gestern is er vorbeitemma; hat a sauberne G'sellin bei

eahm g'habt."

"Dös werd scho de vom Theata g'wen sei; be waar aa auf da Hütt'n brob'n mit eahm. Wia ma no zweg'n an Weibsbild d' Jagd versamma mag?"

"Sag bos net, Loiel! Dos to fogar unferean

paffier'n."

"Mir net."

Festl schaute ben stattlichen Burschen lächelnd an. "No ja," sagte er, "bu werst net lang betteln braucha bei de Weibaleut, und mit dem versammt ma oft de längst' Zeit. Aba nur nig bered'n! Wi hat amal auf da Kothalm a Sennerin um mein best'n Hirsch bracht."

"Dos hatt i net glaabt vo bir."

"Jeta passieret's mir aa nimma, aba selbigsmal bin i junga g'wen und hab etla Falzplät ei'ghalt'n, und dos selbige Weibsbild hatt ma guat past. Leider, sie hat si ei'g'spreizt, da hat's red'n braucht und oft zuakehr'n und schö toa, und derweil hat mir a Lump mein Hirsch'n g'stohl'n. Ja, d' Weiber-leut hamm an Deisi; de kinnan viel ausricht'n, mei liaba Wensch!"

"Bloß nig g'scheibt's."

"Net viel. Aba jesa geh i eini, de Alt hat mir an Schmarrn g'macht."

"Na pfüad di Good, Festl!"

"Pfüad di und Weibmanns Beil auf den Bod!" "Weidmanns Dant!"

Die Familie Fehse saß in einem Wirtsgarten, von bem aus man einen schönen Blick über ben See und die Berge hatte.

Denny stand auf und ging jum Ufer hinunter,

mo fie Befannte traf.

Eine zahlreiche, bunte Gesellschaft bummelte hier auf und ab, stand in Gruppen beisammen, schwätze, lachte, machte Bemerkungen über bekannte Persönlichkeiten ober auffallende Erscheinungen. An diesen fehlte es nicht.

Damen jeden Alters zeigten sich in Dirndlge-Thoma. Ges. Werte V wandern, manche in echten, die meisten in Rostumen, die aus Mastenverleihanstalten entnommen schienen.

Börsianer stolzierten in kurzen Leberhofen herum; daß sie es nicht zu arg mit dem Bergkrazeln vorshatten, zeigten ihre Bauche und die dunnsohligen Schuhe.

Herr Fehse sah seine Tochter bei einer stattlichen Dame stehen; ein wohlgenährter, junger Berr gestellte sich zu ihnen. Er trug auch eine gemoleberne Hose, und seine Knie quollen rund und rofig über gradgrünen Wabenstrumpfen hervor.

"Wer ift ber Faste?" fragte Berr Fehfe.

"Aber ich bitte bich . . . . "

"Sieh dir doch den Salontiroler au! Wenn ber nich Rarifatur ift . . . "

"Es ift ber junge Strefom."

"Stresow und Labemann, Spreewerte?"

"Ja. Die Dame ist die Geheimrätin Calmon, verwandt mit ihm, ich glaube, seine Tante. Ru sehen sie zu und herauf."

Frau Fehfe verbeugte fich lacheind, ale die Be-

heimratin grußenb ben Schirm fcmentte.

Gleich barauf tam Benny mit Berrn Strefow

in ben Wirtegarten.

Der gewandte junge Berr stellte fich vor und bat bie Berrschaften, fich einem Ausfluge jum Bauern in ber Au anzuschließen.

"Meine Tante murbe fich fehr freuen."

"Gerne," fagte Frau Fehfe.

"Wie weit is es?" fragte ihr Mann.

"Ne leichte Stunde, aber schattiger Spazierweg am Bache, oben famoser Aufenthalt, und ber Heimweg ganz herrlich über Bergwiesen."

Papa fagte ju, ba fich feine Tochter fur ben

Plan begeistert einfette.

"Bantier Rebank mit Frau wird mittommen. Bielleicht kennen Sie die Berrichaften?"

"Rebang in ber Behrenftrage?"

"Ja."

"Renn ich. Ra, hier trifft man ja bashalbe Berlin."

"Gie find Dunchner geworben?"

"Seit letten Oftober, ja." "Leider," fagte Mama Fehfe.

"Gie find nicht jufrieden mit bem Taufch?"

"Ich gewiß nicht. Mein Mann hat fich etwas ganz anderes versprochen."

"Nu foll ich wieder bas Rarnidel fein."

"Du haft une boch fo viel ergahlt von ber Ge-

mütlichfeit."

"Wir haben Papa noch einen Winter Gnabenfrist gegeben," fiel Henny lachend ein. "Wird es wieder so gräßlich langweilig, bann . . ."

"Ich muß fagen, für langweilig habe ich Dun-

den nicht gehalten," erwiberte Strefow.

"Huh!... Bielleicht nicht für Herren am Stammtische, aber für uns ..." Mama Fehse zog bie Achseln hoch. "Gesellschaft fast gar nicht, und wenn, bann ganz anders, als wir es gewohnt sind. Ich glaube, eine echte Münchnerin empfindet ihre Anwesenheit selbst als störend für die Herren, die sich ohne Damen besser unterhalten."

"Go fchlimm is es ja nich," fagte Berr Fehfe,

"aber schon is anders."

"Dag bu bas enblich zugibst . . . "

"Endlich! Da haben wir wieder mal ein Beisspiel echt weiblicher Ungerechtigkeit und Inkonsequenz. Ich mußte es querst büßen, daß sich eine mir sehr nahestehende Dame alles mögliche versprach von der fünstlerischen Geselligkeit, dem heiteren Leben, der Ungezwungenheit et cetera. Natürlich war es nicht so, wie man sich's ausgemalt hatte. Und wer is der Schuldige? Ich..."

"Wir wollen das Thema nicht weiter ausspinnen," sagte Frau Fehse. "Es hat uns diesen Winter lebhaft genug beschäftigt. Sie kennen

Tegernfee icon lange, Berr Strefom?"

"Erst seit vorigem Sommer, aber meine Tante Calmon ist hier eingebürgert. Wie gefällt es Ihnen, gnabige Frau?"

"Gut. Wir wohnen allerbings etwas abseits

auf dem anderen Ufer . . . "

"Man muß sich hier zusammenschließen, Partien machen. Bielleicht sagt Ihnen heute der Anfang zu . . ."

"Ich bin Ihnen fehr, fehr dankbar . . . . "

"Wenn Sie mir gestatten . . . ich bin allerbings nur mehr furze Zeit hier."

"Schon wieber fort?"

"Ich muß beim Regiment einruden, gur Berbit-

übung."

"Sagen Sie mal, Herr Stresow, ber Bankier Redant, hat der nich erst vor kurzem geheiratet?" fragte Papa Fehse. "Eine Dame vom mecklenburgischen Abel?"

"Das ift fein Bruder."

"Richtig ja . . . Der die Kabelwerfe hat . . . "

Loisl saß unter einer Fichte, wo er gute Deckung und freien Uberblick über etliche Schläge und Waldwiesen hatte. Bom Wege, der zum Bauern in der Au führte, tonte Geschrei und Jauchzen zu ihm herauf. Er sah helle Kleider, bunte Sonnenschirme. "Plärrete Luadal" brummte er vor sich hin. "Staad geh' funnten de Leut net."

Plößlich gab es ihm einen Riß; drüben am Waldrand war ein roter Fleck aufgetaucht und

wieber verschwunden.

Er zog schnell sein Perspektiv aus bem Futteral, stellte es ein und wartete. Da kam es wieder rot unter den Boschen, und bann ins Freie heraus.

"Deifi! Is scho... Herrgott, bis da umma bligt dos Swichtl... er is scho, der guate Bock. Wia leicht kunnt man sie zuawi pürsch'n! Waar dos net was anders, als wia dahoam hocka und poussier'n? Jest wirft er auf... aha, de Goas..."

Loisl stedte ärgerlich das Perspettiv zusammen und sah mit freiem Auge, wie der Bock hinter der Gais herjagte, bergauf, bergab, hinter den Bau-

men verschwand und wieder heraustam.

"Da is er. Aber ob si mei Baron net wieder anderst b'finnt . . . "

Er stand auf und purschie von dem Plate weg,

langsam aufwärts.

Er war noch nicht weit gekommen, als ber Hund bie Leine straff anzog.

"Was haft benn, Lalli?"

Loist blieb vorsichtig stehen und horchte nach dem Dickicht hinüber, das durch ein trockenes Bachbett von ihm getrennt war.

Es war wie leises Fiepen gewesen . . . bal

nochmal und lauter.

Gleich darauf brach ein Schmalreh in voller Flucht aus dem Dickicht heraus, die Rinne hinauf, daß die Steine rappelten.

Ein ftarfer Bod hinterbrein, brunftend mit teu-

chenden Lauten.

"Jega!" sagte Loist, und ein frohes Laden ging

über fein gebräuntes Beficht.

"Der waar glei no der besser ... 's Gwichtlis vielleicht net ganz so hoch, aber no stärker und ganz dunkel ... Herrgottsakra! Kannt dos a Freud sei ... den schiaß'n und nacha den andern o'pürschen. Aber na ... bei de Weibsbilda muaß er hocka ... Brav! Hirschmanndl, brav!"

Der hund zitterte vor Aufregung, blieb aber

unbeweglich ftehen.

Loist wartete. Als sich nichts mehr hören ließ, ging er vorsichtig zurück und kam auf den Weg hinunter, der zum Bauern in der Au führte.

"Was tua'r i jest? I muaß's an Baron z'wissen macha, daß er ma morg'n net wieder umsteht... Hoam geh? Na... I schreib eahm an Zettl, den muaß ma da Hansgirgl abi trag'n. So mach i's. Kaff ma'r ins a Waß Vier, schadt aa net, und na schreib i eahm..."

Er fcbritt beffer aus und mar bald beim Bauern

in ber Au.

Im Garten faßen Sommergafte, viele Damen barunter. Alle wandten fich nach bem reckenhaften

Burschen um, ber es nicht zu beachten schien und boch beachtete.

Seine Saltung ftraffte fich, und in feinem Bange

lag noch mehr geschmeidige Kraft.

"Relly, bas ift er!" fagte Berr Fehfe laut.

"Wer?"

"Der Jäger, der mir gestern auffiel. Gin Prachte-

Frau Fehse musterie ihn burchs Lorgnon.

"Ein strammer Bauernbursche," sagte sie nicht ohne Anerkennung.

"'n bigden mehr fogar. Noble Raffe . . . "

"Was heißt nobel?"

"Berr Stresow, Ihr unparteiisches Urteil."

Der junge Herr sah dem Jäger gleichgültig nach. "Nich übel. Man sieht hier überhaupt ab und

zu gute Figuren. Macht auch die Tracht."

Er trug sie selbst, und ba er ein Bein übers andere gelegt hatte, quetschte sich bas Fleisch in bie Breite.

"Der wurde im Frack erft recht Aufsehen er-

regen," opponierte Fehfe.

"Weiß ich nicht," erwiderte Stresow höflich, aber mit betontem Zweifel. "In der Uniform, das ist wenigstens meine Erfahrung, sehen die Kerls alle plump aus."

Benny ichwieg.

Junge Damen können sich nicht sachverständig zeigen, aber junge Damen haben flinke Augen, und henny hatte bemerkt, daß der bildschöne Bursche sie mit einem bewundernden Blick gestreift hatte.

Und sie hatte ihn erwidert, deutlich, mit einem

frohlichen Aufleuchten.

Loist ging ins Haus; an der Ture wandte er fich um, und ihre Blicke freuzten fich wieder.

Da wurde ihm eigen zumut.

Schon oft hatte ihn ein Stadtfind lustig und ted angesehen, aber die da fam ihm andere vor.

Biel hübscher, viel . . . ja, was benn gleich? Jedenfalls bachte er barüber nach, und bas hatte er sonst nie getan. Er stand in ber Ruche vor ber Bauferin und wußte beinahe nicht mehr, warum er gefommen war.

"Loist, was geit's?" fragte die behäbige Frau. "Ah so... ja... kunnt ma net da Hansgirgt a Botschaft an mein Baron abi bringa? I muaß auf d' Hütt'n und sollt eahm aba was 3'wissen macha."

"Warum ner? Da Bua hat leicht Zeit."

"Da Baron werd eahm scho a Trinkgeld geb'n." "Braucht's net; der lafft leicht abi und versammt nig. Hast d' ebbas Schriftlichs?"

"I fchreib's glei, wann'st mir a Babier gibst

und a Dint'n."

Die Hauserin framte in einem Kasten herum und fand bloß einen Briefbogen, der mit schnäbelnden Tauben und Blumen verziert war.

"Er is no von ba Leni," sagte fie. "De sell hat oiwei was ju'n schreib'n g'habt. Tuat's ber?"

Leicht. 3 bant bir scho."

Loist feste fich an ben Tisch und schrieb lang- sam und mit Bedacht.

"Werther Berr Barahn!

Heite in Namittag habe in einer Reißen vorn Iwergelgraben noch einen andernen Bock gesehen und ist selbiger gleich noch der besserne, wie der anderne vom Iwergelgraben, wo aber auch noch da ist und sleißig trieben hat. Und kennte der Herr Barahn die zwei Böcke leicht schießen. Bitte daher instendig, das Sie ja gewiß kohmen. Ich warthe um drei Uhr beim Moarstadei, wo Herr Barahn schon wissen. Dit heslichster Bitte nochmals

Loisl Heiß.
Bald Herr Barahn bis um vieri nicht da sind, weis ich, das Sie nicht komen und wäre aber sehr

weis ich, das Sie nicht komen und wäre aber sehr braurig darieber. Wann Sie dem Bothen etwas geben möchten. Er ist ekstra desweng hinunter."

Loist stedte den Brief in ein fleines Kuvert, bas etliche Fettflecken hatte, und gab ihn dem Sansgirgt, einem vierzehnjährigen Buben, dessen sommersprossiges Gesicht durchtriebene Schlauheit verriet.

"Da . . . schaugst b', bag b' an Berrn felber

triffst, und gibst eahm bos Briafei. Sag no, es hatt pressert, und es waar bringend. Er gibt bir scho a Trinfgeld."

Handgirgt schlug von ber Rüche weg einen guten Trab an und verfiel erft, als er außer Sicht war,

in ein gemachliches Schlenbern.

"Trinfft a Mag, Loiel?" fragte bie Bauferin.

"Rannt net ichab'n."

"Bleibit b' bei mir herin?"

"Na, i bin liaba draugd; heut is mir z'hoaß

in da Ruchl . . . "

Er ging hinaus und sette fich an einen Tisch vor bie Ruche. Man überfah von ba aus ben Garten und konnte auch die Familie Fehse im Auge behalten.

Aber so hin und her mit Bliden ging es nicht; das hübsche Madel rebete mit ihrem Tischnachbar

und fah nicht herüber.

Loist ärgerte fich, baß er fo vor allen Leuten

da faß, und trank seinen Krug ziemlich rasch aus. Als er aufstand und sich auf den Weg machte, traf ihn boch noch ein ausgiebiger Blid, an ben

er lange benfen mußte.

Und wie er am Abend vor ber Jagdhütte faß und fah, wie bie Dammerung vom Gee herauf über die Berge bis jur letten vergluhenden Spite fletterte, fielen ihm wieber bie frohlichen Dadchenaugen ein.

Die Weiberleut konnen viel ausrichten, hatte

der alte Kestl gesagt.

Berr von Fries ließ fich burch Loisle Brief erweichen und nahm fich vor, ben armen Rerl nicht vergeblich marten zu laffen.

Allerdings mußte er noch Mudis Einwilligung

erhalten.

Da sie ihren Besuch auf vormittag angesagt hatte, konnte er sie ja münblich umstimmen und ihr begreiflich machen, bag er auf bie Jagt geben muffe, baf er nicht immer abfagen tonne.

Eigentlich fomisch, bag man fich ein Bergnügen

ale Pflicht gefallen ließ.

Er liebte diese anstrengenden Neviergange nicht, und er unterzog sich ihnen bloß, weil es ihm ein gewisses Ansehen gab, ober weil er sich nun ein mal darauf eingelassen hatte, die Jagd zu pachten.

Dabei hatte er aber ftete bas Gefühl, unter

einem Zwange zu handeln.

Warum lief er fich mude, übernachtete in schlechten Betten, stand vor Tag auf?

Sicherlich hatte er bas alles bleiben laffen, wenn

nicht ber Loisl gewesen mare.

Der junge Kerl war von ihm abhängig und war sein Angestellter, aber er setzte seinen stärkeren Willen durch und zog ihn, den Herrn von Fries, mit.

Er mußte fich Seitenstechen herlaufen, in verrußten Butten übernachten, oft in Raffe und Kalte aushalten.

Warum eigentlich? Weil er fich scheute, die Wahrheit zu fagen, daß er viel lieber in seinem

tomfortablen Baufe bleiben wolle.

Schon oft hatte er sich barüber Borwürfe gemacht, wenn er schwißend hinter seinem Jäger herlief, und manchmal war er zornig über sich selber und über Loisl geworden, und war sich als willenloses Opfer vorgesommen.

Er konnte sich barüber ertappen, daß er erlöst aufatmete, wenn ihm ein aufsteigendes Gewitter eine gute Ausrede vor dem Jäger bot. Und alles

das hieß man bann Bergnugen.

Herr von Fries sog den Rauch seiner Zigarette ein und stieß ihn durch die Nasenlöcher aus, indes er sich diesen tiefen Gedanken hingab.

Tropdem wollte er, nein, mußte er Loist wieder einmal nachgeben, benn der Brief hatte etwas so

Eindringliches.

Er ware viel lieber in angenehmer Gesellschaft spazieren gefahren, als bei ber Bipe herumgeflettert.

Eine helle Stimme por bem Gartentore.

"Schnuckil"

"Mudil Du ba?"

Sie war es. Fräulein Mia Albo, ehebem Polbi Weiß genannt als Tochter eines f. f. Finanzwachrespizienten in Salzburg, nunmehr Star an einem münchner Theater.

Aber fie fam nicht allein.

Ein Berr mit aufleuchtenden, bebeutend blidenben Augen, mit glattrafiertem Gefichte, mit gurud.

geworfenem Baupte war bei ihr.

Schauspieler und Regisseur Morton, ehebem — ja wie hatte er ehebem geheißen? Er hatte irgendseinen Namen geführt, den ein boshafter Feldmebel und Steuerbeamter seinem galizischen Großvater aufgehängt hatte, und der Geheimnis bleiben mußte.

Fraulein Mia hupfte wie ein Rind, bas Reifen

fpringt, auf Fries los.

Sie siel stets ins kindlich Raive, wenn sie ein schlechtes Gewissen hatte, aber ber gutmutige Fries merkte es nicht.

Das Rindliche entzudte ihn.

"Schnucki — Bucki!" "Na. du Wilbfang?"

"Dier ftell ich bir meinen bitterbofen Regiffeur

vor . . . Berr Morton."

Der Schauspieler lächelte herablassenb. So als wollte er sagen: "Ja, ich bin es. Nun haben Sie ben berühmten Gegenstand Ihrer Bewunderung vor sich . . ."

Er fam bem ehrerbietigen Baron entgegen und

gab fich menschlich jovial.

"Aber Sie wohnen hier ganz reizend. Dieser Goarten, diese Fontane, diese Blumenbeete, dieses Haus, ein Schlupfwinkel bes Glickes, ein Idille ..."

Er schüttelte ihm aufmunternb bie Banb.

"Dent dir nur, Schnucki," erzählte Mia, "wie ich heute frühstücke und ein bisichen an dich benke, läutet es. Wer kommt? Wein gestrenger Regisseur. Ich erschreck förmlich. Was ist los? Hat es im Theater was gegeben?" "Bin ich benn ein folcher Wauwau?"

"Aber ja! Wann man an gar nichts bentt, blog im Genuffe ber Matur fchweigt, und bann ftehen Sie, wie eine Mahnung, ploglich vor mir ..."

"Das ift schmarzlich, so als Tyrann zu erscheis nen. 3ch wollte auch einmal bie freie Luft ber

Berge aimen . . . "

Run tam Berr von Fries jum Worte.

Er lub feine Gafte ein, Plat ju nehmen, boch Morton bat, vorher telephonieren zu burfen.

Fries wollte ihn führen.

"Mein, bibbe, feine Störung! Das Mabchen

wird mir zeigen . . . bibbe, zu bleiben . . . "

"Schnucki," fagte Mia, als fie mit bem Freunde allein mar, "Schnucki, es ift schauberhaft! Diefer gräßliche Mensch verbirbt und ein paar Tage . . . "

"Wenn er nicht länger bleibt . . . das ist nicht

so schlimm."

"Wie gleichgültig bu bift! 3mei reizende Tage mit bir allein, ist bas nichte? Aber weißt bu was, ich verset' ihn einfach . . . "

"Kahren wir wea!"

"Himmlischl" Mia jauchzte auf, boch gleich verfant fie wieber in ernfte Stimmung.

"Er wird mir bann allerdings die Rhodope

nehmen, weißt bu, im Gnges . . .

"Mach bir feine Unannehmlichkeiten, Muci. Die paar Tage sind bald vorbei . . . "

Mia seufzte.

"So gefreut habe ich mich, mit bir allein zu fein, und ba kommt ber gräßliche Mensch baber! Mir is er zuwider, ich kann bir gar nicht fagen, wie . . . . "

Er tatschelte ihre Wange.

"Armes Hafcherl . . . "

"Mir is es auch wegen bir. Ich weiß, bu hast

die Art Leute nicht gern . . ."
"Ich will dir was sagen, Mucki, es trifft sich zufällig ganz gut. Ich muß wohl ober über einmal auf die Jagd."

"Dann strengst bu bich wieder so an . . . . "

"Ich kann's bem Loisl nicht abschlagen . . . "

"Ich werd ihm fagen, er soll ja auf bich acht geben . . . "

"So schlimm wird's nicht. Ich gehe heut nach-

mittag mit ihm ..."

"Aber abends bist bu zurück?"

"Wahrscheinlich . . . . "

"Nein ... sicher! Bitte, bittel Sonst barfft bu nicht weg."

"Schon . . . Ich komm bestimmt heim . . . . "

"Dann fahre ich Rachmittag mit bem gräßlichen Denschen nach Kaltenbrunn . . ."

Der gräßliche Menfch tam eben eilig aus bem

Haufe.

"Ich war in Ihrem Studio, Herr Baron. Ein Kleinod! Ich bewundere Ihren Geschmack. Alles ist hier entziggend . . . bieser Goarten, diese Fontane, diese himmlische Ruhe!"

Fries machte im Laufe bes Gespräches ben Borschlag, nach Tegernsee überzusegen, im Hotelgarten

zu effen unb . . .

"Und bann," siel Wia ein, "muß mein armer Schnucki auf die Jagd gehen. Aber nicht wahr, bu wirst dich nicht echauffieren?"

"Ich werbe mich meiner Familie zu erhalten

fuchen."

Ein frischer Wind frauselte fleine Wellen auf, als fie über ben Gee fuhren.

Alle Bergwiesen leuchteten im hellen Grun;

manchmal zogen Wolkenschatten barüber weg.

"Es ist zauberhaft. Es ist ... es ist über alle Beschreibung härrlich!" schluchzte Morton. "Hier versteht man ben Segen, ben bie reine Natua auf ein menschliches Gemieth ausiebt ..."

Er rif feine Augen überweit auf, um all bie

Schonheit ju trinfen.

"Sie sind ein beneidenswerter Sterblicher," wandte er sich an Fries. "In einem solchen Paradiese leben zu dierfen. Mit Engeln . . ." setzte er schelmisch lächelnd hinzu.

Man af im Botelgarten.

Nach dem Kaffee wollte sich Fries verabschieden. "Ich begleite dich," sagte Mia. "Herr Morton bleibt hier und inspiziert die Damenwelt. Ich hole Sie dann zum Motor ab."

Sie ging mit Fries jum Gee hinunter.

"Warum fahren wir jest nicht zusammen zu bir hinüber? In Ruhe und Schonheit?"

Sie seufzte.

Er bachte an Sipe und Klettern und feufzte auch.

Ja, warum machte man sich selber Ungelegen-

heiten?

Am Ufer nahmen sie herzlichen Abschied voneinander.

Mia stand lange auf dem Landungestege und winkte mit dem Taschentuche.

"Abio! Abio! Beute abend!"

Sie ging wieder jurud ju Morton, ber fie lachelnd empfing.

"Haft du beine Wurzen gludlich an'bracht?"

fragte er.

Beim Moarstadel wartete Loist schon über eine

halbe Stunde.

Der Stadel lag abseits, durch einen Waldstreifen vom Wege getrennt, auf einer leicht ansteigenden Wiese; die Sonne brannte auf das frisch gemähte Heu herunter, das fräftig roch; Bienen und Fliegen summten, und Loist wurde beinah so schläfrig wie sein Hirschmann, der neben ihm lag und zuweilen unwillig nach einer störender Fliege schnappte.

Run nahten fich Stimmen.

Loist bog fich vor und fah um bie Ede bes Stabels berum.

"Da schau her!" brummte er. "'s Pointner Nannei und . . . ber Bazi, ber Kreillinger . . . "

Aus bem Walbe traten ein Bauernmäbel und ein Bursche auf die Wiese heraus und kamen näher.

Das Mabel hatte ein gewöhnliches Geficht; eine

auffallend niedere Stirne gab ihm ein dummes Aussehen; der Bursche war klein und untersett; seine Miene hatte etwas Freches und Lauerndes. Die Haare waren in der Mitte gescheitelt und

vorne ju Simpelfransen gefchnitten.

Er sah aus wie ein Volkssänger aus einer münchner Borstadt; die Leberhose war mit grünen Arabesken überladen, an der Uhrkette schepperte ein Charivari von Klauen, Zähnen, Münzen; im Ausschnitte der Weste zeigte sich ein gestickter Hosenträger, der in der Mitte das Bild des Königs Ludwig trug.

"I hab aba koa Zeit . . . . fagte das Mabel.

"Du werst scho Zeit hamm . . . "

Da schlug Birschmann an, und bie Pointner Nannei ftief einen leichten Schrei aus.

"Jeffas, — ber Jaga!" Lois! war vorgetreten.

"Grüaß di Good!" sagte Nannei mit einem verlegenen Lächeln. "Bist du da herob'n? I muaß nachschaug'n z'weng an Heu, ob no Plat is für 's Groamet . . ."

"Is scho Plat, wann bu 's heu a weng g'famm-

bructst."

"Ah du!" Sie lachte dumm. "Du hast mi fet scho daschreckt."

"Weg'n mir brauchst b' net baschrecka."

"Dos tean ma scho net," sagte ber Bursche feindselig.

Loist schaute ihn verächtlich an, ohne ihm zu

antworten.

"Muaßt du da herob'n de Böck hüat'n?" fragte der andere und verzog den Mund zu einem höhnischen Lachen. "Zu was hast denn da a Büchs? Zu'n Bockhüat'n brauchet'st du ehnder a Goaßel."

"Di treibet i leicht mit an Steckerl hoam," ant

wortete Loisl.

"Du mi? Dos maaßt ma erft fehg'n . . . "

"I hab bi scho bavo laff'n sehg'n."

"Allemal geht's net a fo."

Loist lehnte fich auf feinen Bergftod und lachte.

"Bist d' so start wor'n beim Wollzupfa?" fraate er.

"Berrgottfaderament, berfft ma bu bos für-

halt'n?"

"I frag di net, ob i berf." Mannei mischte fich ein.

"Geh, teat's bo net a fo schiach! I geh jest

mieba."

Sie wandte fich um und jog ihren Begleiter an ber Joppe fort.

"Geh weiba! Mach bo kvane G'schicht'n!"

Der Bursche sah ben Jäger brohend an. "Auf '6 Wieberschaug'n!" rief er.

"Boffatli bald!"

"Werd ba früah gnua fei."

"Wia's d' moanst! I bin alle Tage zum o'treffa. Und glei aa, wenn'st d' gar so viel Schneib hast!"

Loist machte einen Schritt vormarts. Aber

Nannei gerrte ben Kreillinger meg.

"Hör bo auf! Geh ma bo weiba!..." Sie kamen an den Wald. Da pfiff Loist.

"Manneil 's Beu haft b' gar net g'fammbruckt."

"Ih bu!" Sie wandte fich nicht um, aber ber Rreillinger ichrie jurud:

"Greana Bund! Mit bir machf' i g'famm." Dann verschwanden fie hinter ben Baumen.

Loist schaute auf die Uhr.

"Dreiviertel auf vieri. Kimmt ba Baron halt

wieda net . . . "

Er tat feinem Berrn unrecht. Der flieg gerabe den Weg herauf, fehr echauffiert, Joppe und Weste offen, ben But in ber Sand. Er blieb ftehen und trodinete fich mit bem Taschentuche bas Besicht ab.

Die Pointner Mannei tam mit ihrem Burichen vorbei, und ber mufterte ben ichwigenden Berrn

mit einem frechen Lachen.

Fries fah ihm ärgerlich und erstaunt nach; bann ging er weiter, und bie eiferne Spige feines Bergftodes flapperte auf ben Steinen.

Daran erkannte ihn Loisl, vor er ihn fah, und er fam ihm entgegen.

"Agah!" schnaufte Fries. "Gine Bige hat's

aber heut!"

"Weil S' no kemma fan, Herr Baron . . . jest tean ma ganz langsam und gemüatli; mir fonna und Beit laff'n."

Loist ging voran und blieb immer wieder stehen,

damit fich sein Berr verschnaufen konnte.

"Da is mir gerade ein Bursch begegnet mit seinem Mädel, ein unangenehmer, frecher Rerl."

"Der werd mohl frech feil" "Baft bu ihn auch g'fehen?"

"Ja. Mir hamm a weng g'wartelt mit anand . . . "

"Rennst bu ihn?"

"Und er mi. Mir mög'n anand net."

"Das versteh" ich. Mir war ber Kerl sofort unsympathisch. Ist er von hier?"

"Seine Leut hamm a floans Anwefen bei Biesfee drent, aba bis er's friagt, hat er's lang verlumpt. Er is erft von Laufen aufa temma."

"Im Gefängnis war er? Co . . . fo . . . . "

"In ber Glashutt'n hamm f'n bawifcht, jest werd's bald a Jahr fei . . . "

"Beim Wildern?"

"Ja . . . Er hat's frech gnua trieb'n . . . "

"Bei uns auch?"

"Warum net, wenn's leicht gang. Aber i glaub, er hat amal a Malor g'habt. Bor zwoa Jahr in ba Gambebrunft is mir vaner unterfemma, ber hatt an Kreillinger schier gar gleich g'fehg'n in ba Figur. 's G'ficht hat er g'fchwarzt g'habt. I hab mi net lang erfunbigt und hab eahm a Bandvoll Schrot auf b' Bagen auft g'ichoffen. G'hort hab i weiter nir, aber so a feche Woch'n an acht is ba Rreillinger verschwunden g'men. Seine Leut hamm g'fagt, er hatt a Bluatvergif-tung; daß er fi an Nagel in Fuaß einitret'n hatt, hamm f' g'fagt. I woaß aa net, is 's mahr ober net, aber mia'r a wieber g'fund mar, hat er mi grimmi o'g'schaugt. De Bluatvergiftung hat fi

eahm auf 's Smuat g'fchlag'n."

"Eigentlich sonderbar, diefe Leidenschaft," fagte Fries. "Daß einer wegen der Jagd fein Leben riefiert . . . "

"3'weg'n ber Leibenschaft is net. Aber a Gelb braucht ma, und fiehl'n is luftiger wia arbet'n. I woaß g'wiß, der Bazi, der nixnuzete, legt Schlinga . . .

"Das ift allerdings bas Gemeinfte . . . "

"Und funst is an nix, als wia'r a Lumperei. Wenn so a Kerl de Goaff wegschiaft von de Rig . . . . \*

"Ja . . . ja," sagte Fries ziemlich gleichgültig. "So romantisch ift es nicht, wie man es oft lieft."

"Dos is überhaupts a großer Rehler, bag ma fo a Belbenftudl braus macht. Derfen G' as g'wiß glaab'n, Herr Baron, dos bringt de Leut dazua, daß sie si no was ei'bild'n brauf. Aba jest muaff ma staad fei. Mir fan nimma gar so weit weg. Beim Hallberger Most probier'n ma's mit'n Blatt'n."

Sie gingen auf einem ichattenlosen Steig aufmarte, und bie Sonne brannte heiß herunter.

In immer fürzeren Abstanden blieb Fries fteben, um Atem ju fchopfen und fich ben Schweiß abzutrocknen.

"Haben wir es balb?"

"Gfft . . . ftaaber!"

Sie tamen auf einen Bohenruden, über ben ein fühlender Luftzug ftrich.

Loist blieb ftehen und prufte ben Wind.

.Werd scho g'recht . . . "

Sie schritten im Balbe eben fort, bis fie an bas ausgetrodnete Bachbett tamen.

Der Jäger blieb stehen, schnitt etliche Fichten-

ameige ab und richtete einen Gig her.

Er wintte Fries mit ben Mugen, ber fich's gleich bequem machte, fich wieder und wieder bas Beficht abmifchte, feinen 3mider abnahm, eine Brille auffeste und mit ber Zeit und endlich fertig mar.

Thoma, Gef. Berte V

"Jest rasten S' no a bissel, es pressiert nig . . . ba brunt, sehg'n S', is a Dicket neben bem Mösl, schaugen S' aber aa rechts ummi, wenn eppa ba Bock burchs Hochholz aufa schliafet."

Fries nickte.

"Schon gut . . . "

Er legte seinen Buchszwilling übers Knie und jog ben Sahn bes Rugellaufes über.

Loist beugte sich zu ihm und flüsterte: "Tean S' b' Schrot aa übaziahg'n!"

Sein Berr nickte und spannte ben zweiten Hahn. Nun holte ber Jäger ein Papier aus ber Brust tasche und nahm baraus etliche Buchenblätter, die er sich hergerichtet hatte. Er setzte eines an die Lippen und siepte.

Fries sah aufmertsam abwärts, wo sich ein Dickicht bis zu einer fleinen, von Gestrauch um-

grenzten Wiese vorschob. Es rührte sich nichts.

Loist fiepte wieber, machte bas Befchrei.

Michte.

Die Spannung ließ bei Berrn von Fries nach. Seine Gedanken wanderten ab nach einer hubsichen Vorstellung im Theater, nach einem gemut-lichen Souper, nach Mucki.

Un Mudi blieben fie eigentlich gar nicht lange

hangen.

Immer wieder machte Loist bas Gefchrei, aber

es rührte fich nichts.

In Mudi blieben bie Gebanten bes Jagbheren

verwunderlich furg hangen.

Sie huschten ab zu einer eleganten, jungen Frau, die er eine Woche vorher in einer Bar kennen gelernt hatte. Ungemein elegant und raffig.

Sie lebte in Scheidung; ihr Mann hatte eine Fabrik in Köln. Sie war Elfässerin, hatte was Französisches, etwas ausgesprochen Französisches in ihrem Wesen, in ber ganzen Art, sich zu . . .

Berr von Fries verfpurte einen unsanften Stoß

in den Rippen. Er fuhr auf.

Loisl zeigte ihm ein verzerrtes Gesicht; seine Augen zeigten brobend, aufgeregt, bringend nach rechte.

Da stand im Hochholz, kaum fechzig Schritte

entfernt ein Reh.

Der Bod, ber Prügelbod mit einem wuchtigen,

bunflen Gewichtl zwischen ben Lufern.

Fries schaute hin, der Bod schaute her; seine Lichter waren ftarr auf die verdächtige Erscheinung gerichtet.

"Bah . . . bah . . . baah!"

Er schallte und sprang weg. Fries fuhr mit ber Buchse auf.

Wumm — bumm!

Die zwei Schuffe frachten, und bas Echo rollte das Tal entlang. Aus dem Hochwald kam die Antwort: Bah — bah — bääh!

Immer noch einmal und immer weiter weg. "Jeffas - Jeffas! Ja, hamm G' benn ben Bock

net g'fehg'n?"

"Ich hab doch das Dickicht beobachtet!"

"Rechts hatten S' fchaug'n foll'n . . . i hab bo g'fagt . . . rechts . . . fo a Trumm Bock! Jeffas — Jeffas — Jeffas!"

"Sei nur nicht fo aufgeregt! Ich glaub, ich

hab ihn."

"Was hamm S'?"

"Getroffen hab ich ihn. Ich bin fehr gut abactommen."

"Ah!"

"Ich hab auch gefehen, bag er jufammengezuckt

"Ah!"

"Gang beutlich . . . . "

Ah! Nig hamm ma. An Dreck hamm ma." Loisls Gesicht war von Schmerz und Kummer entitellt.

Der gutmutige Berr von Fries versuchte ihm

Doffnung einzuflößen.

"Wirklich, ich bin gut abgekommen."

"Ah mas! Dreigg Meta hinterm Bod hamm G' in b' Bamm eini g'fchoffen."

"Aber Loist ..."

"Ober drei Meta. G'feit is er amal. Hamm S'n benn net schall'n hör'n? Jessas — Jessas! So a Fegenbock!"

"Jest gehen wir einmal auf ben Anschuß hin-

über."

"Ja . . . Anschuß! Hamm G'n benn net schall'n bor'n?"

"Bielleicht gerabe . . . "

"A Bock, ber troffen is, schallt net. Und wia'r a übern Berg aufi groast is! Dem feit koa Haar... Aba no, wenn S' moana, schaug'n ma ummi."

Sie gingen ju ber Stelle, mo ber Bod geftan-

ben hatte.

"Da!" sagte Loiel und zeigte auf einen Fichtenboschen, von bem Splitter und Fegen weg ftanben.

"Da hamm ma ben ersten Treffa mit die Schrot. D' Rugel werd am Hirschberg ani prellt sei."

Fries murbe ärgerlich.

"Alfo schon! Dann haben wir ihn halt nicht.

Das ift auch fein Unglud."

Loist sagte nichts und stieg auswärts; Fries hinterbrein, gereigt, verdrießlich. Eine Weile gingen sie so, bann blieb ber Baron stehen und zog seine Zigarrentasche aus der Joppe.

"Loisl!" "Ja?"

"Bleib einmal stehen und steck bir eine an! So, und jetzt schließen wir wieder Frieden. Der Arger hat keinen Wert."

"Aba so a Bock!"

"Den friegen wir ein anderes mal."

"Wenn da Herr Baron fleißiger gehat, na glaab i felm, daß ma fcho nomal jum Schuß kamet'n."

"Ich versprech bir, auf ben gehen wir. Ich bin

jest heiß auf ben Rerl."

Loist rauchte bie vortreffliche Zigarre und verfuchte, zu lächeln. Es ging noch nicht recht, aber ber Anfang war gemacht.

"Was tun wir fest?"

"In Zwergelgrab'n geh ma ummi. Der Bock hat ben Schuß net g'hört."

"Schon . . . Wenn ich nur Zeit habe jum Zielen.

Diesmal war's zu schnell."

"Schaug'n muaß ma halt bei'n Blatt'n, schaug'n."

"Ich hab zu viel geschaut, zu angestrengt. Immer auf das Dickicht hinunter. Ich traute mich nicht zu rühren . . .

"Woll'n ma's hoffen, herr Baron, bag 's ins

beffer g'rat."

Sie kamen nach einer halben Stunde an ben Graben und fanden in guter Deckung einen Plat, von bem aus bas gange Terrain ju überfehen mar.

Auf ber andern Seite war ein langes Dickicht, in dem nahe aneinander mehrere mit Karrenfraut

bewachsene Blößen maren.

Fries hatte fich eben niebergesett, als Loisl ihn langfam, aber fehr fühlbar an der Joppe zog; dabei wies er mit ben Augen nach links hinüber.

Ein roter Fleck im Buschwert.

Fries beugte fich jurud und pisperte:

"Ich hab noch nicht gelaben."

Da hob koist seine Augen in Grimm und Schmerz jum himmel und verdrehte fie fo, daß man bas Weiße fah. Beinahe weinend flufterte er jurud:

"Laben G' halt! Aber ftaad!"

Es gelang.

Der rote Fleck war wieber verschwunden. Fries gab seinen Feldstecher dem Jäger hinüber, ber ihn einstellte.

Mun zeigte fich wieber mas Rotes. Loist schüttelte langfam ben Ropf.

"A Goaß," flufterte er.

Das Reh tam mehr ine Freie heraus und afte. Da tauchte am Kand bes Buschwerkes ein zweites auf.

"Er is scho. Nur staad! Zeit lasen, bis er broat

fteht! Gehg'n G'n guat?"

Fries nicte bejahend.

Er lag im Anschlag und zielte.

Der Bod mandte fich, marf auf und afte wieder.

Angstvoll ftarrte Loist hinüber.

Der Schuß frachte. Der Bod machte einen Sat und flüchtete hinter ber Geiß ins Didicht. Fries schaute ihm betroffen nach, aber Loisls Gesicht verzog sich zu einem freundlichen Lachen.

"Den hat's . . . . "
"Glaubst bu?"

"Er hat a guate Zeich'n geb'n."

Nun tam gleich Bertrauen über ben Schützen. "Ich bin prachtvoll abgetommen . . . mitten auf bem Blatt . . . follen wir . . . ?"

"Na . . . jest raach'n mir g'erscht a Pfeif. Dem

laff ma Zeit . . . "

Loist riß ben Felbstecher an bie Augen.

Oben flüchtete ein Reh aus bem Didicht ins Sochholz. Es war bie Geiß.

Da lachte er nochmal und nickte zufrieden.

"Feit si nix. Da Bock liegt, sunst waar a nacht." Fries machte etliche Male den Vorschlag, hinüber zu gehen; der Bock sei sicherlich verendet, aber der Jäger blieb fest.

Endlich ftanb er auf, und fie fliegen über ben

Graben jum Unichug bin.

Auf den Farrenfrautern fanden fie bald Schweiße tropfen. Birschmann jog ungeftum an der Leine.

"Bo . . . ho! Lag ba Zeit! Bleiben G' ba, Berr

Baron, i geh mit'n Hund nachi."

Er schloff ins Didicht, und nicht lange barauf tonte sein heller Juhschrei heraus, und bann fam er und zog den Bock am Gewichtl hinter fich her.

"Beidmanns Beil! Roan beffern hamm G'no

net g'schoffen."

"Weibmanns Danf!"

Fries freute fich nun boch über bas schone Gewichtl und gab Loist, ber ihm ben Bruch überreichte, ein Golbstück.

"Dos brauchet's aba net, Berr Baron."

"Nimm's nur. Als Pflaster auf beinen Arger vorhin . . ."

"Weil's halt vamal z'scho g'wesen waar, wann mir fest ben andern aa no hatt'n." Dann hatt ich vielleicht ben nicht geschossen ... "
Loidl brach ben Bock auf, verpackte ihn im Rucksack, und Fries bewunderte ihn heimlich, wie er die schwere Last beinahe mühelos trug.

Auf dem Heimwege war er sehr aufgeräumt und gesprächig und erzählte seinem Jäger allerlei von seiner Treffsicherheit, die er bei großen Jag-

ben im Flachland bewiesen hatte.

Sie kamen vor Dammerung ins Dorf, und Loisl hatte diesmal nichts bagegen, bag er von den Leuten gesehen wurde.

Fehses hatten nachmittags Gaste gehabt, Frau Geheimrätin Calmon, Herrn Stresow, Bankier Nedants und seine Frau und einen alten Freund der Familie, Justizrat Friedmann aus Köln.

Man blieb nach dem Kaffee im Garten sigen, da die Gäste erst mit dem letten Motorboote nach Tegernsee übersetzen wollten. Stresow saß abseits bei Henny, die in einer Hängematte lag, und übte sich im Flirten. Er schien darin einige Gewandts heit zu haben, denn häusig tonte frohliches Lachen zu der übrigen Gesellschaft herüber, die unter breitästigen Linden saß, und Frau Calmon schickte wohlwollende Blick zu den jungen Leuten hin, wobei sie sagte: "Man unterhält sich ja vortresselich..."

"Sagen Sie mal," wande sich Redant an Fehse... "wohnt nicht hier in der Nähe ein Baron

Fries?"

"Renn ich nich . . . . "

"Doch, Beinrich, bas ift ber Herr, bem bie hubfche Billa gehört."

"So? Was ist mit bem? Sind Sie bekannt

mit ihm?"

"Nee," antwortete Rebant. "Er siel mir nur auf, gestern in Tegernsee. Das heißt, nicht er, sondern die Dame, die bei ihm war. Theater, was?"

"Ich bin nich im Bilbe . . . "

"Mia Albo aus München," berichtete Justigrat Kriedmann. "Duften Sie eigentlich tennen, Fehfe."

"Albo?" antwortete Frau Fehfe. "Natürlich, Die faben wir boch im Traumulus. Erinnerft bu

bich nicht, Beinrich?"

"Ad, bie mit bem bewegten Leben? Die auf ber Polizei vernommen wird? Madite fie übrigens famos. Go, bie is bier? Dug ich mir mal auf ihre Rolle hin ansehen. Die Schtheit war Natur."

"Gie hat fo mas," pflichtete Rebang bei. "In

bem Milieu fiel es natürlich befonbers auf."

"Na, so ungewöhnlich ist die Erscheinung nicht," fagte Friedmann. "Nach feiner Richtung hin. Das Mimenreich ift hier fehr gahlreich vertreten. Das baprische Ischl . . . "

"Doffentlich entwidelt fich hier nicht ber richtige Betrieb," ermiberte Fehfe. "War eigentlich ichabe."

"Dem fann man ja aus bem Wege geben." "Ich meine, wegen ber Bevollerung. Die ver-

liert boch bas Unberührte . . . "

"Das fie jest hat, glauben Gie?" fragte Rebank. "Ich weiß nich, ich bin migtrauifch."

"Wie alle Berliner."

"Rechnen Gie fich nicht mehr bagu?"

"Alfo wie wir Berliner. Wir haben uns bas

ein bigden fehr angewöhnt."

"Was ich immer fage," rief Friedmann. "Ihr feid eine jufallig jufammengewürfelte Gefellichaft, traut euch nicht, beriecht euch . . .

"Daß wir nicht, wie ihr Kleinstädter, einer ben

anbern fennen . . .

"Falsch, lieber Redang! Gie konnen meineb wegen Roln fur ne Rleinstabt nehmen, aber im gangen falfch! Darum handelt's fich nich. Wien jum Beispiel haben wir bas Busammengewohnte, Busammengewachsene, mit ber bestimmten Tradition."

"Nu schon wieber Trabition . . . . "

"Jawoll ja," unterbrach ihn Fehfe. "Davon fommt es, von bem Mangel an Trabition. Aber nich blog bavon. Es liegt schon fo in unferer Natur, das Steptische. Wir lassen Eigenart nich gelten, glauben nicht daran, nehmen sie für Absicht, für 'n Trick, oder das abschließende Urteil ist: der Wensch is nich normal . . . "

"Normal sein ist alles . . . " zitierte Friedmann. "Wenn wir steptisch sind, " unterbrach ihn Redant, "so sind wir's ganz gewiß am meisten gegen und selbst. Was und fehlt, ist die Zufriedenheit

mit und felbft . . . "

"Gang natürlich!"

"Wieso natürlich, bester Justigrat? Bei ben anbern is auch nich alles Gold. Aber seder Münchner spricht von seiner Gemütlichkeit, seder Wiener von seiner alten Kultur, seder Hamburger von seiner guten Küche, bloß wir werfen uns immer Mängel vor . . . "

"Diesmal waren Sie ffeptisch gegen biese be-

icheidenen Dorfbewohner."

"Ich fage nur, was so mein Eindruck ist. Die Leute haben so 'n Unterton, als wollten sie das unterstreichen: "Du, ich bin fein ungewoan treuberzi . . . . "

Berr Rebant ahmte ben tomischen Dialett nach. "Ich will Ihnen was sagen," entgegnete Friedmann. "Sie find burchs Bauerntheater beinflußt."

"Wieso bin ich beeinflußt?"

"Die Stimmung klingt nach. Ich weiß das von mir selbst. Wenn man so'n verlogenes Zeug sieht, und es gerade von solchen Leuten bargestellt sieht, die dabei so reden und sich so bewegen, wie eben die Leute hier auch, dann bleibt das Wißfallen an einem hängen. Wan hört zu leicht 'n falschen

Ton heraus, den man noch im Ohr hat."

"Möglich, aber vielleicht werden umgekehrt die Leute durch das Theater beeinflußt. Sie sehen sich so gespielt und spielen es nach. Es ist doch auffallend, daß die Leute hier herum alle so 'n dischen Talent zum Schauspielern haben, und daß sie sich mit einer merkwürdigen Fixigkeit in den falsschen Ton sinden..."

Berr Rebie fog an feiner Zigarre.

"Bunachst haben fie mal Talent," fagte er.

"Das sagen sie ja selbst, und bas ist 'n Vorwurf, ben sich die Leute gefallen lassen konnen. Wahrsscheinlich sinden sie sich eben in den Ton, den das Stud hat. Auch in den schlichten, und in den vielleicht noch besser. Wenn sie verlogenes Zeug reden mussen, na ja . . ."

"Aber die Anpassungsfähigkeit ist mal ba, und ber Brustton, und ber macht mich mißtrauisch . . . "

"Eines muffen Sie gelten laffen. Das ift bas Aussehen von ben Rerls."

"Mein Mann fieht in jebem Bauernburschen

einen Abonis . . . fagte Frau Fehfe.

"Seh ich eben nich . . . Abonis is gar nicht mein Fall. Ist mir viel zu geschleckt. Was mir an den Kerls gefällt, ist gerade die berbe Kraft, die sich mit einer eigenartigen Grazie verbindet . . . "

"Grazie?"

"Doch!" sagte die Geheimrätin Calmon. "Das ist nicht zu viel gesagt, herr Rebant, und wenn Sie sich bavon überzeugen wollen, kommen Sie Sonntag mit zum Enterrottacher Fest."

"Ich bin ein bifichen gegen bas Juhu . . . "

"Nein! Nein! Kommen Sie nur, es wird Sie nicht reuen. Ich war noch jedes Jahr bort und freue mich immer wieder."

"Ausgemacht!" rief Fehse. "Wir werden alle hinkommen, und Berr Rebant soll uns bas erste Mal in seinem Leben rechtgeben . . . "

"Schon. Jebenfalls ift es ein Ausflug in an-

"Darf ich bie Berrichaften gum Aufbruch mab-

nen? Es ift hochfte Zeit jum Motor."

Stresow war herangetreten, und es war ein schönes Zeichen militärischer Zucht, daß er beim Flirt pflichtbewußter geblieben war als die alteren Berren bei ihren Streitfragen.

Fehles begleiteten die Gafte ein Stud Weg.

"Da! Ru geben Gie mal acht!" Fehse ftieß Rebang an.

Fries und Loisl mit bem Rehbock im Rucksack tamen ihnen entgegen.

Loist trat auf die Seite und blieb ftehen, um

die Gesellschaft vorüber zu laffen.

"Ein Rehl" rief Benny. "Die hubich!"

"Ein tapitaler Sechser," fagte Strefow. "Allerbinge, in Schlefien habe ich . . . "

"Darf man feben?" Benny lachelte fuß, als

fie es fragte.

"Warum net?"

Loist stand mit abgezogenem hute vor ihr, und fie streichelte ben Rehgrind, ber aus bem Rucksacke hing.

Durch ben Afer maren ein paar fleine Fichten-

zweige gestectt.

"Bat er das eben noch gefressen?" fragte Redans. Stresow belehrte ihn, daß es Weidmannsbrauch sei, den Bock so zu schmucken.

"Gelbit geschoffen?" fragte Fehfe.

"Ma. Da Berr Baron . . . "

Der freundliche Rommerzienrat wollte Loisl ein Geloftud in die Band bruden.

"Na ... Dant schö ..."
"Nehmen Sie nur!"

"I bant fcho. I nimm's net."

"Aber ne Bigarre? Bas?"

"Dos ehnder."

Loist nahm aus dem vorgehaltenen Stui eine Zigarre.

"I sag gelts Gott . . . "
"Sie sind von hier?"

"3a."

"Wahrscheinlich alte Jägerrasse? War Ihr Bater auch babei?"

"Na. Der hat a klvans Sachl g'habt."

"Sadyl?"

"A floans Anwesen . . . am Berg vorn . . . "

"Wir muffen eilen," mahnte Stresow, und bie Gesellschaft trennte sich von Loist, ber seinem herrn nachging.

Unter ben fremben Leuten hatte er sich nicht getraut, bas habsche Mabel richtig anzuschauen. Aber ihr Lächeln hatte er nicht übersehen.

In Enterrottach war frohliches Leben.

Bon weitem hörte man die hellen Rlange einer Trompete, Die fich verloren, um gleich darauf wie-

ber jubelnb in bie Dobe ju flettern.

Ram man naher, so mischte sich das tiefe Brummen der Baßgeige darein, und dann übertonte ein wütendes Stampfen die Musik. Bon der Brücke aus dot sich ein Bild bewegten Treibens. Uber dicht gedrängten Menschenhausen wehten Ablerstaume auf den Süten der Mädel; die weißen hemdärmel der Burschen leuchteten heraus, und das lachte und lärmte durcheinander und drängte sich zu den Tanzdühnen, die im Freien aufgenschlagen waren. Zwischen ihnen schoben sich die zahlreichen Sommergäste durch. Alle Pläze im Wirtsgarten waren besetzt; der Schlegel donnerte auf den Zapfen im Bierfaß, Kellnerinnen liesen durch die Reihen und konnten kaum auf alle Ruse hören, immer wieder kamen Leute, suchten nach Pläzen und schleppten Stühle herbei.

Ein Wagen nach bem anbern fuhr vor, Bertschaftbequipagen, Lohnfuhrwerte; elegante Damen
stiegen ab und mischten sich frohlich ins Gewühl,
dide Berren, die im Geschäftbleben etwas bebeuteten, gingen in Joppen und Leberhosen herum,
Scharen von Burschen und Mäbeln rabelten über
die Brücke heran und liesen zur Tanzbuhne, kaum

baß fie abgeftiegen maren.

36 bas nich acht?" fragte Berr Fehfe. "Geben Gie mal bie zwei Burichen bort; was bas fur

baumstarte Rerie finb!"

"Es gibt fo ne und fo ne . . . antwortete Rebang und wies auf einen fleinen, unangenehm aussehenben Burschen bin.

Er hatte ben But ins Genick geschoben und in bie Stirne hinein Simpelfransen gestrichen. Es war der Kreillinger Hans. Er merfte, daß ihn die beiben Berren betrachteten, und rebete fie an.

"Zahlt's a Maß, ös Stadtfrac!"

"Was fagt er?"

"Bier mochte er haben. Ree, Berehrtester, Ihnen nich . . . "

"Habt's toa Geld? Na' leich i ent vans!"

Da sich Fehse unwillig abwandte, ging er lachend

. weg.

"Wir wollen borthin sehen," schlug Frau Geheimrat Calmon vor und beutete mit bem Gonnenschirm nach ber nächsten Tanzbuhne.

Gine Schar trat gerabe an; jeber Buriche führte

fein Madel an ber Banb.

"Sehen Sie die zweite, ba vorne! Ift fie nicht reizend? Und der Bursche, jest dort, der eben an

ber Ede ift ..."

Die Paare tanzien einen langsamen kanbler, und wie die Klarinette gellend einfiel, ließen die Burschen ihre Tänzerinnen los und stampsten im Takte auf die Bretter. Dann plattelten sie, patscheten sich auf Schenkel und Knie, schmissen die Hagen in die Höhe, und seder zeigte seine Gestenkigseit.

"Famos!" rief Fehfe. "Der große Bengel bort macht's am besten. Donnerwetter ja! . . . Nu mal

loš! . . ."

Raum war der Tang beendet, begann gleich wieber ein neuer.

"Was bie Kerls für Lungen haben!"

"Sie mussen auch die Madchen beobachten," belehrte ihn Frau Calmon, die eine langjährige Erfahrung voraus hatte. "Wie sich jede zierlich dreht und den Burschen zu sliehen scheint. Das ist der Sinn des Tanzes, dieses Liebeswerben des Burschen, der immer stürmischer wird, und das schamhafte Widersteben des Mädchens."

Der Kreillinger Hans schlug gerade mit dem Fuße seiner Tänzerin die Röcke in die Bohe. Man sah ein paar sehr tüchtige Waden und rote Strumps-

bänder.

"Zum Schlusse... fehen Sie... kommt dann die Erhörung, die Bereinigung," erklärte Frau Calmon.

Sie bemerkte etwas indigniert, daß Fehse ihr nicht aufmerksam zuhörte.

Die Mufit verstummte.

"Dort steht ja Ihr Jäger von neulich," fagte Redant und wies auf Loist, der nur etliche Schritte entfernt war.

"Richtig ja . . . Ich werde ihn mal ansprechen." Loist hatte seine Bekannten schon längst gesehen, und es war kein Zufall, daß er so nahe bei ihnen stand.

Benny manbte fich nach ihm um und lachelte;

fie tam mit ihrem Papa auf ihn zu.

"Tanzen Sie nich?" fragte Fehse. "Sie verstehen sich boch sicher gut barauf."

"Wenn 's Fraulein erlaubt . . . "

Benny lachte.

"Ich hab bas noch nie . . . "

"Dos geht von selm. Sie brauchen Sahna bloß a biffel brah'n."

"Nu mal lod!" brangte ber Papa, ba eben bie

Trompete ein Zeichen gab.

Alle sahen dem Paare nach. Frau Calmon führte ihr Lorgnon ans Auge, Frau Redant flatschte Beifall, und Mama Fehse lächelte vergnügt.

"Wenn i Cahna los last"," erklärte Loist, "nacha machen Sie's, wia be andern; tangen S' grad a

biffel rum, bis i wieda fimm . . . "

"Ich werde mich sicher blamieren."

"Dos fell glaab i net."

Er lachte und hielt ihre Band fest in ber fei-

niaen.

Es war ihr ein sonderbares, aber gar nicht unangenehmes Gefühl, ihre garten Finger so berb umspannt zu fühlen.

Und als nun der Landler anfing, wunderte sie sich, wie leicht und eigentlich elegant er sich mit

ξ.

ihr brehte.

Sie errbiete vor Bergnügen.

Und dann plattelte Loisl, immer noch um eins schneibiger wie bie anbern, schnackelte, pfiff, schlug die Bagen nach hinten aus und sprang in die Bohe, dag Papa Kehse in Beifallefturme ausbrach.

"Ich wußte es ja! Sagt ich es nich? Das is 'n Kerl! Burrieh, wie er die Beine schmeißt! Das is 'n Staat!"

Als ber Tang aus war, wollte Henny gehen. "Set ma no van drauf!" bat Loist, und fie war

aleich dazu bereit.

Frau Fehfe, neben ber Strefom ftand, hob ihren Sonnenschirm in die Höhe, um Schluß zu fignalifieren.

Aber da quiefte schon die Klarinette und brummte ber Bag, und bas Paar brehte fich mit ben anbern

im Rreise herum.

Das nächste Mal bat Loisl nicht mehr um Fortfegung, fonbern führte Benny ju ihren Leuten mrůď.

Sie murbe mit Beifall empfangen.

Frau Calmon verficherte ihr, fie maren bas schönfte Paar gewesen, und Frau Rebant sagte, fie hatte nie fo mas Achtes gefehen.

Rehse hielt Loist fest.

"Sagen Sie mal, bas muß boch toloffal anftrengend fein! Tut benn bas nich weh? Gie fchlagen fich ja mit einer Behemeng auf bie Beine, dag es nur fo fnallt!"

"Wenn ma's g'wohnt is, g'fpurt ma's net. De

erft Beit brennen oan b' Band . . . "

"Die Bande brennen? Donnerwetter ja, bas will ich wohl glauben."

"Jest schmedt aber a Dogl?" fragte Redans,

ber ben Dialett nicht laffen fonnte.

"Bo bem biffel tangen friagt mo toan Durscht."

"Ah, ba tommt ber Justigrat! Schade, bag Sie Das verfaumt haben; Benny hat eben mit unferm Kreunde hier getanzt . . . geschuhplättelt . . . un fo mas Achtes! Das hatten Gie fehen muffen!"

"Lägt fich bas nicht wiederholen?"

Bollen mal feben . . . vielleicht fpater. Rau-

den wir eine?" wandte er fich an Lviel, ber fich bescheiben bankenb eine Zigarre nahm.

"Alfo auf Wiebersehen!"

Der Jäger grüßte höflich und ging in ben Wirtegarten. Bei einem der ersten Tische wurde er angerufen.

"No net gar a fo stolz!"

Er wandte fich um und grufte bas Mabel, eine Bauerntochter von Reitrain.

"Ah ... grüaß di Gott, Sephi! Bist d' aa herin?"

"I fcho. Was is benn? Tang'st bu heut grab mit die Berrischen? Dba fan ma bir aa no quat anua?"

"Geh jua, mas rebst benn? 3 bin ja grab

femma."

"Hab bi scho tang'n fehg'n. Du, i kimm fei auf die Kothalm."

"Wia bos? Was tuast benn bu brob'n?"

"'s Miadei is trant wor'n, jest muaß i aufi. Rehrst b' balb amal qua?"

"Wann i auf'n Weg bi, warum net?"

"Koan Umweg is dir net wert?", "I hab weng Zeit."

"O Jessas! Bei bir müasset ma gar no bitt scho íaa'n . . .

"Belfat aa net allemal."

"Na laß halt bleib'n! Du bild'st ba scho a bissel gar viel ei . . . "

Sephi mandte fich fchmollend ab.

Da schrie eine robe Stimme vom Tischenbe berüber: "Dem greana hund muaßt guate Broca geb'n, na lafft er bir icho jua . . . "

Es war ber Rreillinger.

Ein paar Burichen, die bei ihm fagen, lachten höhnisch, aber da hatte Loisl den frechen Rerl fcon am Saleband gefagt, rig ihn aus ber Bant heraus und warf ihn gegen bas Tisched.

Die Burschen sprangen auf und schrien wütenb

burcheinander.

"Schlagt's 'n nieder, ben Berrgottsackerament!" "No qua!" rief Loiel.

Bon allen Tischen liefen Leute heran; schnell

bilbete fich ein Rreis um bie Streitenben.

Loist stand ruhig, die andern schrien auf ihn ein. Ein behabiger Mann, ben bie blau und weiße Schleife an der Achsel als Festordner bezeichnete, dranate fich burch die Leute.

"Was gibt's benn da? Bei uns werb net grafft."

Er fannte ben Jager.

"Beiß, was is benn mit Ihnen?"

"Der Kerl ba hoaßt mi an greana Bund."

"D'padt hat ba Jaga," schrie einer von ben Burichen. "Der hat o'gfangt."

"38 net mahr. Der ander hat'n g'fchimpft,"

fagte ein alterer Mann.

"Also, i bitt mir a Ruah aus . . . " entschieb ber Teftorbner. "Beiß, fan G' g'icheibt und laffen · S' be G'schicht geh', und os ba, gel, wann's os an Krach macha wollt's, laff'n mir ent außi toa."

"Bamm mir was to? Der hat an Banf'n

o'padt. Bat ber 's Recht?"

"No staab sei! I kenn an Kreillinger scho langer. Mir laskn be Gast net schimpfen, und an Spetakl leid'n mir net."

Loisl ging mit bem Manne weg, und bie Bu-

schauer verliefen fich.

Fries, der mit Mucki und Morton an einem Tische saß, eilte auf seinen Jäger zu. "Was hat's denn aeaeben?"

"Nig B'fonbers, is scho wieder vorbei. Der Bazi, ben S' neuli g'fehg'n hamm, hat mi g'fchimpft, und

i hab'n a weng g'faßt."

"Go ein Frechje!"

"Ja, das is kein guter," fagte der Festordner, ein Rottacher Bürger. "An Ihrer Stell, Beiß, tat ich mich mit bem Rerl net abgeb'n. Dem trau ich alles zu."

"Der kannt lang wart'n, bis i mi abgab bamit, aber vor be Leut an grean Bund hoag'n laffen,

dos fell gibt's na do net."

"Berklagen Sie ben Rerll"

"Na, herr Baron. Aufs G'richt laffen, bos Thoma, Gef. Berte V 20

mag i net. Heut hat er seine Schmiergel, und vielleicht hab i drauß'd im Revier amal die Ehr unter vier Aug'n. Na zoag i eahm, wia'r a greana Hund beißt."

"Aber heut nimmer, bei uns ba!" fagte ber

Burger.

"Na . . . na!"

"Rommen Sie an unfern Tisch!"

"Berr Baron, entschuldigen G', Sie wern ma's net übel nehma, aber i gang jest liaba."

Loist mar gorniger, als er zeigte.

Was mochten die Berrschaften, die vorhin so freundlich gewesen waren, von ihm benken? Und bas Kräulein?

"Warum wollen Sie gehen? Sie waren in

3hrem Recht!" fagte Fries.

"Scho, aber i kenn's, i derleid heut nix mehr, und de Burschen san wepsig. Kannt mi oana dumm o'schaug'n, und na gang's dahi . . . "

"Wie Sie meinen. 3ch will Sie nicht aufhalten."

Loisl ging aus bem Garten und stellte sich vor die Tanzbuhne, als wollte er zuschauen; dabei sah er sich unauffällig nach den Herrschaften um. Er konnte sie nirgends entdecken. Endlich sah er sie von weitem auf der Valepper Straße herankommen; sie hatten offenbar einen kleinen Spaziersgang gemacht und von dem Vorfalle nichts besmerkt.

Da war es ihm leichter zumut, und er ging un-

auffällig weg.

Fries war zu seiner Gesellschaft zurückgekehrt. "Was hast bu, Schnucki? Du bist so aufgeregt." "Nicht im minbesten. Wieso?"

"Ich feh's dir boch an . . . . " Mia war gartlich beforgt.

Aber es waren in den letten Tagen ein paar Faden zerrissen, oder die Sinne des gutmutigen Fries waren schärfer geworden. Er hörte deut lich den falschen Ton heraus. Eine Falte zeigte sich zwischen seinen Augenbrauen.

"Schabe, baff es nicht zu einer folennen Reilerei

gefommen ift," fagte Morton. "Bu einem bayrifchen Bolfefeste gehört bas als notwendiges Appendir."

Er erhielt feine Antwort.

"Boffentlich is boch nir vorgekommen, was Sie perfonlich gefrankt hat?" fügte er hinzu.

"Micht fragen!" mahnte Mia. "Wenn er verstimmt ift, reigt ihn alles. Man muß ihn allmahlich jur Ruhe fommen laffen . . . "

Sie sprach vor Dritten oft so von ihm. Wie von einem Bubi, ober von einem Bunberl, bas

fie breifierte.

Krüher hatte er das überhört, jest ging es ihm

burch und burch.

Ram es baher, daß Mudi dem gräßlichen Menschen mit so viel Selbstverleugnung ihre Zeit opferte?

Nicht bloß baher.

Loist war heim geradelt und wollte noch einen Gang ins Revier machen; als er beim Rauchenberger vorbeitam, fah er ben Mten vor feinem Baufe figen und fehrte bei ihm ein.

Er ergablte ihm fein Erlebnis mit bem Rreillinger

Sand

"I tenn de Rass" guat," sagte Festl. "Der Bater waar so unrecht net g'wen, aber de Alt! Neun Teufi hat bos Luada im Leib. No, ma woaß ja, wo ? her is. Ihre Leut war'n be Grandlumpen ba herin, hamm all's verspielt, all's verlumpt, und der Kreillinger g'rat' eahna nach, mas ma fo hort. Auf ben berfft Obacht geb'n . . . "

"I fcheuch'n net."

"Hab aa koan g'schiecha, aba schlau muag ma fei; über'n Beg paff'n muaß ma folchane. Es is leicht mas übersehg'n. Nix g'ring nehma, bal ma'r amal an Feind hat!"

"Dos waar aa no a Keind!"

"Bo hint fann van a jeda o. Da Starfft' unb 20\*

da Wildest' is lang net so g'fahrli wia so a Kalta, so vana, der koa S'wissen hat. Und de Rasse, lasse dir sag'n, de hat koans."

"Du red'st bi ja gang in Born eini."

"Ah na ... Der schlaft van ei, bal ma so alt is, aber ei'g'fall'n is ma, daß heut schier a b'sunberner Jahrtag waar. Gestern vor zwanz'g Jahr, da hatt'n i und mei Alte beinah a g'spaßige Himmisahrt g'macht. Weil i z'weni aufpaßt hab ober soll i sag'n, weil i do no z'weni vastand'n hab von da Schlechtigkeit."

"War's mit an Lumpen?" Kestl lachte vor sich hin.

"Lump is z'went g'fagt . . . No, i verzähl ba's, wenn'st b' berweil hast . . . "

"Gnua. 3 g'reig heut nir mehr."

"Bart a weng, da tent i mir z'erscht d' Pfeif o." Es bauerte eine Weile, bann konnte Festl er-

zählen.

"I hab van g'habt, ba herin, von bem hab i's g'wißt, bag er ber Schlechtest is und a eisfalta Tropf. 3 hab fei Fahrt'n tennt wia be von mein best'n Hirsch, und wo i f' g'spurt hab, ba hab i Dbacht geb'n. Bin viel g'laffen, bin viel g'schlof. fen, hab oft paßt und lang paßt, und is ma'r aa etla mal g'rat'n, daß i'n dawischt hab. Leider, baß i nia g'schossen hab, jeb'emal v'zvagt, und bos war bumm. Beim britten Mal hat ba hundling a Jahr friagt, is wieda raus femma und hat im Wirtshaus be größten Spruch aba g'haut. Daß er mi burchi tuat ohne Onab und Barmherzigfeit. Is ma natürli wieder hinterbracht wor'n, und mei Alte hat in der größten Angst g'lebt. I hab f troft und hab ? aueg'lacht. De fell'n hund, be bell'n, beigen net, hab i g'fagt, aba wann i aufrichti fei will, i hab dem Rerl felm all's zuatraut. I hab meiner Lebtag mit etla Lumpen 3'toa g'habt, aber bos war a b'sunderner. A G'schaug hat er g'habt, falsch . . . und ja . . . wia'r a Raubfisch, falt . . . No, daß i weida verzähl, amal kimm i ziemli fruah hoam . . . es is net lang vor da Birsch-

brunft g'wen . . . mir is a bissel surrmi g'wen, so damisch, da Ropf hat ma weh to, leg i mi also bald ine Bett, be Alt aa. I hab aba net schlafa finna, so a Gliebaschwer'n hab i g'habt, und da finnier i a so in da Dunkelheit. Auf vamal is mir g'men, als hatt i mas g'hort auf'n Riesmeg im Garten braug'b. 3 bent ma no: fteh auf unb schaug! Aba na! Beil i so muad war, bleib i halt bo lieg'n. Best fchebbert 's Fenfta und fallt mas eina am Bod'n, als hatt bana an Stoa eina g'fchmiffen. himmifadera! I raus aus 'n Bett, mei Buche aba g'riffen vom Nagel, 's Fensta auf und horch. G'feng'n hab i nig, weil's ftodfinfta war, aba es is mir g'wefen, als wann am Zaun eppas maar . . . i schiaß aufe Grabwohl hi . . . hor nir mehr. Dei Alte wacht auf und fchreit: Um Gott's willen . . . was is? Rig, fag i . . . und gund 's Licht o . . . Liegt a Dynamitpatron mitten im Bimma. D' Bunbichnur war abg'riffen, be hat fie in ber g'brochana Fenstascheib'n g'fangt unb ei'zwidt . . . und bos war unfer Rettung. Gunft waar nig mehr ba g'wen, vom Bauel net und von ins zwoa net . . . "

"Dat ma'n dawischt?" fragte Loisl aufgeregt. Kestl rauchte und schwieg eine Zeitlang.

"Ma," fagte er bann. "I hab wohl etla Tritt im Gart'n g'fpurt, ba Schuf is net weit weg bavo in b' Latt'n eini . . . aba ber Rerl is ftrumpf. födlat g'men, Schuach hat er toa o'g'habt. 3 hab ben Tritt icho tennt und hab fur mi icho g'wißt, wer alloa ju bem feigen Morb pagt hat. Aber no, ber Oberamterichter hat aa g'fagt, es langt net amal jur Anflag. Sat's aa nimma braucht. Drei Woch'n banach mar ber Bund, ber eistalte, aus da Gegend verschwund'n. Und woast, wer bos g'mefen is? Da Bruaba vom Rreillinger feiner Muatta. Da Sagidneiber Rorbi . . .

"Der? Bo dem hoakt's do, er waar baschossen

mor'n ?"

"Go? Boaft's bos? Wern's b' Leut icho wissen. I woag nir. Aba fo a biffel a G'wigheit hab i, so a innerliche, daß da Mordbrenner toa Dynamitpatron mehr in a Fensta nei g'schmissen hat . . . "

In ben Augen bes Alten blitte es auf, ale er

bas sagte.

"So, bos hab i bir verzähl'n woll'n, bamit baß di in acht nimmst. Der Kreillinger hat's in ber Rass. So was laßt net aus. Aba no was mocht i bir sag'n, berfst ma's net übi nehma, bu bist bei mir in d' kehr ganga, und besweg'n red i mit bir. A Jaga follt nia unter Tags im Wirtshaus sei, und am Sunntag scho gar net."

Loist murbe verlegen.

"I waar wohl net eini auf Enterrottach, aba

ba Baron . . . . "

"Der versteht's z'weng, aba du verstehst mi. Net sehg'n lassu, nacha to ma van net abpassu. I hab Jaga kennt, de san ins Nevier ganga wie d' Waurer zu der Arwat. Punktum so viel außi... Punktum so viel hoam. Wit solchane tuat si a Lump leicht, da braucht a ja bloß auf d'Uhr schaug'n."

"Mi hat's a fo g'reut, bag i eini bin auf En-

terrottach . . . "

"G'hörst aa net hi so wo. Bleib im Revier, hock di auf an Plat, wo's d' weit umanand siechst und selm vasteckt bist, laß di koa Zeit net reu'n und bleib hocka! Ma siecht allerhand, und i hab scho mehra wia'r oan abg'lurt. Wo i a Haus g'wist hab, dos net sauber war, hab i's stundenlang mit'n Spektivi beobacht, hab oft was g'spannt, hab oft was entbeckt. Derselbige Korbi zum Beischpiel, der is nach dera Dynamitg'schicht nimma vom Haus voni ganga, daß i'n net g'sehg'n hatt..."

"Und nacha is er dir do verschwunden?" lachte

Loisl.

"Nacha is er mir bo vaschwund'n. Wir und de andern Leut. Woaß neamb, wo der brave Mensch blieben is."

Und Festle Augen bligten wieber auf.

"Ja . . . jest wer' i geh . . . "

"Na pfüad bi Goob ... und nig für unguat, weil i bos g'fagt hab!"

"G'wiß net, Festl, i woaß, wia's g'moant is ... und gel, net daß d' glaabst, i waar z'weng da Gaudi eini ... i hab halt müassen ... leida ... da Baron ..."

"Dem muaßt ba's ausbeutschen, bag er bi nimma

in 's Wirtshaus b'ftellt."

"I laß mi nimma brauf ei, und jest pfüad dil" "Weidmanns Beill Und b' Aug'n aufmacha!" Loist hatte kein gutes Gewissen, als er braußen auf einem Stock saß und vor sich hin finnierte.

Der Alte hatte recht. Am Sonntag zur Tanzmusik laufen, Händel kriegen . . . Es hatte ihm

auch nicht recht gepaßt.

Das heißt . . . gar so zuwiber war's boch nicht gewesen.

"Mir paßt die Einladung nicht," sagte Frau Kehse zu ihrem Manne.

"Was ift bas nu wieder? Pagt nicht?"

"Weil ich absolut nicht einsehe, warum ich mich hier über Dinge wegsetzen soll, die ich nie geduldet habe . . ."

"Du haft mal wieber bie ftrengen Grundfage ..."

"Ich habe fie nicht "wieder", sondern . . . "

"Immer. Weiß schon. Sag mal, Relly, wie ist das nu? Habt ihr wirklich die höhere Moral, ober . . ."

"Id) bitte, feine Bige!"

"Nee, gar nich. Ich denke sehr ernsthaft darüber nach. Warum siehst du das Unschickliche, wo ich es noch lange nich sehe? Was soll es uns verschlagen, wenn wir bei diesem Herrn Fries einer Dame vom Theater begegnen? Vorausgesett, daß sie wirklich da ist?"

"Natürlich ist fie da. Und bu weißt recht gut, daß es sich nicht um Antipathie gegen bas Theater

handelt ..."

"Sondern et cetera. Ich finde aber, biefes et cetera ist ausschließlich Sache bes Gastgebers.

Der muß am Ende wissen, wen er uns prafen-

tieren barf."

"Er weiß es offenbar nicht; er behandelt biefe Dinge nach Junggesellenmanier. 3ch habe als Dame und ale Mutter Rudfichten ju nehmen ..."

"Glaubst du, daß Benny an ihrer Seele Scha-

ben leibet, wenn . . .

"In bem Ton mag ich nicht barüber sprechen. Ich weiß auch, daß Henny klug genug ist, über gemiffe Peinlichkeiten meggufehen . . . .

"Ich traue ihr sogar zu, daß sie diese Peinliche teiten neugierig beobachtet."

"Sie foll damit nicht in Berührung fommen; bu tannft bas leichter nehmen, aber ich bente anbers."

"Und warum andere? Ich mache mir über biese

Strenge juweilen fegerische Gebanken."

"Schlimm genug."

"Bloß am höheren Moralstandpunkte fann's nicht liegen. Ich sah bich schon sehr herzlich mit Damen aus ber Gefellichaft vertehren, bie . . . na ia . . . "

"Dann mar es eben nicht offentundig, und fo lange es bas nicht war, hatte ich mich nicht bar-

um zu fümmern."

"Eben. Da haben wir's ja. Alfo bie Sache an fich is es nich, fonbern bas offentunbig merden, das Malör ...."

"Rurg und gut, bu hattest mir bas ersparen

fönnen.

"Erlaub mal, warum hat uns Friedmann mit dem Beren befannt gemacht? Weil bein Protegee Strefow happig darauf war. Bermutlich hoffte er auf eine Jagbeinlabung. Ubrigens, ich lege teinen Wert barauf, und wenn bu nicht hin willst, fage ich ab."

"Das geht nicht mehr."

"Dann finde bich mit Fassung drein und falviere bein Gewiffen, indem du einfach annimmft, daß wir bei Fries niemand treffen . . . . "

Man traf aber jemand.

Außer Stresow, Redant mit Frau und Friedsmann auch einen bedeutend dareinschauenden Buhnenhelben, der sich Morton nannte und eine pikante Dame, die sehr auffällig die Honneurs machte.

"Sie wohnen fehr hubich," fagte Fehfe ju Fries.

"Haben Sie selbst gebaut?" "Ja, vor brei Jahren."

"Ganz reizend. Ländlich und doch mit allem Komfort . . ."

"Man muß bas haben, wenn man länger hier lebt. Der Baron . . . " es flang so, als sagte Mia "mein Mann" . . . "ber Baron bleibt auch im

Berbft gur Birfdbrunft . . . "

"Was ist das eigentlich?" fragte Frau Redant, die im leichten Dirndlkostum von der Hitze zu leiden hatte und sich häusig mit Puderpapier die Rase abwischte. "Hirschbrunft... ich habe das nu schon ein paarmal gehört..."

Fries und Stresow lachten; Mia stimmte in bie

Beiterkeit ein.

"Die Paarungszeit," erklärte Fries.

"Eine Art Flitterwochen, und fehr lebhafte!" rief Mia. "Sie follten das horen, wie die Hirsche brullen!"

"Brüllen?"

"Ganz furchtbar. Mir ist es auf der Hutte jedesmal angstlich gewesen; diese geheimnisvollen, wilden Tone aus dem Walde . . ."

"Warum machen die Birschen bas eigentlich?"

fragte Morton.

"Beil eben Flitterwochen fin . . . . "

"Ah so ... gewissermaßen aus ihrem Glücksgefühl heraus. Eine Ekstase sozusagen ... ich finde es wunderbar, daß so ein Tier keine Bemsmungen kennt, sondern ganz einfach seine Liebesssehnsucht in die Wölt hinausschreit. Unsereinem würde man das allerdings kaum gestatten ..."

Morton wollte seinen Wit belachen, wurde aber davon abgehalten, ba fich Frau Rebant an ihn

wandte.

"Waren Sie nich im Deutschen Theater?"

"Aber ja . . . unter Brahm gebient. Man fagt bas mit bem Stolze eines alten Solbaten . . . "

"Sie haben in Rosmersholm ben Mortens-

gaarb . . . "

"Gewiß, und Hjalmar, und Krogstab in Nora. Ich habe in mancher Schlacht mitgeschlagen für bes Nordlands Geisteskönig."

Morton fagte es redenhaft.

"Es war eine große Zeit," himmelte Frau Re-

dans.

"Es war die ganz große, mit den sieghaften Namen. Ich habe doch manches erledt, Enttäusschungen, Freuden, Begeisterungen, aber ich muß sagen: das alles verblaßt, wann ich an jene Tage zurückbenke, an jene schmetternden Fankaren, mit denen wir eingestürmt sind in die Breschen der veralteten Kunst und die Fahne einer neuen aufpflanzten..."

"Baben Sie gute Hirsche im Revier?" wandte sich Stresow an Fries, und ein Lächeln der Frau Fehse belohnte ihn für dieses Attentat gegen die

Borherrichaft bes Theaters.

"Es tut sich. Boriges Jahr hab ich einen kapitalen Zwölfer geschossen. Wenn Sie bas Beweih sehen wollen . . . "

"Interessiert mich immer. Ich habe vor zwei

Jahren im Medlenburgifchen . . . "

"Ich war dabei, wie er ihn schoß," rief Wia. "Es war zu traurig, wie dieses herrliche Geschöpf da lag. Ich sehe noch immer seine Augen. Es lag ein Borwurf darin, eine Frage. Warum ——?"

"Ich könnte das nicht übers Berz bringen," sagte Morton. "Die Borstellung, den Tod in diesen Frieden der Natur zu tragen . . . nein! Ich glaube, man muß dazu die ganz besondere Jagdleidenschaft . . . "

"Und es war so etwas Hoheitsvolles um das Geschöpf. Auch im Tode noch, so etwas Ma-

jestatisches . . . "

Das Theater rif wieder die Alleinherrschaft an sich.

Aber da ereignete sich etwas Aufregendes.

Der Hansgirgl vom Bauern in der Au lief in ben Garten herein und schrie von weitem:

"Da Loisl is g'schossen . . . "

Alle fuhren erschrocken auf. Fries fragte mit heiserer Stimme: "Erschossen?"

"Na . . . net baschossen . . . leb'n tuat a scho

no . . . aba . . . . "

Hansgirgl berichtete keuchend und in schreien-

bem Tone.

"D' Mahm hat mi owag'schickt, und ös sollt's an Dokta hol'n lassen. Da Loisl is am Luchseck g'schossen wor'n, und ös sollt's glei an Dokta telefaniern ..."

"Liegt er oben bei euch?"

"Na, lieg'n tuat a net. Bei'n Herd hibei hockt a, und b' Mahm hat g'sagt, daß da Dokta da is, bal er hoamkimmt . . . "

"Ja, fann er benn herunter gehen?"

"D' Mahm hat g'fagt, ös sollt's telefanieren, baß da Dokta zu eahm kimmt, bal er bahoam is ..."

"Mfo fann er noch gehen?"

"I glaab scho. Am Kopf hat a an Stroafschuß. Mit'n Sacktuachi hat er'n eibund'n, und 's Sacktuachi is ganz voll Blüat g'wen, und b' Mahm hat g'sagt, ös sollt's glei telefaniern..."
"Es scheint nicht so weit zu fehlen! Da hast

"Es scheint nicht so weit zu fehlen! Da hast bu was für beinen Sang . . . Entschulbigen bie Herrschaften, ich will rasch ben Arzt anrufen . . . "

"Laß mich telefonieren, Abolf! Du regst bich zu sehr auf ..." flehte Mia, die in diesem furchts baren Augenblicke alle ängstlichen Rücksichten beisseite setzte.

Fries rungelte bie Stirne; nur einen Augenblick,

aber er runzelte fie.

"Ach was . . . aufregen! Ich werde den Arzt ersuchen, daß er herüberkommt."

Er ging rasch ins Baus.

Die Gesellschaft brangte fich um ben erhitten Buben.

"Sag mal, mann ift benn bas passiert?" fragte Auble.

"Wird er mit bem Leben bavon fommen?"

"Bat man ben Armften im Walbe gefunben?" "War's 'n Wilderer?"

Die Damen, Redang, Stresow, alle fragten durcheinander.

Hansgirgl fah fie ratlos an; bann bellte er

mieder: "I bi baufib g'men beim Groamet, und auf vamal hat ma b' Mahm g'schriean, und na bin i eina in d' Ruchei, und da is da Loist bein Berd hibei g'hockt, und da Kopf is eahm ei'bund'n g'men, und 's Sadtuachi is volla Bluat g'men, und d' Mahm hat g'sagt, i soll laffa, was i to, und na bin i owa . . .

"Ich verftehe fein Wort," fagte Rebang. "Rur

mich ist bas chinesisch."

"Offenbar is es nich so schlimm. Ich schicke heute noch hinüber ober sehe felbst nach. Es hanbelt fich um ben netten Burschen, ber neulich mit Henny tanzte," erklärte Fehfe. "Gott, ber Armste! Run muß ihm bas pas-

fieren."

Strefom tröstete Benny.

"Der Junge sagte mas von Streifschuß. Das

is weiter nicht gefährlich . . . "

"Nein! Daß der gemütliche Nachmittag so ges stört werden muß! Immer diese gräßlichen Jagdgeschichten! Ich bin außer mir. Und ich weiß doch, wie so was ben Baron mitnimmt . . . Wollen bie Berrichaften nicht wieder Play nehmen?"

"Dante . . . ich bin bafür, bag wir uns verab-

schieden. herr von Fries hat ju tun . . . "

Frau Fehse sagte es fehr bestimmt, bie Gefellschaft brach auf und verabschiedete fich mit einigen Worten des Bedauerns von dem Bausherrn, der eben zurückfam.

216 fich bie Gafte mit Ausnahme Mortons entfernt hatten, brach bei Mia ein tiefes Mitleid

durds.

"Schnucki! Du Armer! Nimm bir's nicht so zu Bergen! Rimm's nicht fo fchwer!"

"Ich glaube ja gar nicht, baß es schlimm ift." "Aber du bist furchtbar verstimmt. 3ch feh's

boch. Dent nicht gleich an bas Argste!"

"Vorläufig bente ich gar nichts, sondern marte ab."

"Was hast bu benn? Du bist so gereizt, schon

feit ein paar Tagen . . . "

"Es dierfte fich vermutlich um ein Drama in ben Bergen handeln . . . " lenfte Morton ab.

Loist hatte Gluck gehabt. Der Schuß hatte ihn an ber rechten Stirnseite gestreift, ohne ben Anochen ju verlegen.

Er fag babeim auf ber Ofenbant und versuchte feine Mutter, eine fleine hagere Frau, zu beschwich-

tiaen.

"Jest haft as," rief fie, "von beina Jagerei! Mir is 's gar nia recht g'wen. Was brauchft bu Jaga wer'n? Batt'st b' ma bahoam g'holfa, na hatt i weniger Arbet und Babrug, und bu hodet'ft net da mit'n ei'bundna Kopf."

"Is anderne aa scho was passiert, und hamm si d' Leut scho auf da ebna Strag'n d' Har'n brocha.

"Ja, fagt ma. Dos fan so Ausred'n . . . "
"Bielleicht net? Und was is scho mit'n Fuhr-

werf passiert? Schaug an Koch Anderl v. 36 er net a Krüppi wor'n und is g'rad auf Smund

außi g'fahr'n."

"Dos is eppas Geltsam's und is halt an Ungluck, aba bos woaß ma, wia's mit die Jaga geht. De habt's amal b' Feindschaft mit de Burschen, und na rumpelt's g'famm, und na geht Feuer auf, und bal dir nix g'schiecht, na g'schiecht dem andern was, und na is 's Malor da, und ma kimmt nimmer aus der Angst. Bal ma'r a Anwesen hat, is ma ausg'liefert . . .

"Geh, Muatta, mach's net irger, wia 's is." "Irger, fagst b'? Is vielleicht dir net arg gnua ganga? Um wia viel hat's benn g'feit, na waarst d' nimma hoam femma?"

"I bin aba ba und bei'n Leb'n, und an anbers-

mal gib i bessa Obacht."

"Da werst du Obacht geb'n, wann oana hinterm Baam füra schiaßt! Und i hab amal koa ruhige Stund nimma, wann bu bei ba Jagerei bleibft. I sag g'rad, wia scho kunnt'n mir's hamm, wann mir a Rog ei'stellet'n, und bu tatft fuhrwerfa . . . "

"Bollfatra!" rief jemand von der Eure her. "Muag i do nachschaug'n, ob 's d' no lebst.

Leut hamm bi icho fterb'n laffen."

"Grüaß di Good, Festl!"

Der Alte gab ihm die Hand. "Gar so weit feit's net, bos fiech i . . . "

"Weit gnua," zankte bie Mutter. "Um an Finga

broat feit's, na waar er berschoffen . . . "

"Is er aba net. Schaug, Beißin, ba waar be Mei' fcho lang Wittiberin, mann's net um ben Finga broat fehlat."

"Ah . . . bu! Du timmst ma g'rad recht. Du hast mir den Buab'n verleit' zu da Jagerei. Hast'n

scho als a floana mitzog'n ..."

"Und er macht mir foa Schand," lachte Festl. "Aber bei G'fangl tenn i guat, Beigin; bos hab i an öften hor'n muafen von meiner Alt'n. Is aa net jum wundern. De Weibaleut hockt's dahoam mit'n Rumma, und ber sammelt fi o und muag auga. Jest follt'ft aber froh fei, bag 's guat nausganga is."

"Und wia geht's an andersmal aust?"

"No beffa." Loist lachte.

"Dos hab i ber Muatta aa g'fagt, aba fie moant,

sie muaß mi von der Jagerei wegbringa."
"Dos sell war nig." Festl seste fich auf bie Ofenbant. "Dos waar verfehrt. I fag net, bag 's Jager fei fur an jeben bos ichonfte is, und i hab mir scho oft bentt, ob i mir auf an anberne Weif' b' Suppen net beffer aufg'schmalzen hatt. De paar Marteln am ersten hamm mi ofta auf sellane Gedanken bracht. Aber g'reut hat's mi do nia, daß i vana wor'n bi. Hat mi net reu'n kinna, denn d' Jagerei is in van drin. Du bringst as koan eini, der wo 's net hat, und bringst as net außa, dal van de G'schicht im Bluat liegt. Es derf di net vadriaß'n, Heißin. Es is g'scheiter a so, als wia Bauer sei und hoamli außi geh'. Es kimmt nia was G'scheidts raus dabei. Und da Loisl hat's amal ei'wendi drinna."

"Is scho recht. Du woaßt oiwei was, und is

koan anderner net schuld als wia du."

"Glaab bos net! I hatt'n wohl net bazua bracht, wann er's net in eahm brin g'habt hatt. Daß d' jest baschrocka bist, wia'r a so hoam kemma is, bos is amal klar, aba du muaßt net benk'n, es is all's aus . . . "

"Amal kimmt er halt nimma hoam."

"I bin Ausgang April breiastewaz'g Jahr alt wor'n."

"Na hast d' halt mehra Glück als wia Verstand

g'habt."

"Na, Heißin. Glud han i wohl a diam g'habt, aba da Berstand hat ma no öfter helfen muasen. Dos hoaßt, da Jagaverstand, koa Professa bin i net g'wen."

"Wit bir werd ma net firti," brummte bie Alte

und ging aus ber Stube.

Festl schwieg.

Als aus der Ruche ein ziemlich heftiges Klappern von Geschirr vernehmbar wurde, fragte er ruhig:

"hat's bei bir aa g'schnallt?"

"Na. I bin an Augenblick ganz bamisch g'wen; es hat mi glei braht . . . "

"Glaab's wohl, daß dir der Ropf bremfelt hat.

Hast was g'sehg'n von dem freundlinga Herrn?"
"G'sehg'n? Na, aba i woaß g'wiß, es is koan

anderner net g'mef'n wia ber Bagi."

Festl nickte, und Loisl erzählte.

"Wahr is. Zweng Obacht geben hab i. Das nach is ma wohl ei'g'fallen, was bu scho öfter g'sagt hast. Wa soll nig g'ring nehma und allaweil staad toa. Aba no, i hab's dos Mal übersehg'n. Wia'r i auf 's Luchsed aust bi, siech i über a Wies'n a Stuck slüchtig umma springa. Es is mir aufg'fall'n und wieda net. Freili bin i langsam aust pürscht, aba am Schlag drob'n muaß mi da Deisi verführ'n, und i geh aus da Decung ausa. G'rad a weng, g'rad an Augenblick. Hat's scho g'schnallt aa, und mir reist's an Huat weg und draht mi. Na war i wohl glei g'fast, last mi fall'n und bleib lieg'n und schaug. G'hört hab i nir, weil's mir in die Ohren g'saust hat, und 's Bluat is ma owa g'lassen..."

Festl schwieg und rauchte. Dann fragte er: "Wia lang moant benn ba Dofta, bag b' 3'toa

hast mit bera G'schicht?"

"Ah wa . . . an etla Tag."

"Laß bi net sehg'n, und wenn g'rad wer kam, mach 's irger, wia 's is. Und i wers aa unter d' Leut bringa, daß bu a drei, a vier Wocha lieg'n muaßt."

Loist lachte. "Gehft bu bei be Leut umanand?"

"I net, mir glaabet'n f' nig. Aber i fag's meiner Alt'n, daß du schlecht beinand bist. Da kimmt de G'schicht scho rum. Es kannt sei, vastehst d', daß si vana drauf verlassat . . . "

"Es werd scho in bena paar Tag gnua passier'n."
"Na, Loist. In de nächsten Tag halt si der Betreffende staad. Er woaß ja net, ob net a bissel a Verdacht vorhanden is, ob net a Schandarm nachfragt, und da bleibt er dahoam, daß er recht

unschuldi ausschaugt . . . "
"Da magst b' scho recht hamm."

"Es is an alte Erfahrung. I hab amal van fennt, an Holztnecht, an recht an versuffana Kerl, an Blaumacher. In da Hirschbrunft, i hab an Gawalier g'führt, kimm i ganz zuafälli auf an Lumpen, der mi aba z'fruah g'spannt hat und ausg'rissen is. An falschen Bart hat er g'habt, g'schwärzt is er aa g'wen, kennt hab i gar nix, aba aufg'fall'n is ma was. Der sell Blass, der Holzknecht is am Tag drauf, an a'n Montag in aller Fruah, glei vor de andern bei der Arwat

g'wen. Jest hab i mi auskennt; den hat dos schlechte G'wissen sleißi g'macht. So... so... Manndei, hab i mir denkt, warst as du? No, i hab'n nacha scho ausakizelt, den kalli, den dappigen. An Borarbeita hab i verzählt, daß i auf München eini roas zum Schiaß'n, daß mi der Gawalier eig's laden hat. Er werd's seine Holzer glei verzählt hamm, und zwoa Tag drauf hab i'n g'habt, an Herrn Blasi. So kimmt da Mensch mit'n Bravssei auf ...

"Herrgott, wann's nur mir aa g'lingat!"

"Heb di staad und laß di net sehg'n! Wer woaß, ob's net schneller geht, als ma moant. Und jeta verzähl i meiner Alt'n a richtige Leidens, g'schicht. Daß mi fei dei Muatta net aufbringt!"

"Na . . . na! De macht's a so irger, wia's is,

und i jammer ihr scho a weng was für."

"Nacha vfüad di!"

## Liebe Jula!

Du kannst meine Schreibfaulheit nur beshalb so unbegreiflich sinden, weil Du nicht weißt, was dazu gehört, hier in unserm niedlichen Bauernhäuschen einen Brief zu schreiben.

Es gibt nur ein Tintenfaß, das natürlich Mama belegt hat. Erhalte ich es auf furze Zeit, dann beginnt die Jagd nach Briefpapier, und dann fehlen

Löschblatt, Kuvert, Briefmarte.

Es gehört viel Energie dazu, das alles zusams men zu holen, und sige ich endlich an meinem Tische, so macht mich das Wackeln nervös.

Wie es und hier gefällt? Dir febr gut; Mama

hat ihre Sonderstellung, wie bu weißt.

Unfangs wollt ich fast verzagen . . .

Stelle Dir vor. Andauernd Regen, Aufenthalt in einer niedern Bauernstube, stundenlange Ausführungen Papas, der die Manie hat, begeistern zu wollen, wenn es ihm selbst recht mies ist.

Und die Rlagen Mamas über die unbegreifliche

Torheit, hieher ju gehen, ftatt an bie Gee!

Thoma, Gef. Berfe V

Das Wetter besserte sich, unsere Laune auch.

Es ist wirklich hubsch hier, ländlich, frisch — ich hätte mit Papa beinahe gesagt "unberührt", wenn nicht vor einer halben Stunde Bankier Rebants aus Berlin mit Frau zu Besuch dagewesen ware. Sie geht hier, wie sehr viele ihresgleichen, im Dirndelkostum.

Gegen das Kostüm ist nichts zu sagen, wenn es acht ist; fleidsam, sehr bequem. Aber die hundert Kilo Redans in einem Phantasiekostüm, —

nee, bante!

Bir schwelgen hier überhaupt etwas fehr in

Berlinerei.

Eine Frau Geheimrat Calmon, — Deine Mama wird sie kennen. Ihr Neffe, ein herr Stresow, ganz Reserveleutnant. Ein Justigrat Friedmann aus Köln. Das ist unsere Gesellschaft.

Kür mich?

Eigentlich nischt, denn Stresow, der den Liebenswürdigen ein bifichen offiziell und selbstverständlich spielte, mußte einrücken.

Und doch, Ju - Jula, es gibt so mas, wie

Flirt.

Stelle Dir einen Bauernburschen vor, sehr groß, so wie Frize Growald, elegante Figur — bitte nicht zu lächeln! —, nämlich elegant ins Derbe übersett, was sich sehr gut macht, bilbhübsch, — aber nicht, was wir auf dem Tennisplat so heißen.

Etwas Ruhnes, fehr Mannliches, ein Geficht,

zu dem wirklich einmal ein Bollbart paßt.

Ich glaube, er ist in mich verliebt. Er zeigt es auf eine scheue, zurückhaltende Art, die einen neugierig macht. Er ist Jäger, wurde von einem Wilderer verwundet, — Du siehst, es ist alles romantisch genug.

Papa, der ihn schon vorher protegierte, wollte bas Jagbabenteuer von dem Belden selbst ergählen hören. Er wollte bas, wie er sagte, mal gang

acht aus erster Band haben.

Er bat den Jäger zu einem Glas Bier, und nun ftell Dir die Abendunterhaltung vor — Mama,

Papa, ich, der Jäger — er hat den gräßlichen Namen Alois —! — Loist sagt man hier, und das

geht noch eher.

Aber Du kannst Dir bas nicht vorstellen. Wir haben alle ben gewissen Hochmut ber "geistig höher Stehenben", und selbst wenn und Selbstüberhebung fehlt, glauben wir, daß diese Leute anders veranlagt und etliche Stufen unter und sind.

Auch im Begonnern liegt ber Sochmut, und ber

Irrtum.

D ja, ein recht großer Irrtum.

Ich will nicht pietätlos sein, aber ich kann es doch nicht anders sagen: im Gespräche zwischen Papa und Loist war das Feingefühl nicht auf unserer Seite.

Ich bin überzeugt, baß Papa eine haarsträubenbe Untenntnis an den Tag legte; kein Berliner Sportsmann wäre so taktvoll darüber weggegangen wie

dieser Bauernbursche.

Raum, baß er ein leichtes Lächeln zeigte, und wenn er forrigierte, lag nie was Überhebliches darin. Sag nicht, er war so, weil ich daneben saß!

So was ist angeboren, man kann es nicht lernen. Der gute Loist, der unser geläusigstes Berliner Wort "Kultur" vermutlich nicht kennt, hat mehr davon, als viele Herren aus unsern Kreisen. Ich habe gut acht gegeben. Auch wie er aß und trank, wie er annahm und ablehnte, war ganz anders, als man sich's vorstellt.

"Man" — ich früher, Du noch jest.

Wir glauben immer an die Welt, die zwischen und und solchen Leuten liegt, und wenn ich an Redant denke, dann gibt es auch den großen Unterschied, aber die Kultur — da hast Du das Wort — ist bei Loisl. Als er gegangen war, sagte Papa, es sei merkwürdig, wie viel Anstand in so einem Menschen stecke.

Wenn ich bedenke, daß wir ihn wie was Exotisches in einer Menagerie begafft hatten, könnte ich es merkwürdig finden, wie wenig Anstand in

une ftectt.

Am Ende, wie hatte sich Papa sein Benehmen vorgestellt? Daß er sich betragen würde wie Waßmann als Rüpel?

Mach feine erstaunten Augen!

Ich fand es nett, wie er rot wurde, als er mir

jum Abschied bie Band reichte.

Soll ich etwas to Natürliches mit Wenn und Aber verunzieren und Betrachtungen anstellen, wie es wäre, wenn er aus einem andern Milieu stammte, unsern Kreisen angehörte usw.?

Dann ware er eben nicht fo, und alles andere

ware nicht so hubsch gewesen.

Aber nun ist es Zeit, baß ich bamit aufhöre. Dieser lange Brief muß mich für die lange Pause absolvieren.

Laff mas hören von Dir!

Sind Menhards in Bing? Und Growalds und Rilfes?

Rach dem unvermeidlichen Dottor Symula frage

ich nicht erst.

Papa murbe reimen: Wo bie Jula, — ba ber Samula.

Gibt es Tennisturniere?

Darin feid Ihr uns über; wir haben nur bas

reifere Berlin.

Statspielende Rommerzienräte in Leberhosen mit nachten Knien. Und ihre Gattinnen in Dirnbelkostumen.

Aber nun Schluß!

Biele Gruße an Deine Mama, an Mister Fred, an alle Bekannten, die nach mir fragen, und Dir innige Kusse.

Deine Benny.

Herrn Fehses Wißbegierde war kaum zu stillen. Dieser junge Mensch, der einer andern Welt, Klasse und Rasse angehörte, war ja eine wahre Fundgrube!

Man begegnete ba ben feltfamften Erfcheinungen.

In vielen Dingen gab es eine merkwürdige Ahnlichkeit mit ber höhern Berliner Gattung, fast eine Gleichheit ber Gefühle, Ansichten, Empfindungen, in fehr vielen gab es wieder mertwürdige Unterschiede.

Berr Fehse stieß auf unverkummerte Natürlichkeit, auf Naivität, auf alles mögliche, ja auf so vieles, daß er anfangs mißtrauisch mar, bis er fich bavon überzeugte, daß ihm der junge Mann

nichts vorspielte.

Dann aber aab er fich rückhaltlod seinem Wissendtriebe hin, richtete ungezählte Fragen an Loisl, und je mehr Geltsames und Komisches er aus ihm herausholte, desto eifriger war er bemüht, der Sache auf ben Grund ju gehen.

Aber bas Sonderbarfte war, mit welcher Be-

duld fich Loist beschnüffeln ließ.

"Gehst d' heut scho wieda zu da Gneidlin ummi?" fragte ihn seine Mutter, als er seine gute Joppe anzog.

"G'rad a wengl; allaweil bahoam hoda is net

lusti."

"Daß bu's auf oamal mit die Summafrischla so hast? Früher hast s' nia mög'n."
"Was hab i?"

"Weil 's d' allaweil ummi laffst; kannt'st b' ja aa zum Festl übri schaug'n."

"Da fehg'n mi b' Leut geh'."

"Was de Gneidlin woaß, fimmt da'r umanand." Loist wußte feine Ausrede mehr und holte fei-

nen But vom Ragel herunter.

"D' Gneidlin hat ma vajählt, daß ihre Summafrischla gar a so umtean mit bir. De Jung' hockt allaweil hiebei, hat f' g'fagt, und es fam ihr bald a so für, fagt f, ale wann bir be Junge g'fallat."

"Geh zua! Den alten Weibatratich!"

"Und be Jung', hat f' g'fagt, lafft über b' Stiag'n owa, als wann's brennat, fagt ?, wenn bu fimmst, hat f' g'fagt."

"Laß 's guat fei, Muatta, bos fan ja Dumm-

heit'n."

4

"Und an Sessel, sagt f, schiabt de Jung' allaweil neben beina hi, und g'rad lus'n tuat f, wann

du rebst, hat f' g'fagt."

"Ah wa . . . Daß i halt dem Herrn an Auskunft gib, wann er mi was fragt. Weil er so freundli is."

"Cahm?"

"Ja, — eahm. Und fest guat Nacht, geh no

ins Bett, i bleib net lang aus."

Loist schlich auf einem Wiesenwege zum Gneiblanwesen. Er hatte bas Gefühl, daß er sich verstedt halten muffe, einmal wegen bes Rates, ben ihm der Festl gegeben hatte, und dann überhaupt.

Warum ging er hin? Hatte das einen 3wed? Er wußte, daß es keinen hatte, aber da ware für herrn Fehse gleich wieder eine Ahnlichkeit zwischen niederer und höherer Gattung festzustellen gewesen: daß es einen jungen Kerl treibt, Sinn-

loses zu tun.

Loist fam nicht unbemerkt ins Baus.

Die Gneidlin hatte Besuch gehabt von der Leite nerin, und an der Gartenture traf diese mit dem Jäger zusammen.

"Guat'n Abend! Bift bu um an Weg, und b'

Leut hamm g'fagt . . . ?"

Sie schaute Loist, ber einen Gruß vor sich hin gebrummt hatte, topfschüttelnd nach und tehrte wieder um.

Sie mußte bie Gneiblin fragen und ging in

die Ruche.

"Da is g'rab da Jagerloisl zu ent eina?"

"Der timmt oft gnua," antwortete bie Gneiblin.

"Dab i bir bos net vagahlt?"

"Na, du hast ma nig g'sagt. Aba wia is denn dos? D' Rauchenbergerin hat mir erscht gestern vazählt, daß da Loisl auf Minka einikimmt, daß er opariert wer'n muaß.

"Ja freili! Der is scho ben zwoat'n Tag herent

g'wen bei inferne Summafrifchla."

"Jeta so was! Und i hab no bos größte Das barmnis g'habt und hab's ba Pletschacherin vajahlt, baf 's mit'n Loisl Matthai am lett'n is. Derweil fiech i'n lebfrisch beim Gart'n eina roaf'n, und bu fagst aa, es feit eahm nir."

"Der is g'funda wia'r i, und g'rad freugnot-

wendi hat er's mit infern Stadtfraulein."

"Uh geh! Was d' ma jest du fagft! 36 bos

be lang g'stadelte? Mit ba Brull'n?"

"Na! Du moanst ja be fell, wo beim Gerold loschiert. De inser is jung und sauber."

"Sauber, fagit b'?"

"Und a geldige. Die vanzi Tochta, und de Leut hamm a Haus z' Berlin brob'n, und z' Minka brin hamm ? aa oans."

"Ja, was fagst d' ma net ba? Und ba Loisl

hat's mit ihr?"

"Dos sell woaß i net. So g'schwind werd 's net geh. Aba daß fie's quat to mit eahm, bos hab i g'fehg'n."

"Guat to, faast b'?"

"Dumm waar a net, mei Liabi."

"Aba selle Leut, bos is bo foa Z'sammpaff'n." "Woaft d' fco, wann fi a fellane was ei'bild't . . . "

"Jega ba schau her! Und i hab no bos größte Dabarmnis g'habt und fag no ju ba Pletschacherin, Pletschacherin, hab i g'fagt, mas werb ge be Beigin macha, bal ihr ba Loisl &'Minta brin ftirbt, hab i g'fagt, und bos alte Leut, fag i, hat aba scho gar toa Gluck net auf bera Welt. Is ihra Do fo fruah wegg'ftor'm, hab i g'fagt, und jega, fag i, muaß sie ihran Buab'n aa no valiern . . . Dawei . . .!"

"Das hört fich ja an wie Benbetta," fagte Fehfe und streifte die Afche von der Zigarre ab. "Alfo wenn fo 'n Kerl auf 'n Jager geschoffen hat, bann is es gewiffermagen Chrenpflicht, ihm wieber eins aufzubrennen?"

"Wann si's leicht macht . . . "

"Wenn fu's leicht mocht," ahmte Fehfe nach. "Das ift großartig. Borft bu, Relly? Wenn fich's leicht macht, sagt er. Und benn schießen Sie eins fach? Aber ba kann er auch tot sein?"

"Rimmt aa vor."

"Rimmt, — wie? Ach fo, kommt vor. Na, — und die Polizei?"

"De braucht's net 3'miffen."

"Natürlich, hoch oben in der Einsamkeit. Aber so sange und klanglos kann doch auch hierzulande 'n Mensch nich verschwinden. Man wird doch suchen?"

"Je net leicht fuach'n, wenn er guat verramt is . . . "

"Der Rerl liegt in 'ner Feldschlucht, mas?" "Da find'n an b' Aasraben. Ei'graben . . . "

"Börst du, Relly? Ich glaube, in der Wirkliche keit spielen sich Dinge ab, die noch romantischer sind, als was man so liest."

"Ich finde es bloß entseplich," fagte Frau Fehse.

"Das ift ja wie bei den Wilden."

"Es is Urzustand. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Entseslich kann ich bas nicht heißen, und ich muß sagen, mir gefällt so'n Leben, in bem ber Schutzmann so gar keine Rolle spielt."

"Ich mochte bich feben . . . "

"Mich! Wer spricht von mir? Ich klettere nastürlich nicht als Schmuggler ober Wilberer in ben Felsen herum. Dazu bin ich zu lange auf 'm Kurfürstenbamm herumspaziert. Aber das hier ist eben ne andere Sorte Menschen. Das hat andere Nerven."

"Und ich finde es falsch, so was zu bewundern," sagte Frau Fehse. "Zulett ist es nur Mangel an geordneten Zuständen."

"Es is Matur."

"Nee, dafür danke ich. Ich lebe mal lieber unter Europäern."

Benny lachte herzhaft.

"Was machst du aus dem armen Loist? Und er hat doch sicher niemand erschossen. Ober?"

Lviel fcuttelte lachelnd ben Ropf.

"Aber er spricht feelenruhig von der Möglich-

"Wenn Papa immer frägt und immer bis auf's außerfte geht."

"Weil es intereffant ift, Rinber! Gebt boch ju,

das is mal was anders."

"Aber Hnpothese . . . . "

"Ma hör mall Da fist unser Freund Loisl vor und, mit 'n Berband an ber Stirne, und barunter is ne Schuffwunde. Gerade noch bem Tobe entronnen. Wo ift da die Hypothefe? Ich bente, bas ift grimmige Wirklichkeit, und, wie ich fage, es ift Rampf, es ift Befetlofigteit, aber barum eben Natur."

"Aber wie bu's ausspinnft, Papa . . . "

"Ich will die Motive wiffen, die Empfindungen kennen lernen. Das ist doch der Wig von der Sachel Ich und du und Mama und unsere Bekannten, wir würden nur bas Schreckliche barin feben, wenn es und paffierte. Der erfte Gebante mare Anzeige und Staatsanwalt, und wir murben fagen: Gott fei Dant, daß es nich fchlimmer ausgefallen ift! Aber ber Mann benft andere. Der brennt formlich barauf, den Rerl personlich vorzutriegen. Is es nich fo?"

Loist lächelte.

"Na alfol" sagte Papa Fehse. "Was Redans empfindet, wenn ihm vielleicht mal in der Friedrichstraße ber Hut eingetrieben wird, daß weiß ich, und bas intereffiert mich nicht. Aber bas hier, fo mas Echtes und Starkes und zugleich Fremdes, bas

will ich fennen lernen."

"Und ich glaube," opponierte feine Frau, "daß gewisse Empfindungen überall gleich find, wenn Die Leute auch ftarfere Nerven haben, als wir. Ihre Mutter — sie wandte sich an Loist — war ficher fehr bestürzt über Ihren Unfall, und ich bin überzeugt, fie wird Tobesangfte ausstehen, wenn Sie wieber auf die Jagd gehen."

"A weng an Jammer hat f' scho g'habi."

"Siehst du, Beinrich?" "'n wenig," sagt er. "'n wenig is nich viel. Und nu stell dir mal Frau Calmon vor oder eine

von deinen Berliner Freundinnen! Weinframpfe, Migrane, Ungluck . . . Sagen Sie mal, Loist, so ungefähr, was sagte Ihre Mutter, als Sie heimkamen mit dem Dings da um den Kopf?"

"Ja mei, g'masselt hat f scho . . . "

"Gmoffelt . . . ?"

"G'schimpft, baß i Jager wor'n bin."

"Aber geweint hat se nich?"

"Na, dös net . . . . "

"Alfo, Nelly, siehste? Es gibt eben doch diese Unterschiede. Auch die weibliche Psyche is hier anders konstruiert. Und was sagte denn Ihr Schap?"

"Er wird rot!" rief Bennn. "Du bringst ihn

aber auch zu fehr in Berlegenheit, Papa!"

"I wo, Berlegenheit! Uns fonnen Gie bas boch ruhig fagen . . ."

Loist lachte gutmutig. "I hab toan Schap."

"Go'n strammer Bursche, wie Sie! Hören Sie mal, bas glaube ich Ihnen nicht!"

"Wirkli net." "Na . . ."

"Heinrich, nu frag aber wirklich nich fo einbringlich! Man konnte meinen ..."

"Wenn ich bente, mas es hier für hübsche Mabels

gibt . . . . "

"Bielleicht kommt das nur dir so vor, und vielleicht verlieren sie bei näherer Bekanntschaft. Jedenfalls kann es dich doch nicht so interessieren."

"Ich werde Sie barüber noch mal fragen, Loist, wenn wir unter uns sind. Ich glaube, Sie genie-

ren sich bloß vor den Damen. Was?"

"Ich finde, es wird fühl," sagte die Mama und stand auf.

Der Bergwind hatte ftarter eingesett, und bie

Lichter flackerten in ben Glaskugeln.

Lviel nahm Abschied, und Henny, die die wundervolle Nacht noch genießen wollte, begleitete ihn bis ans Gartentor.

2118 er ihr schüchtern bie Band reichte, fagte

fie lachend: "Mir muffen Gie noch mal bie Wahrheit sagen."

"D' Wahrheit?"

"Wie Ihr Schat heißt . . . " "Aber wenn i toan hab!"

"Glaub ich nicht..."

"Wann i's amal sag, und i mocht aa koan . . . " "Dh!"

"S'wiß is 's wahr . . . "

"Wenn ich ein Mabel von hier mare, bas wollten wir mal fehen!"

"Ja . . . wenn . . . . "

Sie lachte luftig und brehte fich rafch um.

"Gute Nacht, Loisll" rief fie jurud. Er ftand am Zaun.

"Gut Nacht!" fagte er leife. Und dann ging er langfam heim.

"Berreist?"

Fräulein Albo fah die Wirtschafterin des Herrn von Fries verftanbnislos an.

"Er ist vielleicht nach Tegernsee hinüber?"

"Nein ... ber Herr Baron find auf langere Zeit verreist," wiederholte die unausstehliche Perfon, und es ichien fast, ale ob ein boshaftes Lächeln um ihre Mundwinkel spielte.

"Ich glaub, er hat dem Gartner einen Brief

füre gna Fraulein geben . . . Jofefl"

.Was is?"

"Baft bu net an Brief vom and Berrn?"

"Jeffast ja!" rief ber Gartner, ftellte bie Gieß. tanne nieber und tam ohne große Gile heran.

"Da Berr Baron hat mir an Briaf geb'n; i waar nach Keierabend auf Tegernsee ummi . . . . "

"Wo haben Sie den Brief?"

Mucki war ungebulbig.

Der Gartner nahm feine Joppe, bie am Zaune hing, holte ein bides Notizbuch hervor und enblich auch ben etwas gerknitterten Brief an Ihre Bodmohlgeboren Fraulein Albo.

Sie tiß den Brief auf und wandte sich beim Lesen von der Wirtschafterin ab, die ihre lauernden Blicke auf sie gerichtet hatte.

Aber beim Theater lernt man Selbstbeherrschung. Mucki sagte mit gleichgültiger Miene zu ihrem

Begleiter Morton:

"Der Baron will, daß ich ihn morgen mittag in der Odeon-Bar treffe. Aber bei dem schönen Wetter in die Stadt?"

"Unmöglich! Gin ju hartes Berlangen!"

"Ich werbe auch nicht fahren . . . "

Mucki gab dem Gartner ein Trinkgeld, nickte der Wirtschafterin herablassend zu und ging hoheitsvoll ab.

Morton brannte vor Neugierde. "Wieso is der Trottel abgereist?"

"Sprich nicht, solang uns die Person nachschaut!" Als sie außer Sehweite waren, gab sie ihm den Brief.

"Da, - lied!"

"Liebe Mia! Ich ziehe es vor, abzureisen, da mich dringende Geschäfte abrusen, und da mir aufrichtig gestanden Verschiedenes nicht mehr zusagt. Du wirst mich kaum vermissen, da Du ja in Gesellschaft bist. Freundliche Grüße

"Das sieht einem definitiven Abschied sehr ähnlich," sagte Morton. "Von der Sprache eines Berliebten ist nichts zu bemerken . . ."

"Du fannft noch barüber fpotten!"

"Ich konstatiere bloß die Tatsache. Deine Gesollschaft, das dierfte vermutlich meine Wenigkeit sein . . ."

"Ja, bu bist schulb . . . . "

"Schuld! . . . Das ist wieder echt weiblich . . . . "

"Ich hab dir immer gesagt, mach es nicht so

auffällig!"

"Und ich hab dir geschrieben, es ist Blödsinn, wann ich hieher komme. Aber du hast darauf bestanden und hast mich beruhigt. Du hast ihn als kompletten Trottel geschildert. Also wer ist schuld?"

"Man kann sich auch anständig benehmen."

"Das werbe ich von dir taum lernen muffen; oas verbitte ich mir."

"Berbitte es dirl Erst kompromittierst du mich,

dann bist bu noch orbinär."

"Ich finde beine Bormurfe bumm . . . Maturlich, jest tommen die Tranen!"

Mucki flappte ben Sonnenschirm zusammen und

lief weg: Morton hinterdrein.

Ein paar Sommergafte, die ihnen begegneten, fahen verwundert nach.

"Du willst wohl, daß fich gang Tegernfee über

uns mofiert?" fragte er, als er sie einholte.

"Das ift mir egal . . .

"Du kannst bich ja gleich als verlass'ne Ariadne präsentieren . . . . "

"Ich pfeif barauf . . . "

"Gut. 3ch werbe einfach abreifen."

Die beiden stritten sich noch eine Weile, und da Muckis Tranen immer reichlicher flossen, führte Morton fie zu einer Bank, wo fie fich allmählich

beruhiate.

"Es handelt sich ja bloß um eine eifersuchtige Berstimmung," beschwichtigte er. "Und wann er schon eifersuchtig is, so haft bu ja ben Beweis, daß er verliebt is. Ich wette mit dir, in drei Tagen haft bu den reumutigften Brief in Banden."

Sie schüttelte ben Ropf.

"Aber ja, Mucki! Berlag bich barauf! Deroartige Naturen haben bas an fich, daß sie schmollen und besto abhängiger werden."

Sie blieb babei, ben Ropf zu schütteln.

"Ich hab boch ben Mann genau beobachtet, Mucki. Ich schwöre dir, er is ein Trottel. Der reißt sich nicht los."

"Losreißen nicht, aber heimlich weglaufen, bas

liegt ihm."

"Um zurückzufehren."

"Nein; er ift hinterhältig, aber nicht higig. Er hat das ficher schon lang im Sinn gehabt; ich hab das fo aus feinen verstedten Borten gemerft. Er hat sich ja nie offen ausgesprochen. Rie! Ansspielungen machen und sich sofort zurückziehen, wenn man ihn zur Rede stellte. Das machte er."

"Eigentlich ein gemeiner Charafter!"

"Gestern war er übertrieben liebenswürdig. Im Hotel, beim Abendessen. Es siel mir auf, wie er von der Partie nach Innsbruck redete, die er mit uns machen wollte. Wie er das ausmalte! Ich dachte mir noch: Was hat er denn?"

"Und zu mir sagte er: Herr Morton, ich versspreche Ihnen herrliche Überraschungen. Ah soo! Das woar ja eine versteckte Persidie! Ein solcher

Intrigant!"

"Du siehst boch, wie er das vorbereitet hat. Es ist nicht das erstemal . . . "

"Wieso?"

"Er is auch damals geflohen, wie er das Verhältnis mit der Baronin aufgab. Es ist das Bequemste. Zu einer offenen Aussprache fehlt ihm der Mut."

Morton und Mia wurden sich darüber einig, daß noch nie ein argloses Weib das Opfer eines so gemeinen Menschen geworden, daß noch nie ein zärtliches Vertrauen so niedrig mißbraucht worden sei.

Ihre edlen Auffassungen von Ehre und Pflicht flossen harmonisch ineinander, und sie kehrten als vornehm benkende Opfer eines vollendeten Be-

trugere jum Landungeftege jurud.

Henny wollte eine Kahnfahrt bei Mondschein machen; Mama lehnte für sich ab, weil sie die Nachtluft scheute, und Papa war zu bequem; er fand es hübscher, bei einem Glase Bier vor dem Hause zu sigen.

"Dann fahre ich allein . . . "

"Rein; ich will hier nicht in Unruhe sein," widersprach die Mama.

"Loist foll rubern, bann brauchst du feine Angst zu haben."

"Ich weiß boch nicht, ob fich bas schickt?"

"Manu! Was foll dabei fein?" fragte Papa Fehfe.

"Er ist mal 'n junger Mann . . . "

"Das find Leute, die rudern, sehr häufig. Oder benkst du . . . ?"

"Ich bente, man tut, was fich schickt, und gibt

feinen Anlaß zu Klatschereien."

"Die Welt, die flatscht, ist nicht hier, und wenn fie hier wäre, möchte ich wissen, was sie dahinter

finden fonnte."

"Mama, du kannst einem wirklich jede Freude verderben," schmollte Henny; "ich lasse mich boch lieber von Loist rubern, als von dem alten Kaspar, der seinen gräßlichen Tabak raucht und mich nicht versteht, wenn ich ihm sage, wo ich hinfahren will."

"Der Ansicht bin ich auch."

"Schon. Wenn ihr alles besser versteht . . ." Mama Fehse gab ihren Widerstand mit einem unwilligen Achselzucken auf und vertiefte sich wieder in ihren Detektivroman.

Eine stille, flare Nacht.

Der Mond schob sich langsam über die Bodenschneid herauf, sein Licht floß über die Schroffen und Wälder ins Tal herunter und erfüllte es mit sanster Helligkeit. Ein glitzernder Streifen legte sich über den See und wurde breiter und breiter.

Loist tauchte die Ruder leise ins Wasser, und Henny zog ihr Tuch fester um die Schultern, als

ber Bergwind fam.

"Jetzt mussen Sie mir von Ihrem Schatz er-

Loist Schwieg.

"Ift fie hubich? Eine Sennerin, wie man's im Bauerntheater fieht, die jodelt, wenn Sie fommen?"

"Da fann i nig vergahl'n, weil i toan Schat

net hab."

"Seien Sie doch nicht so furchtbar biskret! Papa fagt, jeder Bursche hat einen." "Auf'm Theata scho. Da g'hört's wahrscheinli dazua."

"In der Wirklichkeit boch auch."

"Runnt's net sag'n; mi hat mei ledig's Leb'n g'freut."

"Das glaub ich nicht..." "I hätt scho koa Zeit..."

"Dh!"

"Sunntag und Werktag am Berg broben . . . . "
"Aber ba find boch bie Sennerinnen?"

Loisl lachte.

"Selt'n amal; auf de meist'n Alma san Stopen, Mannsbilder, de de Arwat versehg'n. Und wenn wo a'n Almerin is, de schaugt net so aus, wia si's de Herrschaft'n dent'n."

"Ich habe schon fehr hubsche Madchen ge-

sehen . . . . "

"Berunt'n vielleicht, aber dos helft mir nir, wenn i drob'n bi . . . "

"Wie treuherzig Sie bas fagen, aber es stimmt

nidyt."

"I woaß net, warum S' mir nig glauben. Es tat st do net passen für mi, daß i so umanander laffet, wia de Burschen im Dorf. De hamm leicht Zeit, wenn s' d' Heugabel weglegen . . . "

"Sie wollen es einfach nicht fagen . . . "

"Woll'n . . . no ja . . . woll'n . . . . "

"Wenn Sie einen Schat hatten, wurden Sie es eingestehen? Ehrlich?"

"R . . . vielleicht aa net."

"Aber warum? Weil ich eine Dame bin?" Loisl gögerte.

"Desmeg'n aa . . . "

"Auch? Und außerdem?"

"Weil Gie's fan . . . "

"Weil ich es bin? Das versteh ich nicht."

Aber fie verstand es gut, und der lustige Blick, den fie auf Loisl richtete, zeigte es deutlich.

Sie fuhren am Ufer entlang.

"Musit?" fragte Benny.

"Beim Roangen Bans werb ba Geppl fpiel'n."

Sie horchten auf die feinen Klänge einer Zither, die wieder vom Platschern ber Wellen übertont wurden.

"Ronnen Gie jobeln?"

"A weng scho, wenn's g'rad amal is, zwoa-fimmig."

"Bitte . . . . "

"Es werd net recht geh', alloa und ohne Be-

gleitung . . . "

Es ging aber sehr gut; wundervoll, wie Benny sagte, die immer noch mal um Wiederholung bat. Auch am Ufer klatschten Leute Beifall.

"Nun haben Sie mir auch einmal eine Bitte

erfüllt . . . . '

"Gern. A jebe . . . "

"Na . . . zum Beispiel erzählen?" "Weil i nig zum verzähl'n hab."

"Und wenn Sie was hatten, wurden Sie's auch

nicht tun. Das haben Sie felbst gesagt ..."

"Ja... halt ... weil ... no ja ... weil ..." "Wie heißt man das, wenn hier Burschen am Fenster stehen ...?"

"Bum Kammafensta geh' . . . fensterin . . . "

"Waren Sie nie? Doch bas muffen Sie mir fagen . . . "

Loiel lachte.

"Dos fann i net laugna."

"Alfo haben Sie einen Schat . . . "

"G'wiß net ...."

"Oder gehabt?"

"Zum Fensterln... no ja ... bos muaß net glei so ernst fei ..."

"Loist! Das hatte ich nicht von Ihnen gedacht!"

"So is net g'moant... aba... i fag g'rad, bag ma net glei ..."

"Es wird immer schlimmer . . . "

"Und nacha is dos scho woaß Good wia lang her . . . " sagte er resolut.

"So alt?"

"Net alt, aba es hat si halt nimma geb'n, und Thoma, Ges. Werte V überhaupts hätt i koa Zeit net g'habt . . . und . . . " Er stockte. "Und ?" "Jega benkat i scho gar nimma bro . . . " "Warum?" "I so halt." "Das muffen Sie mir sagen, sonst werb' ich bofe." "Es lagt fi net fag'n . . . " "Weil ich es bin?" "Ja." Sie lehnte sich zurück und warf ihm wieder einen lachenden Blick zu, bei bem es ihm heiß murbe. "Wiffen Sie, wo ich Sie bas erstemal gesehen habe ?" "Beim Bauern in ba Mu . . . . " "Sie machten ein barbeifiges Geficht, als wenn es Ihnen nicht recht gewesen mare, daß Fremde oben maren." "36" "Doch! herr Stresow sagte, Jager seien immer auf bem Rriegefuß mit Sommergaften, weil fie bas Bilb vericheuchen." War dos der Herr, der neben Ihnen g'fessen "Neben mir . . . bas weiß ich nicht mehr." "A biffel a bider . . . " "Daben Sie fich bas gemerft?" "Ja... Is bos ...?" "Was?" "I hab ma benft, ob bos am End Cahna Brautigam is." Benny lachte luftig. "Ich hab feinen Brautigam." "Dos kimmt mir g'fpaßig vor . . . " "Wiefo?" "Ja no . . . a Fräulein, wie Sie . . . . " "Es hat fich nicht gegeben, wie Gie fagen." "I glaab's net."

"Retourfutschel Das gilt nicht."

Benny rief es fehr frohlich.

"Weil er felbigs Mal aa babei war, wia'r i den Bock hoam trag'n hab."

"Darauf haben Gie acht gegeben? Ober fagen

Sie das nur fo?"

"I hab'n halt g'fehg'n, und ba is mir ber Gebant'n tumma."

"Damale fcon?"

"3a."

"Da haben Sie ganz falsch gesehen . . . . "
"No . . . na is 's halt an anderner . . . "

Er sagte bas mehr vor sich hin; Henny fand es zu nett, und ganz plöglich kam ihr ein Einfall, bem sie sofort nachgab.

"Loist, ich will wissen, wie das ist, das Fen-

fterln . . . "

"Ja, mei . . . . "

"Nein, horden Sie nur, Sie muffen mir bas zeigen und muffen kommen . . . "

"Zu Eahna?"

"Ja, und muffen gang so reben, als wenn ich ein Bauernmadchen mare . . ."

"Aber . . . "

"Nicht so schwerfällig! Wenn ich einen Scherz machen will, sollen Sie nicht immer mit aber kommen . . . "

Wenn Henny die dunkle Rote gesehen hatte, die sein Gesicht überzog, hatte sie vielleicht eingesehen, daß ihr Einfall nicht ganz so harmlos war. Aber

fie fprach munter barauf los.

"Man liest immer davon und hört davon, und wenn ich boch schon in der Gegend bin, will ich es ganz echt kennen lernen. Denken Sie einfach, ich wäre ein Bauernmädel, und sprechen Sie mit mir genau so . . . "

Mun mußte er lachen.

"Da werd net gar foviel g'redt . . . "

"Sonbern?"

"Daß ma halt 's Deandl beim Kopf nimmt und abbusselt . . . "

"Das natürlich nicht, Loist!"
"Na is 's scho nimma echt . . . "

"Es wird auch hier De-andel geben, die es nicht fo fturmisch haben wollen."

"Net leicht."

"Dann bin ich eine Ausnahme. Außerbem find Gifenstangen am Fenster."

"Da schiabt ma'r an Kopf durchi."

"Nein — nein! Aber sehen Sie, jest find Sie schon viel keder, weil nur bavon bie Rebe ift. So wie jest muffen Sie mit mir sprechen."

"Aber . . . wenn's bie Gneiblin fpannt?"

"Spannt?"

"Wenn f' was merkt?"

"Das barf fie eben nicht. Beimlichkeit gehört boch bagu, bente ich."

"Alte Beiba schlaf'n wia be Ragen."

"Aha! Run tommt Ihre Erfahrung, die Sie immer leugnen wollen. Aber, wenn fie es hört, sage ich eben Papa, wie die Sache war. Daß ich bas tennen lernen wollte. Er wird die Frau bann schon auftlaren . . . . Wann werben Sie tommen?"

Wieder murbe er rot bis unter die Haarwurzeln. "Jest waar's 3' hell," sagte er. "A Woch'n

muaßt i allaweil wart'n weg'n an Mond."

Benny flatichte in bie Banbe.

"Wie bas tlingt! Auf ben Mond acht geben . . . gang raubermäßig. Ich glaube, es wird echt . . . "

Auf dem Beimwege mußte Loisl noch einmal fest versprechen, zu kommen. Man wollte den Abend bestimmen, und dann mußte er beschreiben, wie er bei der Gneidlin eine Leiter nehmen und auf die Altane steigen und ans Fenster klopfen werde.

"Und bann gang fo reben, wie man eben hier

bei fo mas fpricht, Loiel!"

Db Benny mußte, wie es bem armen Rerl heiß

und kalt wurde?

Aber natürlich wußte sie es, bas war ja gerade bas Reizende baran.

Loiel war auf bem Berg und schaute ein Kar ab. Ein Rubel Gemfen afte barin. Er gahlte, zehn, zwölf, fünfzehn Game; einen Buchsenschuß davon entfernt stand noch eines unter der Wand; wahrscheinlich ein Bock, und der Figur nach kein schlechter; die Krucken konnte er nicht sehen, da sie ihm Latschenzweige verdeckten; endlich trat der Bock vor, und Loisl nickte zufrieden.

"Der werd recht in der Brunft; aber was mir da Baron wieder für an Pager außa schickt? Er selm geht do net da rauf, glei gar, wenn's an

Schnee hat."

Er rutschte vorsichtig jurud, sette sich auf seinen Wettermantel und ließ sich von ber Morgensonne marmen.

Tief unter ihm lag ber See; bas brübere Ufer war im Schatten, herüben aber blinkten bie Baufer freundlich und hell herauf.

Er suchte eines und fand es bald.

"Werd' wohl no schlafen und vielleicht allerhand trama. Bon mir aber g'wiß net. Herrschaft, Mabel, bu kunnt'st van warm machal"

Er schob den Hut von der kaum vernarbien Wunde

jurud und atmete tief auf.

"Fensterln? G'spaß halber wie in der Kumedi. Und reden mit ihr, wia mit an Bauernmadel... Was denn? Tua net lang um und mach d' Tür auf, oder i schliaf beim Fensta eini? Und betteln, daß sie an Riegel z'ruckschiabt? Rein . . . nein! Das natürlich nicht! Was nacha?"

Draußen stehen und etwas Auswendiggelerntes herfagen und boch verraten, daß bas Berg mitrebe.

So war's ein rechter Spaß.

Tandeln bamit und ihn auslachen, weil er gu

nah and Licht hingekommen war . . .

Barum mar er's? Daß kein Ernst babei sein konnte, wußte er. Warum gab er sich zu einem

Unfinn her?

Aber wie lustig sie lachen konnte, und wie frei sie redetel Ganz anders wie die Mädeln da herum. Die stellten sich geschämig dumm, und jede sagte das nämliche.

"Geh zua . . . bu bist aber vana! Du bist

fel koa guater . . . " und so bummes Zeug übereinander.

Das heißt, jest tam es ihm bumm vor . . .

Am Fenster stehen bei ihr, und mar's bloß jum Spaß, mar schöner wie anberswo ber Ernst.

"Und is do a Dummheit!"

Er stand auf und rieb fich an der Wunde, die ihn judte.

"Deifels . . . beifel! I moan allaweil, i berf net no naher zuawi kemma zu bem brennat'n Liacht . . . "

Er ging weiter, stieg burch ein Latschenfelb und kam auf ben Weg, ber von ber Birschtalalm heraufführte.

Allerhand Gebanken gingen ihm burch ben Ropf, und alle richteten fich auf seine Erlebniffe mit bem

feinen Mabel.

Aber was hatte er eigentlich erlebt?

Er hielt fich ihre Worte vor, die er im Gedachtniffe hatte. Sie waren nedisch, freundlich, aber

unbefangen und ficher.

Wie sie ihn im Kahn ausgefragt hattel Neugierig nach Weiberart, aber doch eigentlich nur wie ein Kamerad. Und ihr Vorschlag? Sie mußte den Abstand für sehr groß halten, sonst hätte sie

bas nicht als harmlosen Scherz betrachtet.

Gefährlich war es bloß für ihn. War es nicht gescheiter, wenn er auch an den Abstand dachte? Herrgott ja, was gescheiter war, wußte er freilich, aber eine Heimlichkeit haben mit ihr, das müßte schon wunderlieb sein, und überall hatte der Verstand nicht recht.

Er horchte.

Von unten herauf flang eine frische Mabelstimme; die fang und jodelte, setzte aus und fing wieder an. Jest kam fie naher, und er verstand die Worte.

> "Wann'st willst a Gamsei schiaß'n, Muaßt dir ausi trau'n, Muaßt di fest anhalt'n, Derfst net awi schau'n. Wann der Stupen knallt Und das Gamsei fallt,

Da gibt's an Widerhall Durch Berg und Tal . . .

Holia, holia huli, holio di hia ho . . . . "

Loist summte mit in ber zweiten Stimme, und ein freundliches Lachen flog über fein Geficht.

Das pafte aut her ba auf ben Berg, ein altes Jägerlied und ein Jobler brauf, ber hinunter klang ind Tal, wo die Kaulen noch schliefen und fich im Bett herumdrehten.

Er lehnte fich auf ben Bergstod und wartete. "Was eppa bos für vane is? I woaß foane ba

umanand, be so sauber finga to."

Das Mädel mußte schon ganz nahe sein und

gleich ums Ed fommen.

"Aft fan d' Jaga femma, Hamm mir's Haus burchg'schaut Auf'n Dachbod'n drob'n Und ins Sauerfraut. Awa in's Estafassi hamm f' net eint g'fchaut, Da war mei Stuten brin Und no a Baut . . . "

"Boho! Du bist mir be Recht! Dir wer i amal bei Effigfaffl a weng g'nauer v'schaug'n . . . "

Ein hochgewachsenes Mabel ftand überrascht,

aber nicht erschrocken vor Loisl.

Ihr lachendes Gesicht war vom Bergsteigen gerotet, zeigte aber mit seiner braunen Farbe, baß

ihm Sonne und Wind vertraut waren.

Das helle, lichtblonde Haar war in starte Zöpfe geflochten, die fich wie ein Krang um ben Ropf legten. Den hut trug bas Mabel in ber einen Band; in ber anberen hatte fie etliche Blumen.

"So... so... du hast as mit bie Lumpen? Jest wer i di arretier'n ..."

"Dos gang leichter, gel, als wia'r an Wilbschüten fanga?"

"Weg'n an leicht geh is mir gar net, aba so

was Saubers nimmt ma liaba mit."

"Du brauchst ja grad nehma, und mir muaß 's recht fei . . . "

"Beim Arretier'n is amal net anberst."

"Bist du gar a so streng, und gibt's bei bir koa Gnab net?"

"Kimmt brauf o; was tuast benn zu ba Buaff?"

"A paar Baterunser beten für an baltet'n Jaga..." "De g'hör'n insern Berrgott; was friag na i?"

"Di muaßt ma'r am End' gar um Bergeihung bitt'n ?"

"Glangt net."

"Und alls weg'n dem G'fangl? Da bin i froh, daß mir toan anbere ei'g'fallen is . . . "

"Woaft b' no mehra folchane?"

"Uber b' Jaga grab gnua."

"Saggera, bu muaßt uns icho gar net mög'n." "3 fenn bi und be anbern net; aber jest lag mi weiter geh . . .

"Na, Madel, bein Nama muaßt d' mir scho sag'n."

"Mog'ft mi aufschreib'n?"

"G'schrieben werd nix; i to mir's leicht mirta." Sie fah ben ftrammen Burichen lachend an und er schien ihr zu gefallen.

"Wia hoafit d' nacha?"

"Theresia Manr, g'strenger Herr Jaga." "Resei . . . Hört si guat o . . . und woher?"

"Jessas na! A Schandarm is scho gar nig gegen beiner. Bo Lenggrias, mann'ft as icho miffen muaßt."

"Is a g'fährlicher Plat; be hamm's mit'n Grab-

schaug'n, b' Lenggriaser.

"Scheuchst ba's?"

"Scheuch'n g'wiß net, aber mögen aa net."

"Auweh, da hab' i koa Glück."

"Bielleicht mach i mit dir an Ausnahm."

"Waar mir scho wirkli recht, wann'st bu be Gnab båttit."

"Du hast as beinah gwunna bei mir."

"Beinah? Bitt bi gar icho, lag 's gang wer'n. Aba fest han i koa Zeit mehr. Bfüad di Good!"

"Bfftab bi Good, Refei! Ging uns net gar a fo aus!"

"I lern vielleicht a paar Lobg'fangl auf d' Jaga . . . "

Sie manbte fich zum Gehen, blieb aber wieder

stehen und fragte:

"Wia hoaft na' bu?"

"Loisl."

"Bift vo Tegernfee?"

"Bon A'mintel." Sie stutte etwas.

"Bift bu am Enb' gar ber Beiß?"

"Von Anfang o; na bin i 's aa 'r am End'. Was woaßt benn bu von mir?"

"Net viel, grab baß mir verwandt fan."

"Kreuzsakra! A Basei und so a saubers, und net kenna! Jega muaßt mir scho mehra sag'n."

"Is glei g'fagt. D' Urtimullerin is a meinigs

Bafei. Von bera muaßt bo was wissen?"

"Freili; sie is ja a Stiafschwesta zu meiner Muatta."

"Und mei Bata, der Grabner, mar a Schwager

dazua."

"Is a weng weitschichtig, de Berwandtschaft, aber wunderliab. Wachst so was her, und ma berfragt gar nix!"

"I hab von dir allerhand g'hört; erst neuling."

"Ja so, be fell G'schicht."

"Daß f' di aufi g'schossen hamm. 's Basei hat's aus der Zeitung außa g'lesen und hat des größt Mitleid g'habt."

"Du net?"

"A wengei; soviel halt trifft auf an weitschichetigen Betta."

"I fag' bir vergelts Gott für bos Biffel; wann's

wieder amal is, laßt b'as mehra fei."

"Waar ja net aus! A selle Dummheit werb' bo scho nimmer passier'n?"

"Lag bir was bro?"

"Is dos net schiach, daß 's so was überhaupt gibt? Da muag oan do a jeder berbarma."

"Um an jeden brauchst bi net fummern, grab

um mi."

"B'weg'n da Berwandtschaft?"

"Und ba Befanntichaft; be muag'n mir aber no a weng g'nauer machen. Wo gehft benn hi?"

"Auf d' Rauchalm."

"Bift bu ben gangen Summa herob'n?"

Ma . . . na . . . I muß grab inferner Dirn aushelfa; bera is a Bluat ei'g'schossen."

"De hat amal recht g'habt."

"Ja freili."

"Sinst waar'n mir zwoa vielleicht alt und graab worn und hatt'n nig g'wißt von anand."

"Na waar's aa r'a so . . . ."

"Woaß i net . . . aba wann's bir recht is, geh i mit dir ummi."

"Hast bu soviel Zeit?"

"Beut nimm i mir f', aber recht muaß bir fei."

Es war ihr schon recht, und nun gingen bie beiben plaubernb und lachenb ber Rauchalm ju; wer bem Paar begegnet mare, hatte feine Freude bar-

an haben müssen.

Loist war übermütig und gesprächig, er fühlte fich wie von einem Drucke befreit, und bie schlagfertigen, nedenben Untworten bes Mabels reigten ihn nach der Kopfhangerel der letten Tage erft

recht ju luftigen Reben.

Die Dirn in ber Rauchalm, ein altes Leut, achzte zuerst verbrießlich über ihren Zustand und bas lange Ausbleiben ber Bilfe, aber Refei gab ihr taum an und griff überall flint ju, mit einer Gemandtheit, die Loist bewunderte. Er faß in der rauchgeschmärzten Butte am Tifche und löffelte behaglich einen Weidling Milch aus, ben ihm bas Bafel hingestellt hatte.

Und da er fah, baß er im Weg umging, nahm er Abschied und fragte, ob er am Abend noch ein-

mal zufehren burfe.

"Zuatehr'n icho, aber bableib'n net. Dir hamm toan Plat, und es paffet fi net . . . "

"Ums Dableib'n hab i net o'g'halten."

"Nacha is dir a Frag berspart; d' Mannsbilder fan oft a weng ei'bilberisch."

"Dosmal fan's b' Weiberleut g'men; i bleib liaba auf meiner Butt'n."

"Da bist bu an ausnahmsbraver Jager."

"Und du a wunderseltne Almerin; di müaffen aber icho viel g'fragt hamm, weil bu mit ba Untwort so g'schwind bei da Band bist."

"Grad soviel, wia abbligt san."

"Baft d' mi bagua gahlt, na haft um oan g'viel

g'redi'nt."

zual I hab net soviel Zeit wia r'a Manns-bild."

"Bfüad di Good, und ziahg beine Krall'n ei, wann i wieder kimm; i tat di gern amal schnurr'n hör'n."

Er ging lachend fort, blieb nach einer Weile stehen, und juchzte zur Hutte hinunter.

Aber ba ichau her!

Das fleißige Refei, bas fo gar feine Zeit hatte, stand noch unter ber Ture und antwortete mit einem langgezogenen Juhichrei.

Sie hatte ihm nachgeschaut und bie Arbeit bar-

über vergeffen.

Es ging fich leicht bergauf mit einem frohlichen Sinn, und balb hatte er bie Butte aus ben Augen verloren und mar allein in der Stille, die ihn umfing.

D bu fleinwinzige Welt!

Wie fie unten lag, ale hatte fie unfer Berrgott aus ber Spielschachtel jufammengestellt, Baufer und Butten, Die fich um eine Rirche mit fpigigem Turme brangten, Baume in langen Reihen ale Biefenhage, die das land in lange und breite Bierece teilten, Flußläufe wie aus Gilberpapier geschnitten, die fich alle hinzogen zu dem tiefblauen Gee.

So frei mar es heroben, fo weit meg von ben Rummernissen ber Menschen, die sich unten her-umtrieben und viel zu klein waren, als daß man

fie hatte fehen tonnen.

Einen Augenblick lang fiel ihm ein, mas ihm etliche Stunden vorher foviel Rachbenten gemacht hatte. Wie weit war es auf einmal weg, als war's vor langer Zeit gewesen!

Bas mar gefchehen?

Michts. Und boch hatte sich alles geanbert; es war ihm zumut, als ware er erst jest wieder richtig baheim und ware eine Zeitlang fort gewesen.

Die paar frohen Stunden mit dem Madel hatten ihm gezeigt, wie lustig sein junges Leben war, viel zu schon, als daß man sich dummen Wünschen und

einer falschen Trubsal hingeben burfte.

Er bachte nicht barüber nach, er war ohne Befinnen und Grübeln aufs Rechte gekommen; ein junger Stamm ist biegfam und schnellt zuruck, wenn

er wieber frei wirb.

Ein wohlbekanntes Pfeisen erinnerte ihn baran, daß man im Revier nicht in Gedanken verloren herumtappen durfe. Steine rappelten, und als er sich rasch nach der Richtung umwandte, sah er einen Gamsbock an der Wand aufwärts flüchten.

"Boi . . . hoi . . . Mannbei, lag bir Zeit! A'ichaug'n

werd ma bi bo no berfen."

Der Bod stand auf dem Kamm und schaute neugierig zurück; er hob sich frei gegen den Himmel ab, und Loist hatte ihn rasch im Perspektiv.

"Gechejahrig und am Budel ichwary; ber fannt

an guat'n Bart friag'n . . ". "

Er legte ben Bergstock wie ein Gewehr an und gielte hinüber.

"Buml" fagte er. "G'horaft icho mei, wenn's

Rathrein maar. 3a . . . pfeif no!"

Mun schloff er burch bie Latschen, untersuchte bie Salzlecken und stieg ab ins hochholz, überall Fährten prüfend, ganz bei ber Sache und voll Freude baran. Ale es Abend wurde, purschte er

langfam zurück.

Duntle Schatten legten sich über die Almwiesen und hüllten tausenbfaches Leben in Schlaf; wo noch die letzten Sonnenstrahlen hohe Baumgipfel in Licht tauchten, zwitscherten etliche Singvögel. Bald verstummten auch sie. Da und bort trai Wild aus, sicherte und begann zu asen. Überm Kamm tonte bas Geläute von Kuhglocken herauf; bas Bieh war ausgetrieben und weidete ruhig, ba es nicht mehr von den Fliegen geplagt wurde.

Loist ging ber Butte ju. Gin Licht grußte ihn

wie freundliche Ginladung.

War's Berdfeuer, und wartete Resei auf ihn? Ein altes Almerlied fiel ihm ein, und er summte

die Strophen für fich bir.

Mir siten ins hi vor die Tür, Schau, wia schön grasen de Rüah! Die Senndrin, de sitt si neben mein. Was kann denn noch fröhlicher sein? Und sie singt mar a Liadl voll Freud, Daß 's an Hall übers G'wänd außi keit, Wo der Guguck schö schreit.'

"Jett geh ma ge eini ins Bett,

Bang freundli hat b' Gennerin g'rebt . . .

"Ja... ober was! Gar so freundli hat s' net g'redt, wia s' bloß g'moant hat, i kunnt was moana. Passet si net... A Schneid hat dos Madel, und an Ernst beim G'spaß..."

Auf da Alm is ganz anderst, mei Bua, Kannst d' Hosen aufhänga mit Ruah . . . .

"I moan allaweil, be wer i ang'halten muaffen

... hð! ..."

Eine Ruh rumpelte erschrocken von ihm weg und galoppierte mit scheppernber Glocke auf die Hutte zu.

Und bann ftand er auch ichon vor ber Ture und

flopfte an.

"Bift as bu?"

"Ja . . . mach no auf, Refei!"

Sie öffnete und grußte ihn freundlich, sagte aber: "'s is eigentli toa Zeit mehr."

"Ja mei, i muag braugd bleib'n, fo lang Schuß-

lindyt is."

"Mir is weg'n der Wab'n, dag mir be foa

G'reb hermacht."

"Waar ja net aus, bal der nächste Verwandte nimmer zuawi geh derfat." Gie lachte.

"Is f' scho soviel näher wor'n in van Tag? Aber du werst Hunger hamm."

"Jest haft amal was G'scheits g'sagt, Deanei."

"Na' foch i dir an Schmarr'n."

"Gang richtig, schenier bi no grab net!"

Sie rührte flint Mehl und Wasser an, warf einen Brocken Schmalz in eine Pfanne und stellte sie ans Feuer, in bas fie burres Holz legte.

Er feste fich neben fie auf ben Berb und fah

thr zu.

"Und schlagt mir sechs Dar in a Schmalz . . . . "
rezitierte er.

"Da werst bi brenna; mit bie Dar is nig."

"Braucht's net, aber vielleicht kennst bu bos Liabl?"

"I fenn's scho . . . . "

"Na woaßt aa, wia's weitergeht? "Daß i start wer zum Falz . . . "

"Du redtst bi ja ganz leicht."

"I net, aber 's Liabl."

Sie schaute ihn an. Aus seinem gebräunten Sessicht blickten ihr gutmutige, lustige Augen entgegen, ein Lachen saß ihm in den Mundwinkeln; er konnte einem Mädel schon sehr gefallen.

Sie stocherte eifriger in ber Pfanne herum und wurde rot; aber vielleicht war's nur ber Wider-

schein vom Feuer.

"Go... jega," sagte sie und stellte die Pfanne auf den Tisch, nachdem sie ein Holzbrett untergelegt hatte. "Laß dir's schmecken."

Er folgte ihr gerne und löffelte ben Schmarren ohne Baft, aber mit grundlicher Sorgfalt heraus.

"Berzähl mir a weng was, Resei."

"I woaß net gar a so viel . . . "

"Bon beine Leut, bag i b' Bermanbtschaft a

biffel fenn."

"Ia mei, mir fan grab unserner drei; d' Muatta, mei Bruada und i. Da Vater is scho lang g'storb'n."

"Und fest hat b' Muatta 's Anwesen?"

"Bis da Sepp heiret. Er mocht scho lang, aber d' Muatta übergibt net gern. Is ja aa let, a fremd's Weibets regiern sehg'n . . . "

"Des fell braucht freili beißen; wia groß is

enter Sach?"

"An acht'g Tagwerk, ziemli a Holz babei. Ruah

fuattern mir zwanzgi."

"Bollsaggeral Da san mir Fretter bagegen mit inserne vier Stuck."

"Blog du und dei Muatia?"

"3a . . . . "

"Na is leicht groß gnua. Hilfst b' mit bei ber Arwat?"

"A weng; recht viel Zeit hab' i net."

"De tat i mir halt nehma; bei Muatta muaß do aa scho bei die Jahr sei, und so a Trumm Mannsbild wia bu . . ."

"3 hab' halt mein Jagbbeanft . . . "

"Ah, dos hoaßt do nig neb'n der richtigen Ar-

"Jet is recht. Is d' Jagerei nig richtigs?"

"De is jum Bagnuag'n ba . . . "

"Für mein herrn vielleicht, aba net für mi . . ." "Was brauchst bu an herrn, und funntst bei

eigner fei?"

"Jest siech i guat, du hast as a weng gegen d' Jaga; is mir scho heut in da Fruah so fürkemma. Aber G'spaß beiseit', glaabst du vielleicht, i geh' grad so spazier'n mit 'n Schiaßprügel?"

"36 's recht viel anberft?"

"Aba scho ganz anderst. Dos dersst mir glaab'n, i plag mi scho bessa wia 'r a Bauernsohn oder a Knecht. Der Schnapper da mit der Heuarwat, der geht bloß a so drein bei mir, und bal s' vorbei is, was tean denn de andern? Tabaf rach'n und d' Ohrwaschel rühr'n, daß s' eahna net ei's schlasen. Oder is dos was, dos bissel Dungert sahr'n und im Winter d' Holzarwat? Seh', hör mir auf! I bin 's ganze Jahr draußd bei an jed'n Weda und steh' jed'n Tag vor der Sunn auf. De Bauern achezen scho, wann s' im Summa vierzehn

Tag hinteranand scho is, und bet'n um an Reg'n, daß s' in Gotts Nam' wieder amal ausschlaf'n finna. I hab' foa Dahvambleib'n beim Regen. Und bis i vamal in a Wirtshaus simm, san de andern dreiß'gmal drin g'wen. Os moants allaweil, dos is so a Sunntagsgaudi und braucht nix, als wia r' an Schneidhacken am Hut hamm und a Vix am Buckel. Wei Liabi, d' Jagerei braucht an Fleiß und an Verstand und an richtigen Menschen, auf den a Verlaß is. Wir schaugt mei Jagdherr net nach, ob ich mei Sach richtig mach, mir muaß dos mei G'weisen o'schassen..."

Sie sah lächelnd, wie er in Gifer tam, und hörte

ihm gerne zu.

"Jet iff no wieder!" fagte fie, "finscht werd bir ba Schmarr'n falt."

"Is ja wahr; ma kennt's, daß du von Lenggrias

bift, wo f' b' Jaga net mögen."

"I hab' no koan kenna g'lernt. Aba de Bauern, be bei ins viel außi gengan, hört ma net gar so loben."

"Is aa nig; bahoam versamen s' d' Arwat, und braußen san s' für nig."

"Jest fagft as felm."

"Ja, Madel, dös is was anders; i red von der richtigen Jagerei, net von Umanandschiaß'n und Schind'n und Umbringa, was Haar und Federn hat."

"Aba wenn's b' bei Sach bahoam haft . . .

Baar's net bo fchoner?"

"Da hätt' mir d' Arwat nia g'langt. Was waar's nacha g'wen? Umananbstankeln?"

"Auf de Weif' bist bu g'lest gar zweg'n da Plag

Jaga wor'n?"

"G'schiecha hab' i s' net, und bazua ganga bin i, weil i aufg'wachsen bin dabei."

"Aft muaß i gar no mei Meinung umandern?" "Werd Zeit sei, daß d' amal lernst, was d' Ja-

gerei is . . . "

"Is recht. Aber heunt nimma; heunt geh'n i ins Bett . . . und bu muaßt bi jest auf'n Weg macha."

"Muag i?"

"I moan do scho."

"I legat mi aufe Beu . . . "

"Na ... na ... mei Liabal Fang mit bem

"Bal 's aber so weit is auf mei Hutt'n . . . . "

"Is be schönfte Racht."

"Geh', Kesei! Muaß i no a Stund weit laffa?" "Hast du mir net verzählt, wia gern du di plagst?"

"Bei'n Tag . . . "

"Laß guat sei . . . bos is umasunst."

Sie fagte es so ernst, daß er fein Bitten aufgab und nach Buchse und Rucksack langte.

"Bielleicht bin i recht bumm," fagte er.

"Bist no nia g'scheiter g'wen."

"Guat, i geh. Aber oan G'fallen verlang i . . "

"Bal 's fei to . . . "

"Leicht. Hock di mit mir a weng vor b' Hutt'n außi . . . "

"Aber schau, b' Wab'n . . . . "

"Hast d' selm g'sagt, daß 's so schö is . . . "

"A Biertelftund, aber net langer."

Sie faßen nebeneinander auf der Bant, und unwillfürlich fanden sich ihre Hande, als sie in bie Nacht hinaushorchten.

"Wia waar's benn, Refei, wann mir oans finget'n

mitanand?"

"Wenn uns de Alt hört..."
"Na' wacht f' scho auf..."

"No ja . . . nacha . . . bring i be Zither aufa." Sie holte fie, und er fpielte.

Steig i auf bie hohe Alm, wo's viele Gamfein geit,

Da han i mit mein Stupen a faggerische Schneid, Ja, auf da hohen Alm, Wohl auf da höchsten Schneid, Bei meina Sennderin Dan i mei Freid.

"Siehgst as, Resei, bos muaß mahr fei, bag

į

ma bei ber Gennerin bleiben berf. In an jeden G'fangl geht's auf bos naus."

"Bleib no; Sennberin is d' Wab'n . . . "

Sie lachten, und bann fang fie ein paar Lieber, die er nicht fannte, aber beim Jodler tat er mit, immer lauter und schneidiger.

"Jest is Schluß," fagte Resei; "ber Hoamgart

hat fi lang gnua außi zog'n ..."
"Oans no! Kennst bos: Uber be Alma?"

"Ja, bos fenn i, fang no o!"

Er seste fraftig ein:

.Uber de Alma, über be Alma . . . Wann'st vorbei gehst, nacha schreist ma, Und wann du glaub'n tuast, daß i schlaf, Na wirfst a Stoandl aufi auf mei Dach.

Und 's Dirndl hat g'schlafen, Bat bos Stoandl überhort. Und wia fie munter is wor'n, Da hat fie bitterli g'röhrt.

Es hat scho vans g'schlag'n, es hat scho zwoa a'ichlag'n,

Es schlagt scho drei und vieri, Gollt i hoamgeh, follt i bableib'n? Pfüat di Good, mei Liabil"

"Jet geh abal" "I geh scho, und temma tua'r i aa wieba."

"Rimm no, mi g'freut's . . . " "G'freut's di aufrichti, Resei?"

Er hatte fie an beiden Banben gefagt und schaute ihr in die Augen; in denen las er eine Erlaubnis; er nahm fie herzhaft beim Ropf und buffelte fie ab.

"Du!" "No a paarl"

"Aber fest quat Nacht . . . "

"Dab i toan Nama?"

"Loisll"

"Du liabs Mabel, pfuad bi Good . . . 's lette jum Abichieb."

Sie straubte fich nicht.

Als er ging, war ihm so lustig zumut, als könnte er fliegen; er pfiff und sang vor sich hin und recte die Arme auseinander in Freude und Kraftgefühl.

Nach einer Beile blieb er stehen und schaute

aurūd.

In der Hütte war noch ein Licht, jetzt erlosch es. Guat Nacht, Resei!

Der Moud ftand hoch über ben Bergen.

"Ja, du g'schwolltopfeter Kerl, du liaber, was sagft b' jest ba?"

Batte er nicht auf ihn heruntergesehen vor et-

lichen Tagen, selbigesmal auf bem Gee?

Ein paar Worte von damals sielen ihm ein. Daß er feinen Schatz habe und auch feinen möchte von da herum.

O du Schafhammel!

Und der dicke, gelbkopfete Kürbis da droben hatte es mit angehört. Aber jest?

"Baft ma wieba zuag'schaugt und bein G'fpaß

g'habt, du Spigbua, bu alter!"

"Lustig is schon, Boraus in Summa, Weine lustigste Zeit Seht in Alma uma.

Der oa links und ber ander rechts, Der oa fragt f', und der ander möcht f',

Der oa schickt ihr an Gruaß,

Der ander hat f' scho beim Fuaß . . . . Hujuhu hui! Juhu!"

Ja, Loist, jung fein is was Schones und was G'fpaffiges auch.

Frau Geheimrat Calmon war zu Fehses herübers gefahren und hatte nur die Mama angetroffen; herr Fehse war mit henny nach Kaltenbrunn ausgeflogen; seine Frau hatte es wegen Migrane abgelehnt, die Partie mitzumachen.

Aber so mar es ber Geheimtatin gerade recht; fie hatte es nicht besser treffen konnen, benn es gab

etwas zu besprechen, was sich am besten unter Damen abmachen ließ. Vorerst nur eine Ibee, ein Wunsch, den die Tante des Herrn Stresow hegte. Henny hatte dem jungen Manne gefallen, die Partie war gut, recht gut sogar; es handelte sich also nur darum, ob man sich auf der anderen Seite über die Vorteile der Verbindung klar war. Ein paar Andeutungen genügten, um Frau Fehse über den eigentlichen Iweck des Besuches aufzuklären, und sie griff das diekret vorgebrachte Anerdieten mit Begeisterung auf.

Stresow & Labemann! Ein Bebenken ware lacherlich, ja frivol gewesen. Die Spreewerke stanben in hohem Ansehen, die Familie nicht minder. Creme de la Creme hatte neulich Redant von ihr gesagt; sie stand in naher Verbindung mit ersten Familien Berlins, auch mit einigen Größen im Rheinland.

Und der junge Stresow war korrekteste Norm in seinen Ansichten und Manieren. Frau Fehse strömte von Berzlichkeit über, als sie ein wünschenstwertes Glück in solche Nähe gerückt sah; sie gab der hochverehrten Geheimrätin zu verstehen, daß sie im Bilde sei, und auch, daß die Wünsche der klugen, erfahrenen Dame mit den ihrigen überseinstimmten.

So fonnte Frau Calmon fehr bald ihr Geheim-

nie enichleiern und offen reben.

"Wir verstehen und," fagte sie; "vorausgesett also, daß Ihr Töchterchen . . . "

"Henny ist Gott sei Dank wohlerzogen und ..." "Man kann nie wissen; im übrigen handelt es sich sa vorerst nur um eine Idee von mir. Wenn sie Ihren Beifall hat, und wenn Ihr Mann ..."

Frau Fehfe jog unwillfürlich bie Achseln hoch, wie in feinbfeliger Abwehr einer lacherlichen Mog-

lichteit.

"Wenn Ihr Mann glaubt, daß sich biese Idee verfolgen ließe . . . "

"Glaubt! Er wurde ju biefem Glauben rafch

und grunblich befehrt merben!"

"Dann fame es vor allem barauf an, bag bie

jungen Leute sich wiebersehen würden. Wein Reffe hat leider einen kleinen Unfall erlitten . . . "

"Ach! Doch hoffentlich . . . "

"Nein, es ist nicht schlimm; er war eben ben ersten Tag beim Regiment, ba stürzte er mit dem Pferde. Seine Mama hat mich beruhigt, er hat nur ein paar Quetschungen erlitten."

"Der Armftel"

"Er hat die Ubung abbrechen muffen und wird nach Baben-Baben fommen."

"Gott, bas trafe fich gut! Meine Schwägerin ift bort und bringt barauf, bag wir fie besuchen ..."

"Sie sagten mir bas neulich, und ich bachte auch

baran; vielleicht reifen Gie hin . . . "

"Dein, wirflich! Das trifft fich großartig."

"Ich will etwa in gehn Tagen nach Baben-Baben;

menn Gie auch bort maren . . . "

Frau Fehfe mar sogleich entschlossen und damit von Kostumsorgen bedrängt. War sie genügend versehen, ober sollte sie in München das Fehlende erganzen? Ober in Baben-Baden?

Sie faßte fich aber wieder und manbte fich ber

Geheimratin mit erhöhter Liebenemarbigfeit gu.

Die Damen trennten fich im besten Ginvernehmen und wollten gulett bie Reise gemeinsam machen.

Go ftand Papa Fehfe por einem fait accompli,

als er ahnungslos jurudfehrte.

Er wurde in seiner Schilderung ber Reize von Kaltenbrunn fah unterbrochen, um die Nachricht entgegenzunehmen, daß er sich aus der gepriesenen Ruhe und Behaglichkeit in das rauschende Leben eines Kurortes zu sturzen habe.

"Na, hör mal . . . . "

"Wie du überhaupt nur einen Moment über-

legen fannft . . . "

"Rann ich immer und halte mich fogar für verpflichtet, es zu tun. Immer kaltes Blut, Relly!"

"Es handelt fich um Bennys Lebensglud."

"Wollen mal feben; vorläufig hanbelt es fich febenfalls nur um 'nen Ginfall von ber alten Schachtel." "Beinrich!

"36 es andere?"

"Wie du so was sagen kannst! Frau Geheimrat Calmon hat Gefallen an Henny gefunden und gibt sich die Mühe . . . "

"Na, so groß is die Mühe nicht, und außerdem ist das ja eine Lieblingsbeschäftigung älterer

Damen . . . "

"Id) konnte mir benken, daß ich bei bir nur höhnischen Widerspruch finde."

"Wart's mal ab! Ich laffe mit mir reben, aber

ein Unangenehmes hat Diefe Reife."

"Wiefo?"

"Es riecht wie Nachlaufen."

"Nicht im minbesten. Wir besuchen Ritty; zufällig ift Berr Stresow als Rekonvaleszent bort ..."

"Und zufällig weiß er gang genau, baß feine

Tante bas arrangiert hat . . . .

"Tut man das nicht immer in solchen Fällen?" "Weeß ich nich. Und der zweite Punkt meiner

väterlichen Bebenken ift, daß mir ber junge Mann nich so kolossal imponiert hat."

Matürlich nichtl Dazu hat er viel zu gute

Manieren . . . "

"Danke!..."
"Aber wenn bu glaubst, daß ich Hennys Glück verscherzen lasse mit berartigen lächerlichen Ansichten, so irrst du dich; ich weiß, was ich als Wutter zu tun habe, und ich ..."

"Na ... na ... na ... nur keine Aufregung! Wir wollen mal die Hauptperson hören ... Henny!

... Benny!"

"Papa?"

"Romm mal runter, aber balli!"

henny tam in bie Stube; fie fah, bag Mama ziemlich aufgeregt mar und ihre Neugierbe regte fich.

"Was ist los?"

"Wir halten eben hochwichtigen Familienrat

und . . . "

"Berr Stresow interessiert fich für bich . . . " fiel Frau Fehse ein.

"Reine Ausschmückungen, Nelly! Also Frau Calmon war hier und ließ burchblicken . . . "

"Bitte, fie hat flipp und flar gesagt . . . "

"Schon! Alfo Frau Calmon hat flipp und flar gefagt, daß vielleicht 'ne Möglichkeit besteht, daß bu vielleicht ihrem Reserveonkel gefallen kannst ..."

"Nun rebe aber ich! Hennyl Die Frau Geheimrat ist eigens herübergekommen, um — natürlich nich plump, sondern diefret — anzufragen, was du und was wir darüber benken, wenn Stresow sich für dich interessierte . . . "

"Gott, ich finde ihn nicht unsympathisch . . ." "Du weißt boch, daß er eine glanzende Partie ist? . . . Bitte, Heinrich, unterbrich mich nicht — —

Du bist bir boch barüber klar, daß bu nach jeder Richtung hin . . . "

"Respektive, bu kannst bir barüber nicht sofort klar sein, sondern bu willst vermutlich erst mal barüber nachbenken . . . "

"Was gibt es da lange nachzubenken? Frau Calmon will doch nicht, daß wir uns sofort erstlären; wir sollen mit dir nach Baden-Baden . . . "

"Bald?" fragte Benny. "Je eher, besto beffer . . . "

"D, fein! Da kommen wir ja noch zu ben Rennen, und ich las zufällig gestern, daß bas große Tennisturnier in der ersten Septemberwoche ist ..."

"Die Gründe sind schlagend," sagte Herr Fehse. "Du sindest ihn nicht unsympathisch, es sind Rennen, es gibt 'n Tennistournier und so nebenbei vielleicht 'ne Verlobung . . ."

"Id) freue mich eben . . .

"Auf was? Auf das Ballschmeißen ober auf den nicht unspmpathischen Jüngling oder auf die Rennen oder . . . ?"

"Nu gual aber Benny nicht! Gie ift flug genug,

um . . . ."

"Den Ernst des Lebens sofort richtig zu erfas-

"Ad, Papa, nich so tragisch! Ich bin ja noch

nicht verlobt, und was foll ich benn bagegen haben,

Beren Strefow wiederzusehen?"

"Ober ist dir der Gedanke so unerträglich, daß henny über die Werbung eines hoch angesehenen, glänzend situierten, tadellosen Mannes ernstlich nachdenkt?"

"Ich verstand Tennistournier . . . "

"Dag ich mich auf Baben-Baben freue, ift boch flar!"

"Wan muß ja nicht immer unter Bauern leben und kann auch Bergnügen an Eleganz haben."

"Geht auf mich . . . . "

"Benny hat eben meinen Geschmadt . . . "

"Und die Tiefe der Empfindung. O Weiber!" "Bielleicht wirst du in Gegenwart deiner Tochter

nicht in diesem Tone reben?"

"Gar nischt rebe ich. Als Mann habe ich natürlich die ganze Angelegenheit viel oberflächlicher aufgefaßt wie ihr. Bor euren zarteren Gefühlen und eurer Innerlichkeit muß ich kapitulieren."

"Du bift alfo einverstanden, daß mir . . .?"

"Ich sehe bloß ein, daß mir die Opposition nichts bilft . . . "

"Papachen! Liebes, gutes Papachen! Wir fahren

also wirklich?"

"Romm, Benny. Wir haben noch fehr viel megen

ber Tvilette ju befprechen."

"Ja, und nimm auf alle Falle bein Racet mit zur Berlobung!" fagte Papa Fehse.

Nach heißen Tagen war ein heftiges Gewitter niebergegangen, und nun hingen Wolfenfegen an ben Bergen, Nebel stiegen aus allen Talern auf und schoben sich zusammen.

Es gab Regen.

Berr Fehse war allein; seine Damen waren nach München gefahren, um nur bas Notwendigste an Toilette zu beschaffen. Er langweilte sich, und da der britte Mann, den Redant zum Stat bestellt hatte, durch irgend etwas verhindert war, fuhr er nicht nach Tegernfee hinüber, fondern hockte miß-

mutig in feiner Stube.

Bon den Dachrinnen platscherte es eintonig hers unter, und zuweilen fuhr ein Windstoß in die Bäume vor dem Sause. Dann schauerten sie zusammen und schüttelten das Wasser von ihren Blättern ab.

Eine trübfelige Stimmung. Was lieg fich anfangen?

Berr Fehse beschloß, einen Rundgang durche Dorf zu machen und fich mal ein bigden mit ben Leuten

zu unterhalten.

Bunachst wollte er sehen, was eigentlich mit bem jungen Menschen, mit bem Jäger, los war, ber sich eine ganze Woche nicht mehr hatte bliden laffen.

Er ging jur Beigin in bie Ruche. Die Alte

empfing ihn mit freundlicher Chrerbietung.

"'n Tag! Ihr Sohn zu Haufe?"

"Da Loist? Ra, ber is auf ber Butt'n brob'n, scho feit a feche Tag."

"Er ift fehr eifrig . . . mas?"

"Gar 3' fleißig is er. I sag oft, derrenn bi no net ganz! De andern lassen si wohl Zeit, aber du moanst scho, sag i, du muaßt dir d' Hagen weglaffa. Aba da gibt's gar nig bei eahm . . ."

"Das ift boch fehr anerkennenswert!"

"Sagen Sie's aa, gel? Ja, er is scho a ganz a richtiger Mensch, grab brav. I hab nia koan Badruß mit eahm g'habt. Wia oft de junga Leut san, a weng ausg'lassen. Dos hat's bei eahm gar it geb'n."

"Da haben Sie Ihre Freude an ihm, was?"

"Scho wirkli a Freud und koan Babruß gar it, aber gengan S' do eina in d' Stub'n! In da Ruchl is Eahna do g'schiach . . . "

"Nee, liebe Frau . . . "

"Es is ja net amal aufg'rammt. Genga S' a wengl eina, i schinier mi gang."

"Na . . . also . . . "

Berr Fehfe ließ fich in die Stube führen.

"'n bigden nieber."

"Ja, geln G'? Je halt an alte G'lump . . . "

Er fah prüfend herum. An den Wänden hingen etliche Olfarbendrucke; der heilige Joseph mit einer Lilie in der Hand, das Berg Jesu mit der Dornenfrom

Daneben ein Schlachtenbild; bie tapfern Bayern

im Rampfe mit ben Turfoe.

Neben dem Ofen hingen Birschgeweihe, etliche Samstrucken und Rengewichtl. Gin paar Bretter, die an die Wand gelehnt waren, erregten Fehses Aufmerksamkeit.

"Bu mas gehören bie?"

"Da spannt er im Winter seine Fuchsbalg auf. I schimpf oft, weil s'a so an G'stank eina mach'n, aber es is sinscht koa Platz net vorhanden, wo s' truda wern..."

"So . . . fo. Er is 'n tuchtiger Jäger."

"I wollt, er waar foana."

"Sagen Sie bas nich! Is boch mas Schones,

fo 'n Leben auf ben Bergen."

"I funnt's net lob'n; er hat Plag grad gnua, und wia oft fimmt er hoam, soachnaß und aus, g'froren! I sag's oft. Kannt'st as du net viel schöner hamm, sag i, dahoam ums Haus umanand? Und er hätt no dazua an recht'n G'schick zu der Arwat und kennt si guat aus mit 'n Viech. Glei besser wia de mehrern Bauern."

"Das is eben bie Leibenschaft, liebe Frau . . . "

"Ja, leider Gott's ...."

"Sind Sie ichon lange Witwe?"

"Han?"

"Db Ihr Mann schon lange tot ift?"

"Da Hansgirgl? An elft'n Jahr is scho; ben Hirgscht wern's elf Jahr. Hätt's eahm koa Mensch net benkt bei so an fest'n kober. Grad broat und g'stand'n is er g'wen, aber auf vamal is eahm 's Bluat abg'stand'n und hat net lang dauert, a so a Woch'n an achti, na is dahi ganga. I woaß no wia heut, wia'r a hoam kemma is vom Holz draußd. Muatta, sagt er, mit mir is nix mehr, hat er g'sagt, i kenn's guat. An sellan Wehdam hat er ei'wendi g'habt, und er is 'n aa nimma müassi wor'n . . . "

Fehse verstand kaum ein Wort, und er interessierte sich auch nicht weiter für die Schicksale bes alten Hansgirgl.

"Sagen Sie mal . . . . Er wußte eigentlich nicht, was er fragen wollte. "Lja . . . ja . . . fagen Sie

mal, wann tommt Ihr Gohn heim?"

"Woaß wohl net, aber heut ober morg'n muaß er bo kemma bei bem Weda. I glaab a so, daß 's am Berg ommat schneibt. Sollt i eahm was ausricht'n?"

"Er soll wieder vorsprechen, wenn er ba ift .... Ich habe mir aus Munchen Rauchtabat schicken

laffen, fagen Gie ihm . . . .

"I wer's eahm fag'n; aber berf i Cahna net an Raffee fiab'n?"

"Dee, bante; ich muß wieber weg . . . "

"Aber a Schnapfei . . . ?"

"Wirflich nich; abid, gute Frau!"

"Bfüa Good nacha . . . a Glasei Schnaps hätten S' bo . . . "

Berr Fehfe mar ichon jur Ture hinaus.

Er hatte mancherlei von dem alten Jäger Rauchenberger gehört und hoffte, in ihm ein interessantes Original zu finden.

Er traf Festl nicht allein; ein Nachbar saß bei ihm in der gut durchwärmten Stube; im Berd-

ofen fnisterte Feuer.

Die beiben rauchten österreichischen Tabat, ben Blauberger, der von Tirol über den Blauberg herüber geschmuggelt wurde, und der einen beizenden Geruch hatte.

Fehse hustete, nachdem er eingetreten war, und erblicte burch ben Nebel ein paar Gestalten, die

auf dem Ranapee fagen.

"Babe ich ben Borgug, Berrn Rauchenberger . . . ?"

"Ja . . . was is?"

Festl stand auf und fah zu, wie der herr sein Monofel einklemmte.

"Ich wollte mich mal nach Ihnen umfehen; ich hörte viel von Ihnen erzählen . . . "

"Hoffentli nix Schlechts. Nehmen S' a weng

Plat! Sie loschiern bei ba Gneidlin . . . net wahr?"

"Ganz richtig. Ich bin 'n Freund von Ihrem

Zögling . . . . \*

"Zögling ... ah so..." Festl schmunzelte. "Bom Loisl? I hab so was g'hort, daß er oft bei Eahna drent is. Hamm S'n heut scho g'sehg'n?"

"Nee, die gange Woche nich. Er jagt im Ge-

birge."

"Jagt im Gebirg? Go?" Es faß wieber ein Lachen in ben hellen Augen bes Alten.

"Es muß Gie boch fdmergen, daß Gie felbft

nicht mehr hinaufgehen tonnen?"

"Es hat all's sei Zeit. Wei Gicht schmerzt mi scho bessa . . Aber Sie stengan no allaweil . . . da waar a Sessel."

Fehse feste fich und rudte ben Stuhl vom Ranapee zurud. Der andere Rerl fag unbeweglich in

ber Ede und rauchte wie ein Schlot.

"Erzählen Sie mal 'ne hübsche Jagdgeschichtel" "Ja mei . . ."

"Sie muffen boch viel erlebt haben?"

"Allerhand, aber 's Gebachtnis lagt aus, wenn

ma alt werb.

"Na zum Beispiel so'n Renkontre mit Wilder rern. Sie haben mahrscheinlich mehr wie einen erschossen?"

"Derschossen? J? Ja, was glaaben G' benn?"

"Me alter Jäger . . . "

"D' Leut derschias n! Wer werd denn so was toal" "Das is doch hierzulande gebräuchlich. Nich?

Bielleicht hatten Sie bloß keine Gelegenheit?"
"Bab i aa net g'habt. An vanzigs mal hab i van von da Weit'n g'fehg'n, der a so ausg'schaugt hat, als kunnt's a Wilderer sei. Da hab i mi schleunig bruckt."

"Sie haben . . . "

"Druckt hab i mi, ganga bin i. Dena Leut is net z'trau'n; ba fan oft ganz verwegne Burschen babei. I hab's wenigstens a so g'lesen in da Zeitung."

Kehfe fah ben alten Rerl mißtrauisch an, aber der verzog feine Miene und begegnete bem burchbohrenden Blide mit nicht ju verkennenber, aufrichtiger Ehrlichkeit.

"Sonderbar, daß gerade Sie in Ihrer langen Tätigkeit nichts erlebt haben . . . "

"Es hamm be andern aa net gar soviel berlebt.

In bera Sach werb viel g'log'n . . . "

"Aber hören Sie mal, ich bin erft 'n paar Wochen hier und habe felbst schon ben Kall mitgemacht. Neulich, mit bem Loisl."

"San Sie babei g'mef'n?"

"Nee, aber . . . "

Fehse schaute bem Alten wieber in bie Augen. Diesmal bruckte Festl bas linke zu; im rechten faß ein schlauer Zweifel.

Sollte? Aber das war doch nicht denkbar! "Er hatte doch die Schufwunde an ber Stirne!"

rief er unwillig.

.... Ia ... ja ... bluat' hat er."

"Sie glauben . . . ?"

"Miz glaab i. 's Glaab'n hab i mir überhaupts

abg'wöhnt."

"Boren Sie, nu interessiert mich bie Sache aber doch fehr! Ich meine, jur Beurteilung bes ganzen Charafters . . . "

"I hab nig g'sagt."

"Sie haben nichts gefagt, Berehrtefter, aber offenbar glauben Sie nicht an die Schufwunde . . . "

"Weil i überhaupte nig glaab."

"Das is 'n Standpunft. Aber im fpeziellen Fall haben Sie irgendwelche Gründe zu Ihrem Zweifel. Das lasse ich mir nicht nehmen."

"I bin net dabei g'men und woag gar nig."

"Es is boch nicht anzunehmen, bag ber junge Menich einen Roman erfunden hat! Ubrigens, ba fällt mir ein, bamals lief boch ber Bengel von dem Bauern in ber Au herunter und fchrie, bag ber Loist angeschoffen murbe."

"Ja . . . ja . . . to scho sei, daß er g'schriean

hat."

"Der muß es boch gewußt haben!"

"36 er babei g'mefen?"

"Nu, wissen Sie mit Ihrem ewigen nicht babei gemefen! Dann tann man überhaupt nur mehr bas glauben, mas man mit eigenen Augen fieht."

"36 aa g'scheiter; is weitaus bos g'scheitest." "Der Mann fommt herunter mit ber Binde um die Stirne, mit Spuren von Blut . . . fagen Sie mir einen vernünftigen Grund: Warum foll er

Märchen erzählen?"

"No mei, es paffiert allerhand, mas ma net gern weitersagt. Es fan icho Leut auf an Stoa

g'fallen, wenn f' net ganz nuachtern waren . . . "
"Hören Sie, ba fann ich nich mehr mit. Unb dabei glaubt Loiel, bag Gie fein befter Freund

finb!"

"Bin f aa."

"Ich merke nischt bavon. Sie stempeln ihn

"Na . . . na! I hab nix g'fagt. Fallt mir ja gar net ei, bag i an Loist mas Schlechts nachreb. Er is a freugbraver Menich, burchaus brav."

"Blog glauben Sie ihm nichts . . . " "Cahna net und toan andern aa net."

"Sie scheinen an Ihren Grundfagen festzuhal

ten . . . na ja . . .

"In alter Mensch hat allerhand berlebt und is vamal g'viel ang'logen wor'n. Dos mit bie Wildschützen, schaugen G', bos tenn i fco lang. Dos son so Spagetteln; de wern de Leut aufbunden, bamit baß f'a Freub hamm aufm ganb, und baß f Buacha schreib'n finnan . . . "

Kehse fand den Alten weder sympathisch noch intelligent; ber beigende Rauch tam ihm unerträg-

lich vor, bas ganze Milieu unangenehm.

Der andere Rerl machte ben Mund nicht auf und rauchte immerzu. Ree, - bante!

Er ftand hastig auf und ging nach turgem Gruße

hinaus.

Jest öffnete ber Pletschacher boch seinen Mund und fragte: "Bas haft 'n gegen ben?"

"Nix, warum?"

"Weil's d' 'n gar a so balog'n hast?"

Festl schmungelte, und bann brachen bie zwei Alten in ein schallenbes Gelächter aus.

Berr Fehfe ging heim. Es war ihm fehr un-

behaglich zumute.

"Was war das nu? Bloß 'n dummes Geschwätz von dem offenbar ziemlich verblödeten Kerl ober doch Mumpitz von diesem treuherzigen Loist?"

Auf alle Salle, fein Enthufiasmus hatte einen

Rnade meg.

Der Alte wußte mas Raheres und wollte bloß

nicht heraudrucken bamit.

Na, vielleicht fand sich noch eine Gelegenheit, dem braven Loist zu zeigen, daß man einen gewißten Berliner nicht so ganz blau anlaufen lassen konnie.

Loist war auf bem Beimweg; auf ben Bergen hatte es geschneit, und Resei hatte ben Tag vorher von der Nauchalm Abschied genommen.

Sie maren barüber einig geworden, daß er fie in Lenggries befuchen follte, um die Mutter tennen

zu lernen.

"So schnell werd's net geh mit'n Heirat'n," hatte sie gesagt. "Dahvam brauchen somi no, aber dageg'n hamm werd d' Muatta nir, dos glaub i g'wiß, und über a Zeit muaß sie ja do übergeb'n. A weng muaßt halt wart'n . . . "

"Auf bi wart i gern, Refei; i hab bos Befte

por meiner."

"Glaabst b' fest . . . "

"Glaab i allaweil, und bei Muatta foll sehg'n, baß i a richtiger Mensch bin."

"Ganz der richtig?"

"Dos muaßt ihr bu ausbeutschen."

"Ja, Lviel . . . und über bos soll ma koan G'spag net macha. I hab's Bertrauen zu dir."
"All's werd recht, wann's so is, bu liabs Mabel,

und in a Wochen a brei fimm i nüber zu bir. Herrgott, gibt bos a Freud!"

"Für mi aa, Loiel."

Sie gingen voneinander, blieben stehen und fehrten wieber um, weil sie noch einmal Abschied nehmen wollten.

"Und jest muaß 's halt bo fei. Bfuad bi Good,

du liaba Menich!"

"Bfüab bie Good, Refei!"

Den ganzen Weg begleitete ihn ihr letter Gruß; er hatte ben Klang ihrer Stimme in den Ohren, sah ihre Augen freundlich aufleuchten und erwiderte ihre guten Worte.

Er wollte nicht geraben Weges heim gehen, sonbern ba und bort nachschauen, überquerte bas Tal und ging auf ber andern Seite wieder aufwärts.

Er bemerkte auf einem Steige viele Fußspuren, berbe Tritte von Solzknechten, die in der Rahe arbeiteten; eine Fährte fiel ihm auf, die fich deut-

lich von ben andern unterschieb.

Ein spit zulaufender Schuh, nicht lang und ziemlich schmal. Links wie rechts fehlten Nägel; es sah sich wie Zahnlücken an. Die Spur war sicher von keinem Holzknechte, sonst wäre sie ihm

fcon früher aufgefallen.

Er trat in die Fährte und schritt sie ab; ber Mensch mußte turze Beine und einen trippelnden Gang haben und war gewiß ein schlampiger Kerl, der nicht auf seine Schuhe achtete. Die Lucen der Nägel waren an Sohlen und Absähen. Mit einem Male setzte die Spur aus und Loisl gab nach einiger Zeit das Suchen auf; er ging vom Steig ab über eine Waldwiese und kam in einen Streisen Hochholz, hinter dem sich ein großes Dickicht auswärts zog.

Es gab ihm einen Rud. Da war ja wieber bie Spur, deutlich und unverfennbar; ber fpigige

Schuh, die fehlenden Magel.

Sie führte ein Stud aufwärts, machte einen Bogen nach abwarts und ging gerabeaus bem Didicht au.

Rreugteufel! Da war ein Rehwechsel.

Loist schloff hinein und wurde patschnaß; von den zurückschlagenden Zweigen troff ihm das Wasser in den Kragen. Und da war schon eine Schlinge aus Messingbraht.

Er zog sie zu und froch weiter. Am Ende bes Wechsels, wo das Didicht an Sochholz stieß, fand er eine zweite Schlinge; wieder zog er sie zu und musterte mit scharfen Blicken ben Ausgang

musterte mit scharfen Bliden ben Ausgang. Ein grimmiges Lächeln. Schlauberger!

Ein unscheinbarer, burrer Zweig mar in halber Mannshöhe quer über ben Wechsel gelegt; wer hinein ober heraustrat, mußte ihn abstreifen und dann wußte ber Kerl, daß die Luft nicht sauber war.

"Du stimmst mi net, Hundling!" brummte Loisl vor sich hin und froch jurud; am Eingange des Wechsels lag ein durrer Zweig, den er vorher abgestreift hatte; er legte ihn querüber und ging auf den Steig, wo er die Fährte jurudverfolgte.

Sie führte gegen ben Bach hinunter zu einer hutte, beren vorspringenbes Dach gegen Regen Schutz gewährte; von ba ab war sie noch eine

turge Strede fenntlich, bann horte fie auf.

Loist fuchte eifrig, aber links und rechts mar Grasboben, und es ließ fich nichts mehr finden.

Er ging jur Butte jurud und prufte die Fahrte noch einmal; wahrscheinlich hatte sich der Kerl beim heftigsten Regen untergestellt; neben der Spur zeigten sich die Abdrucke eines nachten Fußes, der Größe nach von einem halbwüchsigen Buben ober von einem Frauenzimmer.

Unwillfürlich bachte Loiel an Sanegirgl, ber immer barfug herumlief; es mar blog ein Ginfall,

aber er tam nicht bavon los.

Eine Frage mar's immerhin wert, und er tonnte fie ja unverfänglich stellen.

Go ging er jum Bauern in ber Mu und traf

in ber Ruche bie Wirtschafterin.

"Jessas, ba Loist!" rief sie. "Ja mei Mensch, wia geht's benn bir?"

Thoma, Gef. Berte V

"Geht scho wieber, und guat aa no."

"Gott sei Lob und Dank! Na, wia'r i selbigsmal daschrocka bin, wia du daher kemma bist, 's ganze G'sicht voller Bluat. Und so blaß! Wia leicht hätt's dos größte Unglück geb'n kinna! Na, so was! Und sest ko'st scho wieda geh?"

"Geh und fteh' und effen aa, mann'ft mir a

paar Nudeln gibst."

"Nix liaba, wia dös; ja, weil i dir no grad va

geb'n fo!"

Sie legte eilfertig ein paar heiße Rūcheln, die sie aus dem zischenden Schmalz zog, auf einen Teller und stellte ihn vor Loist hin, der sich an den Herb gesetzt hatte.

"O mei Mensch, sett sag mir no grab, was hat

benn b' Muatta g'fagt?"

"G'jammert hat f' . . . . "

"Dos laßt fi bent'n; bu liabi Zeit, mit ent Jaga is a Rreuz; is ma toa Stund net ficher, daß ? ent net baher bringan . . . . "

"Dösmal bin i no felber ganga." "Wia weit hat's benn g'feit?"

"Um an Finga broat is so guat baneb'n wia'r

um a Baus, fagt ba Festl."

"Ja, dersell! Was hab i mi um den scho kummert, frühers Zeiten! Aber woaßt, was mir fürkimmt? Du schaugst glei frischer drein wia davor, und so lustige Aug'n hast, als wann di det junges Leb'n glei no besser g'freuet..."

"G'freut mi aa, Nannei. Es is mir no nia

so scho vortemma wia jest."

"Weil'st d'as schier gar laffen hattst muaff'n."

"Freili. Bon bem fimmt's."

"I fag ja, wia lebfrisch du bist! Und jest g'spürst gar nig mehr?"

"Jo. hunger nach beine Ruachl, wann'ft b'

mir no a paar vergunnst."

"So viel baß b' magst . . . "

Sie legte ihm gleich wieder etliche auf ben Tellm.

"Daß i net vergiß," sagte Lviel. "An hand-

girgl bin i a paar Mag schuldi, weil er selbigs. mal für mi ine Dorf abi g'loffen is."

"Waar ja net aus! Für bos braucht ber Bua

nig."

"I hab's eahm versprocha. Is er net bahoam?" "Ja . . . im Goasstall werb er fei. Bansgiral! ... Da geh eina!"

Der Bub fam und lachte übers gange Geficht,

als er ben Jäger fah.

"Grüaß bi Goob, Loiell"

"Grüaß di Good aa! I muaß bir no was geb'n, weil bu ben Gang für mi g'macht haft."

"Da bin i fei anderst abi g'roast."

"Hat mir's d' Muatta scho g'sagt; säh . . . da

faffst dir a paar Maß."

"Na . . . na! Dos Gelb hebst auf," mahnte bie Hauferin. "Du muaßt spar'n. Hast a fo toa riche tige Paar Socil nimma für'n Winta."

"I heb's icho auf," fagte Hansgirgl grinsenb

und ichob bas Gelbftud in bie Bofentafche.

"Bist bu am Bach brunt'n g'wen bei bem Bolsichupfa?" fragte Loisl.

"Jo, gestern in aller Fruah, weil da Goasbock abi is."

"Ahan . . . ba Goasbock. I hab bei Spur kennt. Bift b' unterg'standen, gel?"

"Jo, weil 's a so g'schütt hat. Da Kreillinger

hand is aa hibei g'hodt."

Loisl zeigte keine Überraschung; kein Zucken in feinem Geficht verriet bie Freude, Die er über bie

· Entbeckung hatte.

Gleichgültig fragte er: "So? Da Kreillinger? Bas hat benn ber ba brunt g'tva?" Er manbte fich an die Hauferin. "Is da Kreillinger neuersgeit bei be Bolgfnecht?"

"I glaab net; gar so gern arbet ber net. Auf ben, moan i allaweil, berfft a weng Obacht geb'n."

"Is mir no nig aufg'fall'n; glaab's aa net." "Bon bir hat er g'reb't," sagte Bansgirgl.

"Was nacha?"

"Wia's dir geht, und ob du scho wieda bei ins

herob'n warst, hat er g'fragt."

"Dank der Nachfrag, sagst d' eahm, bal'st'n wieder siehgst. Es geht mir ganz guat, sagst eahm, und er braucht koan Kummer net hamm. Aber sett mach i mi auf'n Weg. Vergelt's Gott für de Küachl, Nannei. Guat san f' g'wen, bloß a weng kloa."

"Magst no oa mitnehma? Geh, Hansgirgl, gib

a Papier herl"

Sie wickelte etliche ein und stedte fie dem Jäger in den Rucksack.

"Und an schön Gruaß an d' Muatta. Sag ihr,

i hab fleißi bet' für bi."

"I wer's ausricht'n, Nannei, und paß auf, bet amal etla Baterunser, daß i mit dem Bazi z'sammkimm, der mi aufi g'schossen hat."

"Na . . . na! Um dos bet i amal g'wiß net. Da gang wieder Schnellfeuer auf. Mit ent Manns-

bilber is ja foviel a Rreuz."

"Nacha muaß 's ohne Bet'n geh' . . . alfo bfüab bi Good.

"Rehr fei bal wieba qua!"

Loisl blieb im Holz unter einem Baume stehen. "Hab i di, du Hundsknochen, du miserabliger! Is mir do glei g'wen, wia'r i de Spur g'sehg'n hab, als waar s' von an ganz an g'lumpeten Kerl... Aba jeha staad toa ... unter Tags kimmt er net, weil er gestern in da Fruah drob'n war. Is, wia's mag, heut namittag bin i beizeit'n drob'n, und weg geh i nimma, bis i di hab ... und friag i di, Bürschei, na zahl i di aus ..."

"Gehst du net ummi zu dera Herrschaft?" fragte die Heißin. "Solltst di do sehg'n lassen dabei. Gestern is der Herr da g'wesen und hat eigens g'sagt, du solltst'n b'suacha, und seine Weiberleut han i heut vormittag g'sehg'n . . ."

"Beut geht's net, Muatta," erwiderte Loisl. "3

muaß am Berg."

"Bist b' ja erst hoam femma; was muaßt b' benn glei wieber ausi? Gar so gnadi werd's na bo net sei?"

"I hab an guat'n Birsch g'spurt, den muaß i

ausmacha."

"Da Baron is ja gar net da . . . . " "Der werd scho wieder kemma."

Aber ummi schaug'n muaßt bennascht; soviel

Beit hast leicht."

"Na; be funnt'n mi aufhalt'n, und mir preffiert's."

"Jest muaß i dir scho sag'n, mit dir kennt ma si gar it aus. Z'erscht bist selm allbot ummi g'rennt und hast allaweil an Ausred g'habt, und jetza gang's dir auf de Viertelstund z'samm. Hast di z'kriagt damit?"

"Mit wem?"

"Werft as scho wissen . . . "

"Nix woaß i."

"Mit bem Fraulein halt."

"Geh, Muatta, was red'st benn allaweil be alt'n Weiber eahna dumm's Zeug nach? So a Stadt-fräulein werd si wahrscheinli mit mir 3'friag'n!"

"Wischi — waschi, mei Liaba! I hab aa meine Aug'n, und i hab scho g'sehg'n, wia di de G'schicht

umanander trieb'n hat."

"Bielleicht is bos von bem Schug femma, bag

i a weng hirnbappet war."

"Und sie nacha? Bon was is benn sie dappet wor'n?"

Loisl lachte.

"Du werst viel wiff'n von dem Fraulein ihran

Zuastand!"

"Hat ma's Gneidlin scho g'sagt. Ganz boch narrisch is sie g'wen, und is vielleicht net wahr, daß sie Schifferl g'fahr'n is mit dir?"

"Herrschaftsafra, ös bringt's van schö ins G'red. Muaßt bu mit bera Ratschen an Dischturs hamm?"

"Bon dera derfragt ma do was; du sagst mir wohl nix."

"Weil nig jum Gag'n is."

"Und z'weng was is nacha ber herr zu ins her

kemma und hat si unser Sach o'g'schaugt? I hab freili net bergleichen to, aber fennt hab i's guat, bag er grab beratwegen bag'men is. Und bie Gneiblin fagt aa, bald ba Loisl an Berftand hat, na lagt er bos Madel nimmer aus, und Beigin, hat f' g'fagt, bu berfft as g'wiß glaab'n, be Leut hamm narrisch viel Gelb . . . . "

"Geh, bos is bo lauter Schmarr'n . . . "

"Dos is amal wahr, und bir fannt's gar it fehl'n . . . fagt b' Gneiblin, benn be Jung hat bos erst und bos lett Wort, fagt fie, und be Alt'n muaff'n tangen, hat f' g'fagt, wia be Jung pfeift."

"Und mir pfeift fie aa mae."

"Geh, g'stell bi net a fo! Bal ma'r amal mit san Schifferl fahrt bei ba Nacht . . . "
"Dos mag i gar nimmer hor'n . . . . "

"Du werst wohl koa solchane Dummheit net macha, Loist, und bos gelbige Dabel auslaffen?"

"Laß 's guat fei, Muatta. 3 geh ins Revier, und bu lag bi net fo für'n Marr'n halten von be Leut! De hatt'n bloß eahna Freud do."

"De Gneidlin moant's it schlecht, und fie fagt

sanmal fürs andermal . . . "

"Red'n ma von mas anbern. 3 follt bir an Gruaß ausricht'n."

"Bo wem nacha?"

"Aa von an Mabel, von ber Grabner Refei . . . "

"Da is mir nig befannt . . . "

"Bon Lengariad."

"Grabner? Ah so, be han verwandt mit'n Urtle müller?"

"Und mit ins."

"Da woaß i nix... Jet paß auf, ziahg be guat Jopp'n o und geh ummi . . . "

"D' Urtlmüllerin is do a Stiaffdwesta von bir..."

"Ja, aber von seiner Berwandschaft is mir neamb befannt."

"Bielleicht lernst as amal kenna . . . "

"Sei foa fellana Lattierl, Loist. Geh ummi, fei a'fcheit!"

"I bin g'scheit und geh net ummi. Es is a so hochste Zeit, daß i mi auf'n Weg mach . . . "

"Du bist scho fo muahsam . . . "

Loisl nahm seinen Rucksack, Gewehr und Wettermantel und hielt lachend ber Mutter die Hand zum Abschied hin.

"Muagt as scho verschmerzen, bos viele Berliner

Geld . . . "

"Du brauchst mi no foppeln . . . "

"Bleibe im Land, hoast's, und nahre bich red-

"Wia ko ma sei Glück so mit Füag'n treten?" "Des sell tua i g'wiß net. Hab i dir den Gruaß scho ausg'richt' vom Grabner Resei?"

"Lag mir do mit bera mein Ruah! Was geht

mi be o?"

"Ro ma net wissen. Abjed!"

Er ging, und die Alte brummelte ihm ärgerlich nach; bann fiel ihr ein, daß fie felber zur Gneiblin hinübergeben könnte.

"A weng hoamgart'n . . . vielleicht, daß i was

berfrag . . . . "

Loist faß eingehüllt in seinen Wettermantel unter Fichtenboschen, bicht beim Wechsel; ber Kerl sollte ihm nicht auskommen, und wenn es noch so lange bauerte.

Es fröstelte ihn. Der Regen hatte aufgehört, und wo sich der Nebel verzog, schimmerte es weiß

von ben Bergen herunter.

Der Hirschberg war angeschneit, ber Rofftein und ber Rampen.

Allerhand Gedanken gingen ihm durch den Kopf,

er hatte Zeit bazu.

Resei, die schönen Tage auf der Alm, Freude aufs Wiedersehen. Das andere aber, das lag so weit hinter ihm, daß er das Gerede der Mutter unbegreiflich fand.

Wie fich die alte Frau fo mas einbilben konnte

und die andere baju, die Gneiblin!

Er ftredte fich. Stundenlang fo bahoden machte

steif.

Er überlegte, ob er sich nicht in einen Rindentobel legen sollte, der kaum hundert Schritte weit weg war; da konnte er auf Dagen ausrasten und

ein wenig schlafen.

Aber so oft er aufstehen wollte, hielt ihn ein ungewisses Gefühl zurück. Wenn der Kerl doch noch kam? Er blieb und horchte in den Wald hinunter; ein Känzchen schrie in weiter Entfernung; wenn sich der Wind erhob, ging ein Regenschauer von den Bäumen nieder, und dann klatschten die Tropfen wieder einzeln auf.

Er wollte noch bis hundert gahlen und bann gehen; je weiter er fam, besto langfamer gahlte er.

Nein, das war erst recht langweilig, lieber an was Nettes benken, an eine freundliche Almhütte und an einen Plat am offenen Feuer. Da mußte es jest behaglich sein.

Bit!

Es war wie ein Lichtschein gewesen, wie ein leichtes Aufbligen. Nichts mehr; es war eine Tausschung.

Doch! Wieder; Diesmal konnte er fich nicht ge-

irrt haben.

Loidl beugte fich vor und starrte angestrengt in

die Dunfelheit hinunter.

Da! Ein Anacken von bürren Zweigen und wieder ein Lichtstrahl, biesmal breiter; er irrte auf bem Boben hin und her.

Der Lump hatte eine Fahrrablaterne bei sich und suchte nach ber Eingangstelle des Wechsels.

Immer näher.

Jett war er bis auf wenige Schritte heran . . .

Wart, Hundling!

Loist war leise aufgestanden und schlug ben Kerl mit dem Bergstock wuchtig über Genick und Schulter, daß er mit einem Schrei niedersiel.

Und schon kniete er auf ihm; ber andere wollte sich aufrichten; strampelte mit ben Beinen, keuchte, wollte sich mit ben Händen einstemmen, aber Loisl hielt ihn fest und brudte ihm bas Rnie ins Rreus.

"Deb bi ftaab, Rerl, ober i brud bir b' Gurgel

3'famm . . . . "

"Auslassen . . . Herrgott . . . Bluat . . . Himmisherrgott . . . laß aus, sag i . . . "

"I lag bi fcho aus, bi! Jest g'horft mei, Bazi

hundshäuterner . . . . "

Er drudte ihm ben Ropf auf den Boden. "Bild bir no foane Schwachheiten ei!"

"I tua ja niz . . . i hab ja niz to . . . "

Loist fuhr ihm in die Joppentaschen und fand einen Revolver.

"Da schau her . . . guat hast di herg'richt! . . . " Er nahm ihm seinen Knicker weg und fühlte am Rucksack herum.

"Steh auf, Rerl, aber toan Rührer, funft . . . " Der Rreillinger erhob fich langfam; er hatte jeben

Biberftand aufgegeben.

Loist rieß ihm ben Rucksack herunter und unterfuchte ihn; ein Abschraubstuten und Schlingen waren barin.

"Guate Lust hatt' i und hauet den Lauf in Fetzen in deiner Spithuab'nvifaschi... Und jetzt hamm mir no a Rechnung mitanand, für den Schuß neuli..."

"I hab net g'fchoffen . . . "

"Net?"

Kreillinger taumelte zurud; eine Maulschelle brannte ihm auf bem Backen, ein paar Faustschläge folgten.

"Bor' auf . . . fag' i . . . hör' auf . . . Herrgott

... ich hab do ...."

Noch ein paar Schläge, dann faste Loisl ben feigherzigen Burschen, ber die Hand schützend vor- hielt, an der Bruft und warf ihn zuruck.

Er torfelte ben steilen Abhang hinunter, fiel, richtete fich auf und sprang in wilben Gagen ab-

wärts.

Aste knackten, und dann schrie von unten eine wutheisere Stimme herauf: "Dos zahl' ich bir hoam . . . bu hund, bu greana . . .!"

Loist lachte verächtlich.

"Zahl' no . . . Lump . . . trauriger!"

Er pactte alles zusammen, suchte mit ber Laterne, bie am Boben lag und weiterbrannte, ben Bechfel ab, nahm bie Schlingen und ftedte fie in feinen Rudfad.

Dann ging er durche Hochholz zu einer Waldwiefe, und auf ihr abwarts bis jum Bauern in ber Mu.

Eine halbe Stunde spater mar er baheim und ging leife über bie Stiege, um feine Mutter nicht zu wecken.

Die Alte hörte ihn, aber sie rief ihm nicht, wie

fonst.

Es hatte fie allerhand verdroffen.

Am Abend war die Beißin bei der Gneidlin gewefen; als fie hinüberging, nahm fie eine Bielfalbe mit, bamit ber Besuch nicht nach Meugierbe fdmedte.

Die Sneidlin ließ die hilfreiche Nachbarin nicht fortgehen, sonbern fette ihr eine Schale Raffee vor.

"Dir fan heut allva," fagte fie; "b' Rochin von ber Berrichaft hilft droben mit beim Ginpaden."

"Gengan be icon furt?"

"Morg'n namittag roafen f' . . . "

"Beißin, i sag' bir's, net leicht hat mi mas so verdroffen als wia bos, bag bei Loist auf oamal ausblieben is."

"Ja, schau, er hat halt sein Deanst."

"Den brauchet er wohl nimma, wann er a weng g'scheit g'wen waar. De Jung hat von nig anbern mehr g'rebt als wia von eahm. Grab Loisl hinum und Lois herum, und i fag' bir's, heut mann er herkam und fraget, Madel, mas is mit und? fie faget ja und Amen . . ."
"Woaßt, Gneiblin, felle Leut moanen's oft net

a so und san grad freundli am Land herausd . . . "
"Battst d'as nur amal g'sehg'n, wenn s' bei eahm hibei g'hockt is in da Stub'n. Grad g'lanzete Aug'n hat s' g'habt und grad g'lacht und g'scherzt..."

"Qep 5"

"Und amal is s' mit eahm bis zu da Gartentur, und da hamm s' g'wischpert mitanand, daß i zu da Leni g'sagt hab . . . i moan allaweil, hab i g'sagt, da hat 's was, sag i."

"Ja, warum . . . "

"Han?"

"Warum daß nacha bos auf vamal gar g'wen is?" "Dos wann i wissat! Frag' halt bein Loist!"

"Bon bem berfrag i nig . . . "

"Bei bem sell'n Schifferlfahr'n muaffen f' no ganz valiabt g'wesen sei, und beim Boamgeh hat fie si bei eahm ei'g'hackelt g'habt . . ."

"Geh?"

"Wann i dir's sag. I hab's wohl g'sehg'n von mein Kammasenschta aus, weil's so mondliacht g'wen is. Jest haut er ihr gen a Bussel ausi, han i mir denkt. Aber des sell is nacha do it g'wen; grad, daß s' recht lang von anand Abschied gnumma hamm, und dei Loisl hat si no a zwoa- a dreimal umdraht..."

"Na fenn i mi net aus, Gneiblin."

"I mi aa net; ben andern Tag is er nimma zuawa ganga; i wart und wart, es geht a Woch' umma, und mehra . . . und koa Loist laßt si net sehg'n . . . "

"Glaabst bu . . . . " "Was moanst?"

"Daß be Berrichaft beratweg'n furt roaft?"

"Mir kam's bald a so für. Sie gengan no net hoam, weil mir's d' Köchin b'stand'n hat; sie roasen no in a Bad . . . "

"Aus lauter Gift, moanst b'?"

"Dos lagt si leicht dent'n. Bal be Jung vielleicht g'wart' hat, und bei Loist bleibt aus . . ."

"Jeffas nal"

"Bidht! Da fimmt f' grad über b' Stiag'n oba . . . "

"Aber fie fingt ja gang luschti . . . "

"Sie werd's ihr bo net o'fenna laff'n . . . "

Die Ruchenture wurde halb geöffnet, und Henny fah herein.

"Frau Gneibel, wir brauchten eine gute Schnur

... ad, bas ift ja Frau Beig ..."

Sie ging auf die Alte ju und gab ihr bie Band.

"Guten Abend, wie geht es Ihnen?"

"Met recht g'machti . . . wia's halt alte Leut geht."

"Ihr Gohn ift jest immer auf ber Jagb?"

"Leider Gott's . . . "

"Warum . . . leiber?"

"Er funnt ja amal bahoam bleib'n aa; heut is

er scho wieder am Berg . . . "

"Er wird eben zu tun haben. Grußen Sie ihn, wenn ich ihn nicht mehr sehen sollte. — Eine Schnur . . . Frau Gneidel, nicht wahr?"

Benny ging.

"Doscht as g'hört?" fragte die Gneidlin eindringlich.

"Was nacha?"

"Wia ? dir bos hi'g'rieb'n hat. Krießen Sie ihn, wann ich ihn nicht mehr fa-he."

"Mir is net fürfemma, als wann f' traurig waar."

"Beifin, de Leut hamm an Stolz, de laffen fi

"I woaß net . . . "

Die Ture ging wieder auf, und Berr Fehfe fam

in die Ruche.

"Ich wollte mal fragen, ob Sie nich was Spitiges haben, ich muß 'n Loch in den Lederriemen bohren ... da ist ja die Frau Beiß?"

"Grüaß Good, Herr . . . . "

"'n Tag! Sagen Sie mal, Berehrteste, hat Ihr Sohn nich schon wieder 'ne Schußwunde erhalten?" "A . . . ?"

"Schufwunde . . . bas fommt boch wohl öfter

vor? Gewöhnlich an Feiertagen, mas?"

"Er is no nia net aufi g'schossen wor'n . . . "
"Überhaupt nich . . . das glaube ich Ihnen . . . "
Herr Fehse lachte herzhaft.

"Als wia felbigsmal, wo S' ihn g'fehg'n hamm..."
"Ich habe nischt gesehen, und was ich nich sehe,

glaube ich nicht, genau so wie der alte Gemsenmörder in dem kleinen Hause ba drüben . . . "

Die Beifin fah ihn verständnislos an.

"Tja — ja, gute Frau, Ihr Sohn versteht die Sache, aber mir kann er nich mehr, sagen Sie ihm, und wenn ich mir mal 'n Loch in den Kopf falle, dann erfinde ich auch 'n Roman. 'n Abend!"

Er nicte herablaffend und ging.

"Jest werst as felm glaab'n, bag er spinngif-

"Den han i fei gar it verstand'n . . . was hat

er g'fagt, von an Loch im Ropf . . .?"

"Kuchsteufelswild is er . . . . "

"Und dag da Loist alle Feiertäg aufi g'schossen werd?"

"Er hat bi halt bablectt . . . "

"Was braucht mi denn der dableden? Jest mag

i scho gar nig mehr hör'n."

Und die Beißin schlug die Ruchenture hinter fich zu.

Zwei Gendarmen und ein Jäger gingen auf bas Kreillinger Anwesen zu.

"Ahan! Hat's wieber was?" sagten die Nach-

barn, bie auf ben Biefen arbeiteten.

Der Kommandant Oberzollner ruttelte an der Hausture; sie war verschlossen. Er versuchte es seitwärts, beim Eingang in die Rüche; auch zu.

Er schaute burche Renfter in Die Stube; nie-

mand da.

Jest schlürften Tritte oben auf der Altane, und eine schrille Frauenstimme rief herunter: "Was aeit's?"

"Staatsbesuch, Frau Rreillinger. Dachen S'

auf!

"I brauch toan B'suach!"

"Nicht lang G'schichten machen, gelt! Sie kennen sich schon aus, es ist nicht bas erstemal . . . Soll ich ben Schlosser holen lassen?"

Die Stimme entfernte fich, naberte fich unten

ber Hausture, ein Schlüssel wurde umgebreht, und dann stand unter ber offenen Ture ein altes Weib, das bösartige und scheue Blicke auf die Männer warf.

"Was bedeut' nacha bos?"

"Machen S' Plat und sträuben S' Ihnen net lang; wir halten Haussuchung. Wo is Ihr Sohn, der Hans Kreillinger?"

"Der is heut fruah in b' Stadt eini."

"@0 84

"Jawohl, in d' Klinik, weil er mißhandelt wor'n is, von so an Lackel, von so an groben . . . "

"Ta . . . ta . . . ta! Laffen S' Ihr Maulwert

net fo spazieren gehen!"

"Is vielleicht net wahr? Hinterrucks nieders g'schlagen hat 'n der . . . der . . . . Sie schrie Loisl an. "Aber dosmal zahlst dir Kösten gnua; da Hand nimmt si an Advisat'n, und der werd dir's scho zoag'n, ob ma'r an Menschen a so miß-handeln derf, der wo gar nig to hat . . . "

Loisl gab feine Antwort.

"Beim Schwammerlbrockn is er g'wen, und da is er in d' Nacht eini kemma und hat si mit da Latern an Weg g'suacht, und da müaßt er si niederschlag'n lassen . . . "

"Jest schreien S' net so . . . gel! Ihren braven Sohn kennen wir, und wenn er d' Steinpilz mit der Rehschling fangt, kommt er halt in Ung'legenheiten . . . so, und g'rebet wird nimmer lang . . . "

Die Alte gab die Türe frei, aber nur für die Sendarmen; als Loisl eintreten wollte, schrie sie: "Roan Jaga laß i net eina! De Mordbrenna laß i net in mei Haus! De wo an Korbi umbracht hamm . . . "

Der Kommandant fagte ruhig: "Wissen S' was, Beiß, bleiben S' heraußen; ich ruf Ihnen, wenn's

grab notwendig war."

Loist war es recht; er ging hinter bas Haus, schon um der Neugierde des Pletschacher Gibt auszuweichen, der am Zaune hinter einer Haselnußstaube lauerte.

Bor dem Holzschuppen sette sich Loist auf einen Hacktlot, gahnte ein paarmal und wollte auf bie Gendarmen warten.

Mit einemmal stieß er einen leisen Psiff aus. Er sah im weichen Boben beutlich die Fußspur des Kreillinger; sie führte zum Holzschuppen und wieder zurück; und noch was Auffälliges, Sägkleie

war in der Fährte.

Lviel schaute nach. Da stand eine große Riste, halb mit Sägkleie angefüllt; am Boben lag bavon etwas verstreut. Offenbar hatte sich ber Kreilslinger baran zu schaffen gemacht.

Loisl wollte auf die Gendarmen warten und

feste fich brauffen wieber hin.

Der Kommandant hatte inzwischen mit seinem Untergebenen alles durchsucht und nichts gefunden; Betten, Kästen, hatte er durchwühlt, den Boden hatte er abgeklopft, auch in den Kamin hatte er hinein geleuchtet.

Anfangs war die Alte mürrisch und verdrossen hinterdrein gegangen, allmählich taute sie auf.

"Dos woaß ma scho," sagte sie, "daß de Schandarm eahna Pflicht und Schuldigkeit tean, und da sagt ma nix, aber so a greana Spisbua, so a Leutschinder, der hat koa Recht da herin. Seit i's denk, müassen mir leiden von dera Bande, an Korbi hamm sumbracht, und sest gang's mit'n Hansen auf a neu's o. Der sell da draußden, der hat eahm Rache g'schwor'n und lüagt auf den arma Wenschen ausi..."

Ihre Gesprächigfeit machte fie bem Romman-

banten nur verbächtiger.

"Daß ber Kreillinger kein G'wehr hat, bas gibt's net," sagte er. "Also hat er's versteckt..."

"G'wiß net, Herr Kommandant. Amal hat er vans g'habt, bos hamm ? eahm gnumma, vorigs Jahr in Kreuth brin."

"Der hat schon lang wieder eins . . . Aber der Teufel weiß, wo er's hat; wahrscheinlich außerm

Paus."

Sie gingen noch mal in die Stube, schauten

unter die Bante, untersuchten die Dedenbalten,

nichte.

Da siel dem Kommandanten etwas auf. In der Ede stand eine Wanduhr, ein langer, bemalter Kasten; ber Perpendikel tidte nicht.

"Steht bie Uhr?"

"Scho lang; boe G'lump hamm mir oft richten

laffen, aber fie geht net . . . "

Der Schandarm trat hinzu, öffnete ben Kasten, griff hinein und langte einen gut gearbeiteten, ziemlich neuen Buchszwilling heraus.

"Ahan!" lachte ber Kommanbant.

"Ist das kein G'wehr?" fragte er die Alte, die mit vor Wut funkelnden Augen vor ihm stand. "Ich kenn euch ja . . . ihr . . . na, vorläusig hamm mir amal den Zwilling. Is nig mehr drin?"

"Nein, Berr Rommandant," meldete ber Ben-

DIVING

"Jet gehn wir naus zum Beiß; ben wird bas G'wehr intereffieren; ich glaub, er hat schon amal Befanntschaft bamit g'macht..."

"De Buchs g'hört gar it an Hansen," freischte die Alte. "De is no vom Korbi ba, und bos fann

i mit an Gid beschmor'n . . . . "

"Dos kommt Ihna net hart an, aber so leicht geht's net, und dos G'wehr is no kein Jahr alt, das seh ich auch. Also, jest schauen wir naus."

Loisl erflarte bie Buchfe für nagelnen und gab

die Merkmale an.

"Das haben wir balb; ber Tolzer Buchsenmacher wird's ichon wissen . . . noch was?"

"In ber Riften bort follt ma nachschauen . . . "

Der Genbarm trat hinzu, raumte die Sägfleie weg, und eine Zigarrenschachtel voll Patronen, zwei Rehbecken in Papier eingewickelt und Messingbrahte kamen zum Borschein.

Loisl zeigte auf ber einen Rehbede bie beutlichen Spuren einer Drahtschlinge, bas arme Tier hatte fich offenbar verzweifelt bagegen gewehrt.

"Jest werden wir ben braven Kreillinger in die richtige Klinik liefern . . . " fagte ber Kommanbant. "Dos hat der Jaga einig'steckt, der Judas!" "Schon recht; wir find jest fertig."

Die Genbarmen nahmen die gefundenen Gegen-

ftanbe und gingen mit Loist meg.

Die Alte schrie ihnen nach, solange sie in Sehweite waren; lauter Freundliches, was die Nachbarn mit Gelächter und Zurufen erwiberten.

Loisl ging mit den Gendarmen zum Motorsteg. Auf dem Wege begegnete ihm die Familie Fehse, Dang, Mama und Bennn, alle zur Abreise fertig.

Papa, Mama und Henny, alle zur Abreise fertig. Die Köchin und das Dienstmädchen trugen Taschen und Hutschachteln, und der Knecht der Gneiblin fuhr zwei große Koffer auf dem Schubkarren hinterdrein.

"Ach . . . Loist . . . fehen wir und boch noch . . . "

fagte Benny freundlich.

"Fahren Sie heut scho weg?" "Wußten Sie bas nicht?"

3 bin erst gestern auf b' Nacht hoam kemma . . .

Dos is aber schnell gangen."

"Warum haben Sie sich eigentlich nicht mehr feben lassen?"

"3 hab mir benft, Sie bleiben no langer, und

nacha, i war halt auf ber Butten."

"Wenn ich wiederkomme, das Fensterln ist Ihnen nicht geschenft."

"De Straf is net so grimmig, Fraulein, aber . . . "

"Immer noch aber?"

Loist lachte.

"Ob's no geht. Zu bem G'fpaß g'hört a lediger Bursch."

"Alþ.8"

Sie fah ihn an; es war eine sichtliche Beranderung mit ihm vorgegangen; so viel freier und unbefangener war er.

"Beißt bas?"

Er nickte frohlich.

"Sie waren boch so hartherzig gegen die armen Madchen hier?"

Thoma, Gef. Werte V

"Es stimmt nimmer alles, was i selbigsmal g'sagt hub."

"Loist, bas ift aber auch schnell gegangen."

"Wia da Blit; eing'schlag'n und brennt . . . "

"Das muffen Gie mir ergablen . . . "

"Wenn S' wiederkommen, Fraulein, heut hat de G'schicht no koan Schluß."

"Henny!"

Die Mama rief es ungebulbig.

"Alfo wenn ich wiederkomme, und bann mit einem fehr hubschen Schluftapitel. Abis, Loiel!"

"Bfuab Good, Fraulein, und vergeffen G' an

Tegernfee net gang!"

Sie winfte freundlich jurud und eilte bann auf

den Motorsteg.

Loist folgte in einiger Entfernung mit ben Genbarmen.

Herr Fehse blickte zu ihm hinüber; er wurde unruhig, wollte noch ein paar Worte mit dem jungen Mann sprechen und wollte wieder nicht.

"Ich mochte eigentlich wissen, warum die Schut-

leute hier find . . . " fagte er.

"Bermutlich wieder so'n banrischer Lederstrumpfroman," erwiderte die Mama.

"Ich will mal..."

"Geh nich weg! Das Motorboot muß gleich tommen . . . "

"I — ja doch! Das kommt uns nicht aus." Er eilte auf Loist zu.

"Sagen Sie mal, hat's ba mas gegeben?"

"Derwischt hamm ma'r oan." "Erwischt? 'n — Wilberer?"

"Za."

"Hm . . . wirklich? Nich wieber Mumpin?"

"3 verfteh net . . . "

Fehse sah ben jungen Menschen ernft und vor-

wurfsvoll an.

"Das war nich schön, das hätten Sie nicht machen sollen. Sie merkten natürlich, daß ich Ihnen unbedingt glaubte, und da war's am Ende kein Kunststud. Wirklich nich . . . " "I woag net, Berr Fehfe . . . "

"Wenn Sie 'n Glas über ben Durft getrunfen hatten, fonnten Sie mir bas ungeniert fagen und brauchten mir feinen Baren aufzubinden."

"I versteh foa Wort . . . "

"Heinrich!"

Frau Fehse war sehr nervos, denn das Motor-

boot legte eben an.

"Na also, deswegen keine Feindschaft nich! Es war mal tuchtiges Jägerlatein . . . was? Abio, LoisI!"

Herr Kehse reichte dem Jäger flüchtig die Hand und eilte zu feiner Familie.

Loist fah ihm erstaunt nach.

"Jest woaß i net . . ." Aber er mußte auf ben Kommandanten achten, der ihm rasch wieberholte, mas er tun werde.

Die Gendarmen stiegen als die letten ein.

Das Motorboot flieg ab.

Benny winkte lachelnd mit ber Band, Berr Fehle nickte immer noch vorwurfsvoll mit dem Ropfe.

Adiā — Adiā!

Loist hatte den Hut abgenommen und sah ihnen nach.

Dann wandte er fich um und ging langfam ben

Stea entlana.

"Jest woaß i net, spinn i ober spinnt er . . ."

"Guat haft bei Sach g'macht," fagte ber alte Festl zu Loist. "Is a saubers Jagerstückl, wann ma's so hört. Und der Kerl! No, da bleibt d' Lumperei in der Berwandtschaft. Brav! Scho hast'n abpaßt. Wart, jest hab i was für bi."

Er nahm ein Rehgewichtl, das neben bem Bilbe bes berühmten Jägers Grafen Arco hing, von der

Wand herunter.

"Wia g'fallt's bir? Schaug bir amal be Rosenflöd o!"

"Berrgott, is bos mas Nobels!" fagte Loist

bewundernd. "Go icho perlt, auf und auf."

"Solchene san net viel g'schossen wor'n; i hab den Bock beim Blatten kriagt, auf der Neureuth. Eigentli hatt i 's S'wichtl abliefern müassen, aber der Prinz Rarl hat mir's lassen. Er hat g'merkt, wia hart daß i's hergeben hatt. "B'halt's," hat er g'sagt. "Für dich ist es ein Andenken." Is aa vans blieben an a schöne Pürsch und an den guat'n Herrn. Und jest schent i's dir."

"Geh zua, bos is ja z'viel . . . "

"Mimm's, fag i, wann's bir a Freud machi."

"A Freud wohl, aber . . . "

"G'hort scho bei; bei bir is guat aufg'hoben. Wer woaß, wo's hi'kam, wann i amal stirb."

"Na sag i vergelts Gott, i halt's in Ehren." "Dos woaß i; und jest will i dir was verrat'n, Loisl: i bin a weng harb g'wen auf di de lest Zeit..."

"Waar ja net aus!"

"G'stell di net a so, Manndeil Du hast mi scho aufsten lassen mit meiner Lug! Was moanst denn, wia mi mei Alte z'sammbissen hat? I mach di woaß Good wia krank, sie verzählt's ihre Kameradinnen, — und daweil hockt mei Loisl bei de Summafrischla . . . "

"Mir is Zeit lang wor'n dahoam."

"Freili. Und da hast du dir um a nette Unterhaltung g'schaugt? D' Leitnerin hat di scho vaheirat mit dem saubern Stadtfräulein."

"A so a Schmarrn!"

"Schmarrn? Aber g'fpeist hattit'n bo gern?"

"Da war gar nig bro . . . "

"Dos sell is z'wider. Bon be G'spasseteln, be son nachsag'n, ärgern van bloß be, wo nig bro is ..."

Loist lachte.

"Du warst koa Guata . . . . "

"B'guat . . . bos hoaßt, 3'dumm, wia'r a jeder. Wann ma alt is, fiecht ma erst, was ma versammt

hat. Aber dos da, woaßt, is aa koa 3'sammastand net g'wen . . .

"Bal i bir fag, Festl . . . "

"Woaß scho. Is a Tandleret g'wen, wia's de nobligen Fraulein a biam gern hamm. 36 mir aa scho passiert, wia'r i jung g'mef'n bi, daß mir so mas g'fall'n hatt. Gie maar'n ja net g'wiber, be G'fellinnen, aber fo hint nacht schliaf'n als Beihirschl, und g'lest bo vertrieb'n wer'n . . . bos is nig."

"I hab aber . . . .

"Woaß scho . . . Schaug dir nur da um was Saubers, wo bu ba Plaghirsch bist . . . "

"Rannt ja leicht sei, daß i vani aufganga

hått . . . . "

"Kreuzfakerabi! Was fagst b' jest!"

Er schaute ben sauberen Burfchen prufenb an. "Is mir icho fürfemma, ale mann bu mas Bfunbers hattft, wia's b' bei ber Tur eina bift. haft am Berg a Schmalftuckl auftroffa?"

"A ganz a richtigs; und feit fi nig mit'n 3'samma-

fland . . .

"Jet is recht... und be hat de ander vertrieben?"

"Dos hat's ja net braucht."

"I woaß net, Mannbei . . . aber bos is jest gleich . . . 38 f'a Biefige?"

"Bo Lenggrias; mehra fann i heut no net fag'n." "Brauches net aa, und i wünsch bir halt, baß all's guat nausgeht."

"Es geht scho." Der Alte schmunzelte und sagte bann: "Jest muß i bir no mas beicht'n. I hab bi a meng schlecht g'macht."

"Schlecht g'macht?"

"Ja bei bem fell'n berliner Berrn."

"Jett geht mir a Liacht auf; brum hat ber fo g'fpaßig baherg'rebt. Bas haft benn a'fagt ju Dem ?"

"Er is zu mir eina temma und hatt mi gern ausg'fragt; wie viel Wilberer bag i berichoffen hab. Wart Mannbeil hab i mir benft, bu fimmst mir grad recht. Und weil er von seiner Freundschaft mit'n Loisl g'redt hat, hab i mir benkt, von bera muaß i'n kurier'n. No ja, nacha hab i's eahm so hi'g'rieb'n, als wann dös a Schwindel g'wesen waar mit bein Schuß. Als wann du im Rausch auf an Stoa hi'g'fall'n waarst. I hab scho mehra Leut ang'log'n, aber so scho hat mir no koana aus der Hand g'fressen. Und dir glaabt der nix mehr."

Loist brach in ein herzhaftes Gelächter aus.

"Ah so... jeha... besweg'n hat er g'sagt, i hatt'n net a so v'luag'n soll'n ..."

"Mig für unguat, gel?"

"G'wiß net, obwohl daß . . . . "

"Was?"

"I moan, obwohl dag as nimma braucht hatt;

i bin scho furiert g'wen."

"Bon dera Medizin hab i nig g'wißt. Daß du am Berg so a heilsams Trankei kriagt hast, da war mir nig bekannt. Aber jest bist d' g'sund, und dös is d' Hauptsach."

"Is aa und i bank bir halt scho, daß di du aa

no plagt haft für mi."

"Hat leicht fei finna."

Festl lachte, bag fein weißer Bart madelte.

"Gehft scho?" fragte er, ba Loiel aufstand und seine Buchse aus ber Ede holte.

"Ja. Heut freu i mi außi ins Revier."

"Na bfüad dil"

"Grüaß di Good, alter Planer, und nomal schon

Dant für's Rehg'wichtl!"

Loisl machte sich auf den Weg. Es war ein milber Abend; wie flüssiges Gold lag der Sonnenschein auf den Wiesen und um die Berge war ein feiner Duft.

ξ . I

Der Sommer ging ju Ende.

Marget

Eine Bauerngeschichte

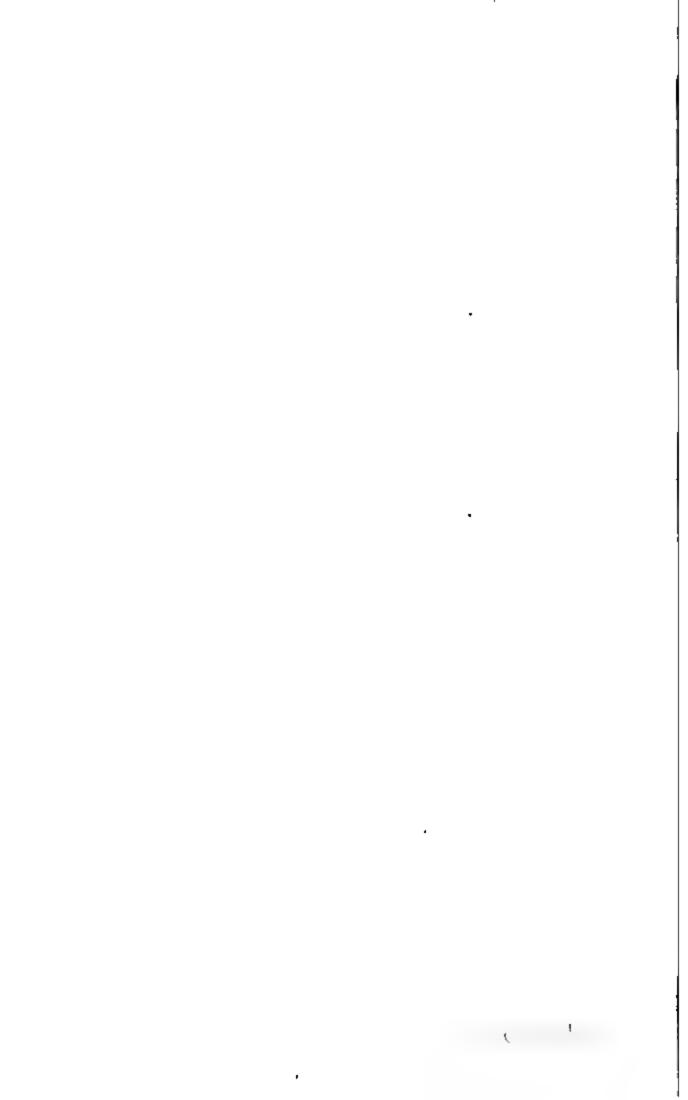

Wenn man von hirtlbach nach Gramling geht, liegt am Eingang bes Dorfes rechter hand bas Matheisanwesen. Ein fleines Wohnhaus mit vier hochgelegenen Fenstern in ber Front; zur hausture führt die Gred, eine Freitreppe, hinauf. Über ber Türe ist in einer blau ausgemalten Nische ein heiliger aus Sanbstein und es wird wohl der Leonhardi sein, weil ein Gaul neben ihm steht.

Der beste Schmuck bes Saufes ift aber feine Sauberfeit, Die fich auch im geraumten Sofe, um

Scheune und Stall bemerflich macht.

Ende der neunziger Jahre regierte beim Matheis eine Wittib, Apollonia Schmauß mit Namen, ben aber kaum jemand im Dorfe fannte, denn für die Gramlinger hieß sie die Matheissin.

Ihr Mann war schon in die zehn ober zwölf Jahre tot und sie hatte mit zwei heranwachsenden

Buben richtig gehauft.

Das Anwesen, etwa 60 Tagwert groß, war schuldenfrei, und wenn es ber Martin als ber Alstere übernahm, konnte er seinem Bruder Handsgirgl ohne viel Beschwerden ein Elterngut von achttausend Mark hinausgeben. Das brachte ihm seine vorhabende Hochzeiterin, eine Tochter vom Sexer in Paindorf, doppelt und dreifach mit.

Und ba maren wir schon mitten in den Angelegenheiten, um die es beim Matheis bergeit Rum-

merniffe und Berbrieflichfeiten gab.

Nämlich die Apollonia Schmauß war noch gut beieinander mit sechsundfünfzig Jahren, und wenn der Martin auf ihre Gebrechlichkeit hatte warten mussen, war ihm die Zeit lang geworden.

Ein altes Weib und ein steinerner Grand, fagt man in Gramling und ba umeinanber, ist ein

ewiges Bert.

Aber bie Matheissin wußte wohl, daß ein Mensch mit nahezu breißig Jahren jum Beiraten und Ubernehmen reif mar, und fie hatte fich nicht ungern gur Ruh gesett, wenn halt eines nicht gewesen mare.

Der Martin war eigentlich nicht der Richtige für ben Bof. Biel beffer hatte ber Bansgirgt hingepaft, ber in allem bas Gegenteil von feinem

Bruder war.

Schon außerlich; ein bildfauberer, hochgewachfener Burich, ftart, flint, gefcheit in ber Arbeit und lustig und gutherzig.

Besonders wenn fie bas lettere bachte, feufate die Matheissin, denn vom Martin versah fie fich

nicht lauter Schones.

Der war ein nissiger Rerl, ber bie laus um den Balg ichinden fonnte und ficher einmal alles, mas er im Austrag reichen mußte, mit Wiber-

willen und Bogern gab.

Bur Zeit, wo er noch nicht Berr war, nahm er fich freilich jusammen, aber man fah mohl, wenn er einen Born in fich hineinfrag, wie es in feinen Augen ftanb, bag er jebe vermeintliche Rranfung mit Binfen beimgahlen werbe.

Und verdroffen war er von jungauf über bie Bunft, bie man überall, babeim und im Dorf bem

Klachekopfeten, bem Banegirgl bezeigte.

Die Mädel schauten ihm lieber nach und lachten – faudumm fagte der Martin — wenn er ihnen blog Grug Gott zurief, aber auch bie Bauern gaben ihm im Wirtehaus Bescheib und rebeten gerne mit ihm, benn er verstand mas von ber Arbeit und vom Bieh und vor allem verstand er es, achtungevoll juguhören und ben alteren Leuten recht zu geben.

Und was war das felbigesmal für ein Getue gewesen, wie ber Bansgirgl als schwarer Reiter

in ben erften Urlaub gefommen war!

Wie bie Bennen um einen Godel waren bie Weiberleute um ben Flachefopfeten herumgetangt, fagte ber Martin, ber mit feinem turgen Fuß militarfrei geblieben mar.

Überall stand ihm der Mensch im Weg, am meisten natürlich baheim.

War es boch, als hatte er anzuschaffen, so maufig machte er fich im Stall, wenn einem Gaul mas

fehlte ober eine Ruh frant wurde.

Immer rebete er brein; das Misten war ihm nicht recht, Kunstdunger bestellte er, beim Anbauen war seine Meinung die richtige und es war sogar vorgekommen, daß er ihm, dem fünftigen Herrn, Grobheiten machte, weil er die Ochsen mißhandelt habe.

"Wein Tag fommt noch," bachte ber Martin oft. "Wart nur, Burschei, in ber ersten Stund, wo ich ben Hof hab, pacist bein Glump 3'samm und außi, sag i, du Herrgotts . . . du Schleicher,

du falscher!"

Denn bei ber Mutter verstand es der Flachskopfete, redete ihr nach dem Maul und tat ihr
schön, und sie gab's ihm zurück mit Hansgirgl hin
und Hansgirgl her. Wär's nicht so gegen Necht
und Brauch und Herkommen gewesen, wer weiß,
was geschehen wäre?

"Dos is a Kreuz und koa Herrgott bran!" seufzte die Matheissen, die alles voraussah und

boch nichts ändern konnte.

Oft ertappte fie fich bei dem Gedanken, wie schön alles hatte fein konnen, wenn der Martin

nicht gewesen mare.

Aber er war einmal ba und war der Altere und da ließ sich nichts machen. Außer das eine, daß sie die Übergabe hinausschob und selber das Regiment führte.

Bielleicht gelang es ihr, für ben Bansgirgl eine gute Beimftatt ju finden und fein Glud ju fichern,

fo lang fie felber noch Matheiffin mar.

So hielt fie fleißig Umichau und redete oft mit

bem Bansgirgl übers Beiraten.

In Gramling war keine Aussicht. Nirgends ein einschichtiges Mädel auf einem guten Hofe und so mußte sie schon an auswärts denken. Aber was weiß eine Bäuerin, die das ganze Jahr das heim hockt?

Über die nachste Nachbarschaft fah fie nicht hinaus und ba wollte fich auch nichts Rechtes zeigen.

Beim Lucias in Weidach war wohl eine Tochter da, die das Sach einmal friegen sollte, aber der Hof war überschuldet und mit achttausend Mark war da wenig gerichtet.

Auch beim Stadelscheck in Irzenhamm hatte ber handgirgl einheiraten konnen, aber . . . es war

wieder ein Aber ba.

Die einzige Tochter hatte ein lediges Kind, und wenn man auch barüber hatte wegsehen konnen, bas Schlimme war, daß sie überhaupt nicht viel taugte und mit den Knechten schon öfter ins Gerede gekommen war.

Der Banggirgl hatte blog gelacht, wie fie eine

Anbeutung gemacht hatte.

Rein geflictes Gewand taufe er nicht fur neu,

hatte er babei gesagt.

Aber er hatte der Mutter in der Hauptsache recht gegeben, daß es für ihn das Gescheiteste wäre, in einen guten Platz einzuheiraten, und da war sie noch mehr in Eifer gekommen und hatte ihrem Better, dem Gerzer in Aufhausen geschrieben. Der trieb Holze und Viehhandel und kam weit herum, so daß er noch am ehesten was aussindig machen konnte.

Der Gerzer ließ sich's nicht zweimal sagen und kam bald herüber. Er sah die Sache ganz leicht an, und meinte, er wisse eine Reihe von Anwesen, wo ein richtiger Bursch einheiraten konne, aber, sagte er, umsonst sei der Tod und sogar der koste das Leben.

Er brauche es nicht umfonst zu tun, versicherte die Matheiffin, und es solle schon ein richtiger

Brocken für ihn abfallen.

Der Gerzer wollte es genauer haben, benn, sagte er, ein Brocken tomme dem einen groß und dem andern klein vor. Er verlangte breihundert Mark und ließ bis auf hundertfünfzig herunterhandeln.

Aber bann blieb er fest und die Matheissin bachte, für eine gute Gelegenheit mar's am Enbe

nicht zu viel und eine mitterne brauche man ja

nicht anzunehmen.

Wie hernach der Gerzer mit Handschlag sein Sicheres hatte, nannte er fünf oder sechs Anwesen her. Wie man's aber näher besprach, blieben bloß mehr zwei, die gelten konnten.

Das eine hieß beim Beni in Aufhausen und war nur zu loben. In die achtzig Tagwerk guter

Boden, fünfzehn Stud Bieh, vier Rog.

Und bas Madel?

No ja, schon eine kreuzbrave Person, ein bissel scharf, aber gerade beswegen eine allerbeste Hausserin; nicht übrigs schön, sagte der Gerzer, indessen der Hansgirgl sei boch ein vernünftiger Mensch und wisse, daß man von der Schönheit nichts herunterbeiße.

Nun war der Hansgirl gescheit und bedachtsam und er sagte nicht ja und nicht nein, als ihm der Gerzer die Gelegenheit mit rühmenden Worten

príeð.

Freilich war ein schönes Anwesen nicht zu verachten und freilich war Schönheit keine Hauptsache, aber so geschwind musse es ja nicht sein, und schon den Sonntag darauf mit dem Gerzer vorsprechen, das wolle er nicht.

"Warum nacha net?" fragte ber Helfer ungebulbig. "Was ma will, muaß ma frisch anpackn..."

"Ja, bes sell scho . . . "

"Und o'g'schaugt is no lang it fafft . . . "

"Scho . . . "

"Und dos Umanandfrag'n bei die Leut is für gar nix. Der va sagt so und der ander sagt so, es gibt av gnua sellane, de wo dir an Hof und ihr an richtig'n Mo net vergunna. Da verstechen s' di nacha bei ihr und vor deiner reden s' schlecht über sie. So was muaß hoamli bleib'n, denn bal's amal in de Leut Mäuler kimmt, is scho dreiviertel nix mehr."

"Scho, aber ..."

"Was aber?"

"Auf Schnall und Fall mag i net."

"Brauchst ja net glei mög'n. Mi redt bo grad vom D'schaug'n."

"Bal mir amal trent san, kimmt's umanand und bu sagft ja felm, daß dos für nig guat is . . ."

"Ah! Dos machen wir schon so, daß koa Mensch was spannt. Du kimmst zu mir ummi und mir gengan beim Beni in Stall eini, sie hamm a so allaweil was zum verkaffa, a Sau ober a Kaibi, und mit dera G'segenheit gengan mir aa ins Haus und du schaugst dir d' Mariann a weng v und bischkrierst mit ihr . . . . "

"I sag net, daß i net kimm," antwortete Handgirgl, "aber wia g'sagt, den Sunntag no net; da kunnt i überhaupts net, weil i auf Hirtlbach zum Preiskegeln ummi geh, aber vielleicht über acht

**Tag . . . "** 

"Ja, vielleicht . . . mei Liaba, so g'ring muaßt ba's net v'schlag'n; ba is leicht was versaamt."

"Is f' bis jest lebi blieb'n, werd's a Woch

långer a no lebi fei."

"Also na sag'n ma, am Sunntag über acht Tag."
"Gilt scho . . . bal'st b' nig mehr hörst, kimm i."

Altbaperische Bauernbuben wissen schon früh, daß man nicht alles sagen soll, was man sich denkt, und sie halten sich an die Regel, und se älter sie werden, desto hintersinniger werden sie.

Darum ließ auch ber Bansgirgl nichts bavon merten, bag er gleich ben Plan gefast hatte, bem

Beni bie feinige anguschauen.

Natürlich allein und so, daß sie nichts im voraus wußte, denn wär er mit dem Gerzer hingegangen, so hätte der schon tags zuvor eine Botschaft hingeschickt und die Mariann und die Wirtschaft wären auf den Glanz hergerichtet gewesen.

Der Hansgirgl hatte es anders vor und fuhr zwei Tage später, wie Schranne in Dachau mar, bei ber ber Gerzer nie fehlte, mit dem Rad nach

Aufhausen.

Vom Wirtssohn hatte er sich einen karierten

ξ.

Janker und ein Kappel zu leihen genommen, so daß man ihn leicht für einen Meggerburschen

halten konnte.

Er ging ins erste Anwesen und fragte, ob nicht eine Sau ju taufen mare. Und weil die Baurin gang gern ein paar halbmuchfige losgeworden mar, fing er zu handeln und zu fritisieren an, wie nochmal ein Biebhandler und unterbot fo, daß der Banbel nichts wurde.

Er hatte aber zwischen hinein unauffällig, wie er meinte, herausgebracht, wo bas Benjanmefen war, aber wie er nun unverrichteter Dinge ging, fagte die Baurin recht fpottisch: "Benn'ft vielleicht glaabst, du friagst beim Beni was Billigeres.

da werst bi scho schneid'n." "Warum moanst b'?"

"Dos werst scho fehg'n . . . d' Mariann waar

arad be recht."

Bandgirgl fragte noch ein wenig hinum und herum und erfuhr, daß beim Beni feine Bäurin, aber eine haarscharfe Tochter ba fei, die bas Regiment führe.

"Und mit bera werst d' net sirti . . . . "

"No ja, was ma net friagt, laßt ma steh," fagte er gleichgültig und ging schnurgerade jum Beni hinüber.

Die Schärfe schreckte ihn nicht ab; im Gegenteil, es klang ihm ehnber wie ein Lob, daß ein lediges Mädel schon als genaue Hauserin galt.

Also ging er in ben Hof und stellte bas Rab an ben Brunnen. Wie fich niemand zeigte, pfiff er grell burch die Finger. 38 da gar neamb da-

hoam?"

Richt lang, so schrie von der halbgeöffneten Stallture her eine mefferscharfe Stimme:

"Was willft benn?" Bansgirgl schaute bin.

Ein Ropf schob fich aus ber Türfpalte hervor und er fah nicht viel mehr als ein Ropftuchel und ein paar unfreundliche Augen.

"Geh no auga, na fag i bir's fcho . . . "

"Di hamm it Zeit für an jeben."

"Brauchst ba's grad für mi hamm. A Sanbel

werd na bo no geh."

Das Weibsbild trat zögernd in den Hof heraus und war, wie man fürs erste sehen konnte, um und um voll Dreck.

Bei ber Stallarbeit kann man nicht aufgeputt sein, wie bei einer Tanzmusik, aber auch im Rittel kann eine, die auf sich schaut, noch fauber sein.

Die Mariann war schon ausnahmsweis schmierig und sah aus, als hatte sie ben Dist nicht mit ber Gabel, sondern mit ben Handen weggeraumt.

Die Haare hingen ihr aus dem Kopftuchel heraus und ihre Augen verrieten abweisendes Mißtrauen

und ägenbe Scharfe.

"Was nacha?" fragte fie grob.

"Dast toane Factein, toa Sau, toa Kaibi? I

"Für de dumma G'spaß stell i mi net her. Wer

bischt benn überhaupts?"

"A Metger, ber bar jahlt. Habt's gar nig

"Wann bu mas taffa willft, werft net mit'n

Rabl temma."

"Beut will i bloß was o'schaug'n; wann ma was g'fallt, kimm i wieda," sagte Hansgirgl und lachte über ben heimlichen Nebensinn, ben seine Worte hatten.

Aber bas verbroß bie Mariann, beren juwiberes

Bemut feine Beiterfeit vertrug.

"Mi lag'n net an jeben in Stall. Bum aus-

spetulieren hamm mir nig."

Eigentlich hatte sie gar nicht so unrecht. Und war sie soust ein Weibsbild gewesen, das ihm gefallen hatte können, so war der Hansgirgl durch ein bissel Grobheit nicht abgeschreckt worden.

Aber je länger er sie anschaute, besto gräuslicher kam sie ihm vor. An der war schon gar nichts, was einem gefallen konnte. Und außerdem grob

fein und grob fein ift ein Unterschieb.

Daß man gegen einen fremben Menschen nicht gleich zutatig ift, versteht fich von felber und gehört sich auch.

Die gar zu Freundlichen taugen nichts.

Aber die Mariann war schon so gallbitter, daß man's auf ber Stelle kannte, wie bas ihr recht eigentlicher humor war und fie hatte ein ichieches Gefchau, bas fich an feinem Sonntag in ein freund. liches verfehren fonnte.

Das alles bachte ber Hansgirgl in ber Geschwindigkeit, und obwohl ihm bas Weibsbild nichts feben laffen wollte, hatte es ihm fo viel gezeigt,

als er brauchte.

"Na schmeißt mi pfeilgrad außi?" fragte er aleichmütig.

"Geh no amal qua! Du bist scho lang gnua

umanand g'stanna . . . "

"Bo mir aus. Aber wiffen mocht i na bo icho, ob du 's Recht haft. Is benn ba Bauer net ba? Oder g'hört ber Hof bei?"

"Für di werd dös g'langa, daß i de Tochter bin. Und jest machst, daß d' weita kimmst!"

"So? De Tochter bist? Dos g'langt mir überalln hi und an Gang hast mir aa berspart."

"Dir an Gang?"

"Ja. 's Wiederfemma. Fragst b' an Gerzer, ber to bir an Austunft geb'n und fagst eahm, es maar Dana ba g'men von Gramling, ber fi g'wif nimma fehg'n laßt. Pfüad bi, schone Mariann!"

Er feste fich aufs Rad und schaute noch einmal

lachend um.

Da stand die Mariann und glotte ihm nach. Bielleicht war ihr ein Licht aufgegangen, benn daß ber Gerger schon mit ihr gerebet hatte, mar

ficher.

"Siehgst as, bu bappige Loas," sagte ber Hansgirgl vor sich hin. "Go maar's, wenn ma net a weng hell waar. Wia'r eppa bos grausliche Weibebild scho to hatt, wann i mit'n Gerger am Sunntag kemma waar? O bu Kragbarft'n, bu gang abscheiligel Di wenn's bei ba Nacht stehl'n,

Thoma, Gef. Berte V

bringen f bi beim Tag wieber hoam. Aber mi

fo'st bu net moana, bu . . . "

Beim Durl, wo er zuvor gewesen war, stand bie Bäurin vor der Ture und schrie ihm höhnisch nach:

"Daß bir gar a so pressiert? Baft recht billig

ei'fafft?"

Aber ber Handgirgl gab ihr keine Antwort und

fauste ben Bohlmeg hinunter.

Es war ihm recht frei und ganz ausgelassen zumut, als war ihm eine Last abgenommen, benn in der letten Zeit, wie es Ernst wurde mit der Rederei vom Heiraten, war es ihm um sein lediges Leben ganz leid geworden.

So vergingen etliche Wochen und aus ben

Wochen wurden Monate.

Die Ernte war herum und in Gramling brummte bald ba und bald bort in einem Hofe die Dreschmaschine.

Der Martin hatte ein fuchsteufelwildes Geficht aufgesett, weil die Mutter noch immer nicht ber-

gleichen tat, als wenn fie übergeben wollte.

"Muaß bos sei, daß mir der Seger aufsagt und sei Rosl an andern gibt?" fragte er an einem Sonntag, als er die Mutter allein in der Stube antraf.

"Was bu allaweil haft. Der gibt f' scho koan

andern."

"Freili net. Der Seger laßt si wahrscheinli für'n Narren halten."

"Dos will mi net. Amal werd's scho."

"Amal ja; so muaß ma red'n."

"Tua no net gar a so grob! I wer toa, was da Brauch is und zwinga laß i mi durchaus aar it."

"Bon zwinga sagt ma net, aber so was muaß ma do richtig ausmacha und bal's amal ausg'macht

is, nacha muaß 's aa gelt'n."

"Bis jest hamm mir no nig ausg'macht und

bes fell fag i bir no amal, wenn i fiech, bag bu mi grab treib'n und zwinga mögst, na g'freut's mi glei gar it."

"Ja, g'freu'n . . . I woaß scho, wer schulb is."

"Meamb is schuld, bag ba's woaßt. Gar neamb. Du waarst scho so, daß du dir no a ganze Feind. schaft ei'bilb'n tatft geg'n an Bansgirgl. Aber ba will i nig hör'n . . . . "

Mürrisch schlich sich Martin aus ber Stube und ging ohne Plan und Vorhaben ben Hügel hinterm Anwesen hinauf.

Er redete halblaut vor fich hin und ein grimmiger Born trieb ihm bas Waffer aus ben Augen.

"Der Hundsbua! Der Hundsbua ... ber schein-

heilige!"

Er fette fich auf einen Zaun und fah ins Dorf

binunter.

Aus ben Schornsteinen bes Wirtshauses stieg der Rauch kerzengerade in die Bohe und dem Martin fiel ein, daß an diesem Rachmittag vom Burichenverein ein Theaterftud gegeben murbe.

"Genovefa" hieß es und ba famen Besucher

aus der gangen Umgebung.

Die konnten lustig sein und sich unterhalten, bloß er mußte auf der Abseiten allein mit feinem Verdruffe heim.

Unter bie Burschen paste er nicht mehr und zu

ben Bauern gehörte er nicht.

Die Jungen schauten ihn spottisch an, die Alten fragten ihn, und aus ben Fragen hörte er auch ben Bohn heraus.

"Was is benn, Martl? Rührt fi no nig? Wann

machst benn amal Bozet?"

Er mußte freundlich Antwort geben und momöglich fagen, es presfiere ihm weiter nicht ober die Mutter sei noch gut beim Zeug und da dürfe man's nicht verlangen, daß fie schon einer Jungen Plat mache.

Und er mußte freundlich gahnen ober eine gang gleichgültige Diene auffegen, benn wenn er fich feinen Gram ankennen ließ, hörten fie gar nicht auf, recht mehleibig und mitfühlend zu fragen,

bamit fie bann hinter ihm tuscheln konnten.

"Der Matheissen den ihrigen treibt's schiech um, mocht übernehmen und derf net. Bielleicht steht ihm d' Rosl noch um. Ich wann der Sexer war, ich möcht den ewigen Hochzeiter g'wiß net und schauet mir um van, der frischweg heiraten ko..."

Deswegen mochte er nicht mehr unter die Leute gehen, denn die trösten sich mit dem andern sein Elend und wenn's schon wirklich einmal einer ehrlich meinte mit seinem Mitleid, war's ihm erst

recht efelhaft.

Der Gotterbarm schmeckt hantiger, wie der Neid. Der Rauch quoll dicker aus dem Wirtskamin und zeigte an, wie brav da drunten gesotten und gebraten wurde.

Sie konnten leicht lustig sein, die andern, aber er hatte wieder sein Teil weg durch die Unter-

rebung mit ber Mutter.

Warten — pressert net — amal werst b' scho

ber Bauer.

Und eigentlich schulb war niemand, wie der flachekopftete Falschhauser, der Beimlichtuer, der —!

"O mei Bua!" seufzte die Matheissin. "Mit dir is aa'r a Kreuz... Hätt'st d' no an Gerzer net verschmacht, der hätt dir scho lang vani zuabracht... Aber des sell Stück in Aufhausen, natürli dös hat'n schiach vadross'n und laßt si aa dent'n."

"Mit bem is zerscht nix," sagte Hansgirgl und lachte in der Erinnerung an seine Gäufahrt. "Der hatt' mi scho ausg'schmiert und i glaab eahm nix mehr. S'gscheitest waar, selm vane find'n."

"Wia willst denn du sind'n, bal'st it suachst? Und wia willst denn du suacha, bal'st koa G'leg'n, heit it hast? Dös geht do it a so, daß ma umanand lafft und fragt, wo a ledige Tochta steht! Dös hat alls sein Furm. Wia is denn bei mir g'wen? Hat mir halt aa da Zauner Barthl an Matheissen verrat'n. Und an Schaffler von Weichs hatt i aa heirat'n finna. Den hatt mir a Bael zuabracht, aber halt, daß er vanauget war und a weng bresthaft, aber in Gotts Nam dreißgi, bal da Matheis it herganga waar, hatt's wohl da Schaffler toa müasen. Gar so leicht is it g'schaugt und bei de Mannsbilder aa it. Du muaßt it moan, daß 's so viel Weidsbilder geit, de wo passet san. De va hat nix, de ander to nix, de dritt mag it arbet'n, ja, mei liaba Mensch, es braucht scho was. Baurin sei is net gar so leicht, gar aus mit die Deanschtbot'n, de ma heut triagt. Os Mannsbilder schlagt's dos alls z'gring o . . .

Hansgirl lachte gutmutig. "I nimm's net g'ring . . . .

"Jo, jo . . . Dös is amal net anderst bei enk. Dei Bata war aa net anderst. Was hast denn allaweil für a kamentol hat er g'sagt. Moanet ma scho, es gang bei ins gar nimmer um, sagt er. Es geht scho um, hab i g'sagt, aber es geht aa dahi. Ds moants allaweil, sag i, a Guld'n, der verdeant is, der is scho derhaust. Und wia ost de Kreuzer ausanand lassen, die s' wieda zu an Guld'n z'sammkemma, vo dem wist's ös mohl nig und was ma'r it woas, des sell acht ma net."

"Aber grad weil bos a rare Runft is, nimm i

's net leicht mit'n Beiret'n."

"Nimmst as net leicht . . . ja, mei Bua, an ung'wisse Sach is bos allaweil und es g'hört a Glück dazua, daß ma de Richtig derrat. Vor da Hozeit weist koane ihre Fehler auf."

"Siehgst, dos hab i mir aa dentt, drum bin i felbigemal ale Meggerbursch nach Aufhausen

ummi."

"No, a weng bredi bei ba Stallarmat . . ."

"Geh weida, Muatta, so sauber muaß vani bo scho sei, daß ma damit beieinand sei mag."

"Ma muag viel g'wohna, und es g'wohnt si

alls."

"Na... an de hatt i mi net g'wohnt."

"Sieghst, Banegirgl, i hab mir icho an often

benkt, baß bu bei ba Militari a weng ei'bilberisch worn bist. Du hast bir von de Stadtischen a weng was abg'numma . . . "

"Ban fauberne Mabeln brin, bos muag mahr

fei," fagte Banegirgl.

"Sieghst as, da hamm ma's . . . "

"Na, da hamm mir gar nix, Muatta, dös woaß i gut, zum Hausen auf dem Bauernhof g'hört wieder an anderne, als wia zum spaziern führ'n."

"Sagt ma, aber bu bentst mehra bro, als wia 's bir z'tenna gibst. Ja, mei Bua, was waar bos für an Umstand, bal'st bi du an a so a Ziefern hi'hanga taist!"

"Da brauchst foan Angst net hamm. Da war scho ausg'hangt, wia 's Parole Beimat g'hoag'n

but."

"I moan aber do . . . . "

"Nixi. Solang i beim Korps war, bös is amal klar, hab i mi scho a weng zuawi g'macht zua r'a Herrschaftsköchin . . ."

"Is aa it recht."

"Warum it? Ihr hat's g'fall'n und mir hat's paßt. Aber vo bem braucht ma nig red'n, da han

i no nia net dro benkt, de ganz Zeit it."

Die Matheissin schuttelte migbilligend ben Kopf, aber ber frische Bursch war boch ihr ganzer Stolz und es ließ sich leicht benten, daß er auch den Cabtischen Weibehildern gefallen hatte

stadtischen Weibsbildern gefallen hatte.

"Es werd guat sei," sagte sie, "bal dos wahr is, daß du koane Dummheit'n nimmer im Kopf hast. Aber was na dos wer'n soll, da siech i mi gar it außi. Der Martl werd all Tag hantiger und grantiger..."

"Der werd's bermart'n finna . . . "

"Er werd scho muasin, aber wann du gar it bergleicha tuast, ja, mein Bua, gar g'lang berheb i 's na bo net. Und was is mit dir, wann i übergib?"

"Dahoam bleib i net als Knecht bei dem un-

guat'n Deifi . . . "

"Und in an fremd'n Deantscht? I mag's gar it bent'n, daß bu bi verdinga sollst ba umanand."

"Es gibt anberstwo aa Bauern."

"Na, Bua, dos will mir gar it an Sinn, daß t di als a Knechtl furt geh sehg'n müaßt... Werd's do scho inser Herrgott net woll'n ... i sag's ja, wenn'st no vani aufgangst!"

"Tua di net aba fummern, Muatta! Wer woaß, wia's geht? I han eppas an Sinn, aber red'n

mag i no net brüber."

"Moanst du de Wittiberin, die Edlin in Albersbach?"

"Na, von bera moan i gar nig . . . . "

"Waar aber . . .

"Nix waar's, Muatta. De mit ihre brei Kinder soll sie an Alt'n suacha."

"Was hoscht na in Sinn?"

"Es laßt sie heut no net sag'n. Bal's da überhaupts amal was zum Berzähl'n gibt, nacha bist du de erst, de was erfahrt. Aber jest wann i red', is für gar nix."

"Was werd bos eppa fei?"

"Borlaufi gar nir, als wia an Ung'wißheit."

"Sollst ma's bo sag'n . . . . "

"Na, es tat di grad bekümmern. Laß no guat sei, in a paar Tag oder in a Wocha kann i viel-

leicht mehra fag'n . . . "

Hansgirgl ging und ließ die Matheissen erst recht in einer argen Kummernis zuruck, benn so ein Geheimnis, bem man nicht ankann und von dem man doch gewiß weiß, daß es um einen herum ist, das drückt schon elendig.

Jeben Tag zupfte bie Matheissin den Hansgirgl am Armel und winkte ihm in die Stube

hinein.

"Was is, Bua, ko'st b' ma's heut no it sag'n?"

"Na, Muatta."

"Mir kannst ba's bo leicht fag'n. Du woaßt

bo, daß i nig verreb."

"Zweg'n dem is ja net, Muatta, aber es is ja no nig da zum verzähl'n. Es muaß erst was kemma."

"Es muag mas femma, fagft? A Botichaft?"

"Jawoi, a Botschaft. Aber es kunnt leicht sei, bag f' ausbleibet. Da hattst bi umasunst fummert."

"I fummer mi a so viel mehra. Wenn ma gar nig woaß. Sag mir wenigstens dos, woher daß temma foll, die Botschaft?"

"Woher? No, daß be arm Seel an Fried hat,

vo Kirchbach."

"Rirch . . . bach? Da han i no gar nig vernumma. Ift bos enterhal Dachau?"

"Droberhal . . . a ziemliche Trumm. Aber mehra

fann i bir net sag'n."

"Rirchbach . . . ba is mir gar nir bekannt. Wer kannt dir denn da sani verrat'n hamm? Von der Freundschaft wer?"

"So tatst bu allaweil weida frag'n, gel? Wart no a paar Tag, na gib i bir a richtige Auskunft."

Jeffas! Jeffas! Ift bas mas, wenn man fich

so abmartern muß!

Die Matheissin ging dann tramhappet herum und verbohrte sich in den Namen Kirchbach . . . Kirchbach . . .

Wia da Bua no grad auf Kirchbach kimmt?

Endlich kam die Erlösung. Ein paar Tage später brachte der Postbote nicht blog den Glonntaler Boten, sondern auch einen Brief für Hand Georg Schmauß, Bauernssohn in Gramling.

Und eine halbe Stunde spater trat der Bandgirgl lachend in die Ruche und blingelte ber Mutter gu.

Die Matheisfin schickte bie Dirn, die ben Butter rührte, weg. Sie solle bas Geschirr am Brunnen waschen, sagte fie, den Butter mache schon sie fertig.

Und wie fie endlich allein war mit bem Band-

girgl, fragte fie hastig.

"Was geit's . . . Hoscht b' jest be Botschaft?" "Jest hab i's und jest kann i bir's aa verzähl'n."

"Na mach no grad!"

"Zeit lassen, Muatta, es geht it so g'schwind. Da muaß vans nach dem andern kemma. Und dös sag i dir glei, du muaßt net mvana, daß de Sach jest scho in Richtigkeit is. Eigentli is ja no gar nig, es muaß si erst zvag'n ob's was werd." "Braucht's ja net, wann ma nur amal woaß, wo aus und wo an," stimmte die Watheissin eifrig zu.

Sie hatte Angst, bag er am Ende wieber um-

stehen und noch einmal warten wolle.

Aber fo graufam mar ber Bansgirgl nicht unb

er erzählte.

Die Matheissin brehte ben Bebel am Butterfaß, setzte aus und brehte wieder.

. . .

"Alfo," fing der Hansgirgl gemächlich und lang gedehnt an . . . "also . . . wia'r i selbigesmal g'sehg'n hab, was mir der Gerzer in Aushausen für vane vermoant hat, da hab i mir denkt, mei liaba Mensch, da derrat i mir nig G'scheit's. A Zeitlang hab i mir denkt, mir pressert ja nig . . . "

Jessa, Jessas, wenn bem Handgirgl nur das Erzählen pressiert hätte! Aber jett holte er sich aus der obern Gilettasche eine Zigarre heraus, bis die Spite ab und suchte links und rechts in seinen Taschen nach einem Zündholz. Endlich fand er eins, strich es am Hosenboden an und — Gott sei Dank! weil nur grad die Zigarren einmal brannte! —

"Also i hab mir benkt, pressieren tuat nix, i wart und vielleicht geh i amal was Richtigs auf. Aber nacha hab i bo'g'sehg'n, wia ber ander umtreibt, ber Martl und daß er dir gar koan Ruah laßt..."

"Dos is wohl mahr," feufzte bie Matheiffin.

"No ja, na hab i mir do wieda denkt, es waar guat, wenn i amal auf a g'wiß kam, aber nomal v'fanga mit'n Gerzer, dos hätt i gar it mög'n. Und wia'r i so hin und her überleg, les' i mal beim Wirt drent'n dos danrische Bauernblattl. Es war vor a drei Wocha, i bin alloa an an Tisch g'sessen und i woaß selm net, warum, i les halt weida und les aa de Anzeigen, de hint stengan.

Und ba fimm i auf mas, bos is mir glei gang

g'paffi fürfemma, als wann's afrat für mi g'fchrieb'n

a'mefen maar.

A Bauerntochter auf an netten Sach, net 3'groß, aber guat, möcht si vaheirat'n mit an braven, ansständigen Menschen, der die Bauernarwat kennt und g'sund und katholisch is.

In da Stadt drin han i wohl scho öftere g'hört,

daß so was gibt."

"Geh! Dos is na do scho ausg'schamt, bal fi vani in da Zeitung ausschreibt . . . " unterbrach

ihn die Matheisfin.

"Jesa hast was g'sagt. Siehgst bera Meinung bin i vielleicht aa'r amal g'wen, aber, wia'r i jest so viel übers Heiret'n nachdenkt hab, wia's d' ma du zuag'redt hast und wia's d' mir an Gerzer daher bracht hast, da hab i mir benkt, dos mit der Zeitung is des Dümmste no lang net."

"Aber Hansgirgl, schau, wann i mit'n Gerzer red, ba woaß ma bo wia und was und kennt fi

ananb . . . . "

"Was hab i kennt? Gar nig. I hab von der sell'n Mariann net mehra g'wißt, als dös, was der Gerzer daherg'redt hat. Wehra wia lüag'n ko vani in da Zeitung aa net."

"Aber mi berfragt bo alle, wann ma'r am

Play is."

"Kam erscht brauf v. Wann i zerscht mit'n Gerzer nüber waar und hatt' barnach g'fragt, wurd i net viel ersahr'n hamm. Was to denn vana vom andern sag'n, wenn er scho was sag'n will? Daß ma nir Unrechts woaß, daß sie toa Kind hat oda toa Liabschaft, daß sie arwat und dahoam soach z'sammahebt. Mehra hatt i g'wiß net g'hört, weil si d' Nachbarn net gern drei mischen, weil ma toa Feindschaft net will und weil si z'lest jeder denkt, probier's selm, na werst as scho sehg'n. Wa muaß si do auf seine Aug'n valassen und auf sein Verstand. Und dös nämli werd sei, wenn ma vani durch de Zeidung kenna lernt."

"Zeibung! Bal ma fcho Zeibung fagt!"

"Daß ( halt was Ung'wohntes is, Muatta, gar

aus für an Bauernmenschen. Aber warum is dös schiacha, als wann a Schmuser umanand lasst, und biat a guate Bauerntochta heut dem und morg'n dem of Und handelt weg'n tausad Mark hinum und herum? Da g'fallt's mir scho besser, wenn vane frischweg sagt, i hab dös und dös und möcht heirat'n und bal a richtiger Bursch dös nämliche will, soll er mir schreid'n. Dös hat eigentli an schönern Furm, als wann van so a Schmuser lauter guate Eigenschaften hersagt, de er sa do net woas und net kennt."

"Aber wenn mi halt gar nig woaß von so oaner."

"Dos to ma berfrag'n."

"Na mach no weida, Handgirgl, hast scho was

bafragt?"

"Ja und na. Bon koan Nachbarn no net; von ihr selm han i an Brief kriagt, aber sett tua no staab, i muaß oans nach dem andern verzähl'n. Also beim Wirt, dös hab i dir g'sagt, da hab i's g'lesen. Es san mehra sellane Anzeigen in dera Zeidung g'skand'n."

"Ja, wia fi no b' Weibebilder trau'n!"

"Sie unterschreiben fi bo net!"

"Net? Ja, nacha woaß mi ja gar nig! Net

amal an Ram!"

"Da gibt ma a Wort v, ober a Zahl und schickt ben Brief an de Zeidung, und de Zeidung, de woaß, wer dos is und schickt na den Brief an die richtig Abreß."

"Da fenn i mit net aus, mei liaba Bua. Da

waar i wohl 3'dumm bazua."

"Bal'st as no brauchetst, tatst ba's scho lerna. D' Weiberleut san gar hell, wenn s' was woll'n. Aber jest muaßt b' mi scho verzähl'n lassen, sunst hod'n mir morg'n no beinand und bu woaßt nix."

"Ja, tua no grad weiba!"

"Also es san mehra sellane Anzeigen brin g'standen, aber de andern han i wohl net g'acht, grad de oa. Da is mir g'wen, als wenn s' mi v'red'n tat. Hansgirgl, nimm mi, i bin de richtig! I ho d' Zeidung wegg'legt und ho mir benkt, papperlapapp, bos is a Schmarrn, na bin i am anbern Tisch ummi und hab eahna Karten spiel'n zuag'schaut, aber net hat's mi berlitt'n, i ho allameil wieder bro bent'n muast. Handgirgl, überssiech's net! Grad so is g'wen, als wenn vane hinter meiner stand und saget mir bos ins Ohr..."

"Na, mas bu allesammete baher bringft!"

"Net mehra, als wahr is. Also wia's mi so bruckt hat, hab i mi nomal be Zeidung g'holt und les de Anzeig nomal. Da Wirt fragt mi no aa, mochst du was kaffa, Hansgirgl? fragt er, weil du de hinterst Seit'n so genau schtudierst? Na, sag i, aber i hab grad was g'les'n von a'ra Dreschmaschin, dos hat mi a weng verintressiert. Kaffa will i's wohl it. Und na hab i 'n g'fragt, ob er de Zeidung no braucht und wia'r a mir's lassen hat, hab i's ei'g'schob'n. Dahoam han i mi na hi'g'hockt und hab an Briaf aufg'sest an dos Madel, und hab'n wieder z'rissen, aber es hat ma koan Ruah net lassen und an etla Tag darnach han i nomal g'schried'n, aber glei richtig."

Die Matheissen vergaß bas Butterrühren über ihrem Erstaunen; fie feste fich auf einen Stuhl

und legte bie Bande im Schof jufammen.

"Ja Bua, ja Bua, jet fag mir no grab, mas bir bu allssammete traust! G'schrieb'n hast?"

"Pfeigrab," fagte Banegirgl lachend.

"Ia, was to ma benn schreib'n, bal ma'r van

"Was i g'schrieb'n hab? Dag i a lebfrischer Bursch bin, grad g'wachsen und voller Schneid auf die Arwat. Und bag a Madel wohl g'frieden sei kunnt, bal fie koan schlechtern net friagt . . . "

"Ja, so was!"

"Is vielleicht it wahr, Muatta?"

"I moanet scho aa, daß si vane b' Finga v'schleda berfet," bestätigte die Matheissen, "und gar vane, de wo si in da Zeidung ausschreibt... Und jest hast an Antwort triagt?"

"Ja, und ihra Bild hat f' ma g'schickt."

"'s Bild? Wo hast as benn?" fragte bie Matheissen und stand lebhaft auf.

"Bleib no hoda; i zoag bir's scho."

Bandgirgl holte aus seinem Janker ben sorgfältig in Zeitungspapier gewickelten Brief und brauchte lang, bis er seiner ungedulbigen Mutter

bas Bild gab.

Da sah die Matheissin eine Person mit der Bamberger Haube auf dem Kopfe, deren Bander rückwärts zu zwei mächtigen Maschen verbunden waren; der Oberkörper steckte in einem Wamesle mit enganschließenden Armeln.

Die Matheisfin schaute beinahe verächtlich auf die fremblanbische Tracht und sagte ohne langes

Befinnen: "De a'fallt mir icho gar it."

Sie hätte ihr aber wohl gefallen können, wenn sie näher hing'schaut hätte, benn unter bem g'spaffigen Bamberger Gupf schaute ein schmales, ernst haftes Gesicht hervor, in dem zwei klare, ehrliche Augen saßen.

"Laß dir no Zeit, Muattal" sagte ber Handsgirgl, und er war vielleicht bos geworden, wenn er nicht bedacht hatte, wie eigensinnig die alteren

Weiberleut find.

"Schiach is f' amal g'wiß net," fuhr er fort, "und proper kimmt f' ma für und scho hundertmal saubriger, als wia be sell Loas in Aufhausen."

"Geh zual" wehrte die Matheissin ab. "Schaug dir nur grad a sellas Trag'n o, dos is ja ganz narrisch!"

"Es werd halt fo fei, wia's bort ba Brauch is.

Es to net überall'n gleich fei."

"Aba de Haub'n! Na . . . nal dos is ja wia'r a Kasinacht!"

Und die Matheissin lachte wegwerfend, als sie

das Bild zurückgab.

Bandgirgl wickelte es sauber ein und wollte es in die Sasche steden.

"Lest mir den Briaf it für?" fragte die Alte. "I mocht na bo scho wisin, was sie schreibt."

"Bal'st as du grad für a Fasinacht nimmscht,

werd bi da Briaf it befammern," murrte ber Bansgirgl.

"Jest bist scho wieder obenaus . . . " begütigte fie. "Mi sagt grab, daß van so was ung'wohnt is. "

"No fa . . . na les i 'n halt für." Werter Berr Schmaufil

Ihren Brief habe erhalten und will ich aufrichtig antworten, aber nicht daß Sie glauben, ich
schreib halt so an jeden, sondern ich schreib bloß
an Ihnen, weil Ihr Brief so ehrlich gewesen ist,
daß ich mir gedacht habe, es ist Ihnen gewiß
ernst. Denn es haben mehrere geschrieben, aber
es hat mir nichts gefallen und habe ich schon gedacht, daß es vielleicht schlecht ausgelegt wird,
wenn man in der Zeitung ausschreibt, daß man
heiraten möchte.

Ich will Ihnen alles nach der Wahrheit sagen. Ich heiße Margaret Kriegbaum und bin die einzige Tochter. Dadurch, daß mein Bater vor einem halben Jahre gestorben ist, bin ich ganz verwaist, denn meine Mutter ist schon seit zehn Jahr tot. In diesem Sommer bei der Ernte hat ein Better von mir ausgeholfen, wir haben auch einen alten

Rnedit.

Mein Vetter ist im Verdruß fortgegangen, weil er gedacht hat, ich nehme ihn. Er ist aber Witwer und hat zwei Kinder, auch ist er mir zu alt.

Und da habe ich gedacht, wie viele sich schon unglücklich verheiratet haben, weil sie den Bermandten und Nachbarn nachgegeben haben. Des wegen habe ich diese Anzeige in das Blatt gebracht und vielleicht sindet sich ein Mann, der der Richtige ist.

Mein elterliches Anwesen ist nicht gar groß, aber ber Boben ist gut und es hat alles eine schöne Lage. Es sind 57 Tagwert, das meiste ist Acker, doch füttern wir 8 Rühe und 4 Ochsen, auch haben

wir ein Pferd.

Es ist bas Ansehen schon wert und wenn Sie glauben, bag es Ernst werben kann, so ist Ihnen vielleicht ber Weg nicht zu weit. Auch lege ich Ihnen mein Bild dazu und habe bie Bitte, daß Sie bas Ihrige schicken, wenn Sie meinen, daß es etwas werden kann und sonst bitte ich, daß Sie das meinige zurückschicken.

Ich schicke Ihnen einen Gruß in die Ferne.

Margaret Ariegbaum.

P. S. Sie werden es schon richtig aufnehmen und nicht anderst, als wie es gemeint ist.

Es trat eine Vause ein.

Der Handgirgt schob ben Brief in die Tasche und die Matheissin rührte ben Butter, auf ben fie gang vergessen hatte.

"Schreib'n to fi guat, bes fell muaß ma ihr laffen," fagte fie nach einer Beile. "I fo hatt's

i meiner Lebtag it fura bracht."

"Deinerzeit hat ma an so was it denkt, Muatta."
"Da hat ma wohl it dro benkt. Aber was hoscht

jest an Ginn?"

"Ja . . . " Handgirgl fratte sich hinter die Ohren. "Ich hab de Tag her allerhand an Sinn g'habt. Damal han i mir bentt, geh, laß 's guat sei, de G'schicht hat toa Wert und nacha han i mir's wieder a so fürg'stellt, wia dös waar, wenn i mit an Schmuser umanand ziaget. Woast scho, wia's is, Muatta, so vana lobt sei Sach übern Schell'ntini und d' Wahrheit derfragst do erst darnach, bal's scho z'spaat is. Und jega, seit i den Briaf friagt hab, timmt's ma so vor, als wann dös Wadel ganz was Aufrichtigs waar. Aba freili, es is halt in da Fremd und ob ma si ei'g'wöhnt . . . "

"Dos fag i aa," fiel bie Matheissin eifrig ein. "In ba Fremb hat all's an andern Furm. D' Leut

fan anderft, d' Arwat is anberft . . . "

"Dös sell scheuch i net. Da Unterschied is gar so groß net und was anderst is, lernt si schnell, aba no ja . . . g'wöhna brauchat's scho . . . a'wöhna . . . "

"Und hoscht nirgends koan Rat und koa Hulf. Schau, bal bu da umanand a Beirat machst und

es feit eppas . . . "

"Was is nacha, Muatta? Wer to ober mag

van in sei Hauswesen brei' reben? Und bei wem findat i a Hulf? Wann scho amal bos o'gang, daß ma si mit'n Geld frett'n maaßt, waar's eh scho g'feit."

"No ja, ma is aber bo bekannt und hat fei

Freundschaft."

"Sagt ma und bo muaß a jeder sei Supp'n alloa auslöffeln und wer tuat denn aa dos, daß er seine Kummernis aus'n Haus außi tragt?"

"Und vo mir fagst na gar nix?"

"Bon dir, Muatta? Wann du amal im Austrag bist, was kunnt'st ma viel helfa? Und 6' Gringste machat dir grad an Badruß her mit dem andern. Und müaßt i mi net schama, wenn i zu dir gang, weil i mir selber nimma z'rat'n wissat?"

"Aba ma fiecht fi bo, ma redt mitanand."

"Sell scho und es fam mir aa it leicht o, wann

i so weit furt waar . . . . "

Die Borstellung einer langen oder gar dauerns ben Trennung überkam jest bie Matheissin mit Muchi.

Sie ließ ben Butter jahlings stehen und hockte fich gang gebrochen und hilflos auf ben Ruchen-

DOTE.

Sie sing bitterlich zu weinen an und wenn sie sich mit bem Schürzenzipfel ihre Tränen abgewischt hatte, kamen immer wieder neue.

"Na waar's aa so," schluchzte sie, "daß mi ganz verlassen war... Du bischt weg und ber ander... Du woaßt ja selm, wia unguat daß er is ..."

"Baar's viel anders, bal i in Aufhausen drent

waar?"

"I fann bo ummi geh und . . . . "

"Dös tatst du gar it . . . na, Muatta, auf lang kannt'st it ummi und kamst wieda hoam, waar da Badruß größer, wia z'erscht. Jet laß no guat sei. De G'schicht braucht überleg'n und no bin i net furt."

"Du gehst ja bo! 3 fenn's guat.

"I woaß it, aber wenn's wirkli fo kam, nacha

muaffat'n mir icho ichau'gn, bag bu bei richtige Ordnung hattst . . .

Die Matheiffin troftete fich und ftand langfam

vom Boder auf.

"Dos is a Kreuz," seufzte fie. "Was all's über

oan fimmt . . . . "

"No is nig femma und jest bfuad bi Good, Muatta, i fahr no am Moslader hintri. Mir hamm g'hoamgart lag gnua . . . "

In ben nächsten Wochen ging es bem Handgirgt wie allen Leuten, Die vor einem wichtigen Ents schluffe fteben, ber fie aus bem gewohnten Geleife führen soll.

Den einen Tag kam er ihm verlockend vor, den

anbern gleich gar unfinnig.

Die Mutter jog ihn fo oft in eine Ede und wisperte so eifrig mit ihm, daß es bem Martin auffiel und ihn jum ichwärzesten Berbacht brachte.

Am Ende wollte die Mutter gegen Berfommen und Sitte und gegen Busage und Bersprechen ben Bof nicht ihm, fonbern bem flachetopfigen Ductmaufer übergeben.

Er wollte fie gerabeheraus fragen, aber bann bedachte er, daß eine folche Zwiesprache zu Zorn und Beftigfeit führen und mehr verberben als

aut machen fonne.

So befann er fich auf mas anberes und ging eines Sonntags fruh jum Seger nach Painborf hinüber, heimlich und ohne baheim was von feinem Gange zu fagen.

Der Serer tam gerabe aus ber Rirche, als ber

Martin anlangte.

Er war schlecht aufgelegt, benn feine Bauerin hatte ihm den Tag vorher verraten, bag bie Rosl vom jungen Matheissen in der Boffnung mare.

So groß mar bas Unglud nicht und ale eine Schande fah es mohl niemand an, weil bie Rost mit dem Martin so gut wie versprochen war.

Aber gebraucht hatte es das auch nicht, brummte 37

Thoma, Gei, Berte V

ber Sexer, daß fich ber Martin die Hopvihet auf

die fünftige Beirat genommen hatte.

"Ih, bift ba?" fnurrte er ben Schwieger an. "I woaß icho zweg'n mas bag b' fimmit. D' Muatta hat ma's scho g'sagt . . . "
"Was hat's g'sagt?"

"G'ftell bie net . . . be Gaubi, bos b' mir ba herg'macht hast, be hat f' mir verrat'n."

"Ah fo...

"Ja . . . a so . . . Gar so hātt's na wohl it pressiert! In a richtigen Baus hatt's bos wohl it braucht. Jest fonnt's Tauf und Boget mitananb hamm."

"Jet is scho, wia's is . . . "

"Freili, und mir muaß recht fei. G'fragt werb ma ba it."

"Frag'n . . . frag'n . . . da wer'n no net leicht

amal va g'fragt wor'n fei."

Das stimmte und wie es ber Martin fo troden fagte, mußte ber Gerer beinahe lachen. Aber er hielt es jurud und blieb murrifch.

"Was is na jest? Bringst b' vielleicht b' Botschaft, daß bei Muatta endli amal an Gi'feha'n

hat? Zeit waar's."

"Wohl waar's Zeit, aba . . . . "

Martin schob ingrimmig seinen Hut zuruck und schaute fuchsteufelswild auf ben Boben.

Dem Sexer ichof ein Berdacht ein.

"Ohol Babt's ent am End gar g'trag'n?"

"Gellt it . . . aba . . . 3 fenn mi felm nimmer aus und . . . möcht . . . paß auf, i brauchat bi, daß du mit da Muatta rebst . . . "

"Du bist bo selm a g'wachsenes Mannsbild . . . "

"Na . . . paß auf . . . woaßt, i hab scho oft g'redt und is no gar it lang her und g'viel red'n tannt schad'n und . . . paß auf . . . laß bir sag'n . . . woaßt, i mog net, a so red'n, sondern a weng hint umma frag'n . . . woaßt . . . paß auf . . .

"Was gadst denn bu a so baher? Jest muaß i scho nomal frag'n, hat's was geb'n? Waar ja

net aus, jest weil 's Madl ba hodt!"

"Gar nig hat's geben. Mi kimmt grad was dumm für. Da Hansgirgl, der Flachskopfete... woaßt, der hat's allaweil besser kinna mit da Muatta, i hab da's a so scho gesagt..."

"Gollt'ft b' as halt bu a finnal"

"Es is net oana wia der ander. I tua mei Sach und de Schmeichelei mit dera hab i's net. Und vor an etla Wocha hab i mit da Muatta g'redt über dos, daß de S'schicht amal richtig wer'n muaß und da is si belzi wor'n und dera Zeit, da hat sie Hoamlichkeiten mit dem andern. I woaß wohl net was, aber mir g'fallt gar nir mehr. Allbot steden s beinand und grad gnädi hamm sa. Zest hab i mir denkt, dos g'scheitest waar, wann du umma gangst zu uns und tatst amal red'n mit der Muatta. Bei dir is de Sach wieder anderst, als wia bei mir. Dir muaß s' na do scho bessa Red und Antwort geb'n . . . "

"Ummi geh? Bu ent? Dos schauget so aus, als wann i ent nachlaffen tat . . . Dos paßt mir

fd)v gar it."

"Roa Mensch glaabt, daß bu wem nachlaffst."

"Dos G'red hat ma glei am Buckel. Überhaupts, wann i g'wißt hatt, daß dos a so a Marterei werd, hatt i z'erscht it mög'n. Übers Jahr geht de Gaudi scho furt. An Kirta übergibt d' Muatta, im Auswarts übergibt's, auf Georgi werd's richti. Und derweil is Jakobi und Micheli kemma und heut is no grad a so wia z'erscht..."

"Mi werd bos z'widerna fei, als wia bir,

Geger."

"Dos fell fo'ft ba bent'n . . . "

"Bo dem hab i was! Müaff'n mir frank sei für di? Und sest is der Ramasuri aa no dazua kemma. Hat dos Weibsbild, dos dumm, a Kind aber koan Hochzeita."

Martin zuckte die Achseln. Er gab sich heimlich recht, daß er die Hypothet auf die Seger Rosl genommen hatte, sonst ware ihm der Alte am End

gar noch umgestanden.

"Was is na dabei, wann'st amal zuakehrst?"

sagte er ruhig. "Dos is bei ander Leuten aa da

Brauch."

"Wann all's sei Richtigkeit hat, scho... aba ... na also, na geh i in dera Woch amal ummi, aba dös sag i dir glei, um scho Weda halt i net v und bal dei Muatta vielleicht moant, es waar gar no a Snad, nacha wer'n mir ins net leicht red'n mitanand."

"Dos sell tuat si net und i moan, wann si dir an Verspruch gibt, und du waarst Zeug'n, na hätt ma was g'wiß und kunnt de Sach advikatisch

macha, bal's gar it anderst gang."

"Freili, an Prozeß führ'n um an Sochzeita,

dos gang mir grad no ab . . . "

"Go weit werd's it geh, aba mi fagt grad. Und nacha kimmst b' in bera Woch?"

"Jet is 's fcho g'fagt."

"Is b' Rosl drin?" fragte Martin an der Bausture.

"Na. Sie und b' Muatta san no unterwegs.

Wer'n scho no an Ratsch hamm."

"Nacha laß i's schö grüaß'n und sag bfüa Good. 3 tracht hoam."

"Is g'scheiter aa, sinst gibt's a lang's G'red und i bin froh, wann i heut nig mehr hor bavo."

Dem Martin ging es so wie dem Sexer, daß er den Weiberleuten, die viel fragen und allaweil das nämliche noch einmal hören wollen, gern aus

bem Weg ging.

Zwei Tage später fuhr ber Serer auf seinem Berner Wägelchen beim Matheissen in den Hof herein. Er kam aber nicht von der Paindorfer Seite her, denn er hatte einen größeren Umweg gemacht, damit es aussehen konnte, als kame er von Hirtlbach, wo er ein Seschäft gehabt habe. Sagte er zur Matheissin.

"Borbei fahr'n hab i na do net mog'n."

"Haft du mit'n Martl was g'red'n?"

"Ja, allerhand und nig Schon's. Babrug hab i dahoam. Ro'st da's wohl bent'n."

"I woaß gar nig."

"Hat bir ber Martin nig verzählt?" "Koa Wort."

"Rindstauf hamm ma aufs neu Jahr. G'freut bi wohl aa, daß b' Großmuatta werst?"

Die Matheissin tat nicht erschrocken, aber recht

verbroffen ichaute fie barein.

"I ho mir's do glei denkt, daß 's nig G'scheit's net is, wia'r i di in Hof hab eina fahr'n sehg'n. Der hat's ja net derwart'n kinna, der Mensch, der unguate. Wart, i hol dir'n, na schimpf'n no richti 3'samm!"

"Bleib bo; es is g'scheiter, mir red'n z'erscht mitanand; mit'n schimpfen werd jest aa nig besser."

"Dem g'hört's amal gefagt . . . "

"I schent's eahm net, aber mir zwoa sollt'n überleg'n, ob ma be G'schicht net guat mach'n kunnt'n."

"Was to benn i guat macha dabei?"

"Du vastehst mi scho . . . siehgst, Matheissen, i bin it gern her kemma und i woaß scho, ma laßt si it gern brei'reb'n in sei Sach, aber bahvam hab i's G'flenn und wissen möcht i aa, wia mei Rosl bro is."

"Du moanst zweg'n ba Beirat?"

"No freili. G'hoaß'n hat er's an Madel scho vor an Jahr. Natürli, daß dos net braucht hätt, aba ma woaß ja, wia's geht, bal ma jung is."

"Da werd's aa nig hamm. Go fchlecht is er

do net, bag er 's Madel figen lagt."

"Bo bem sag i nir. Aber wia lang soll's denn no umanand hocka? Schau, Matheissin, i mocht dir nir ei'red'n, aba i muaß di wohl frag'n. Hoscht du was geng an Martin?"

"Hamm? Ra . . . Wia fimmft benn auf bos?"

"Ma macht si halt seine Gebant'n, net? Bal's allaweil hoaßt, an Hirgscht, oder auf's Fruhjahr friagt er an Hof und na is do wieder nir . . ."

"Er is der Alter und friagt'n. Aba daß i mi

treib'n laß, bos fell gibt's net."

"Treib'n . . . treib'n . . . Dos will mi net und es stand mir net o. Aber daß ma si bekummert, dos sell werst aa vasteh."

"I vasteh di scho. Aber dos sag i dir und sag's an Martin aa, i laß mi net treib'n und laß mi

net aminga."

"Baar aa verkehrt. I machet's ja grab so. Bloß bos sell, Matheissin, net, bos derf mi bo scho sag'n, an Unfried'n soll's it geb'n. Os wollt's bo mitanand hauf'n und bal bos mit da Zwidernis o'fangt, geh, bos mocht i do net!"

"Bo mir aus gibt's koan Babruß und i will niz,

ale mas recht is . . . "

"Woaß ma und i wer's an Martin aa richtig fag'n, bal mir nacha mitanand bischkrier'n. Mir is ja scho g'holfa, weil i a G'wisheit hab ..."

"Aber treib'n lag i mi gar it."

"Und follst aa gar it. Aba — no ja — bos ander woast ja du felm, daß 's foa guat net tuat, wann ma 's gar t'lang außi schiabt."

Die Matheissin horte ben Geger wohl gehen, aber sie ließ sich nicht barauf ein, die Ubergabe

auf eine bestimmte Beit ju versprechen.

"Es geht all's fein Gang," fagte fie. "Und es muaß all's fein Furm hamm."

"Der Furm maar halt, bag ? vaheirat maar'n,

vor de Gaudi is."

Die Kindstaufe meinte der Seger, aber die Matheissen blieb tapfer und sagte, da sei sie nicht schuld und deswegen jest rapiti kapiti übergeben falle ihr nicht ein. So groß sei das Unglück nicht und sei auch schon öfter dagewesen und wenn es den Seger verdrieße, solle er nur dem Martin das Richtige sagen.

Und damit ging sie hinaus, um ihn zu holen. Dabei sein wollte sie bei der Zwiesprache nicht, denn sonst gab es wieder eine Presserei und Drängerei und ihr lag doch auch die Gorge um

ben Banegirgl auf.

"Bum Geger follst eini geh!" sagte fie, ale Martin auf ihr Rufen tam. "Der hat a Neuigkeit für

di. Macht's as no aus mitanand!"

Die Zwiesprache wurde nicht so grimmig, wie es der erzürnte Bater der Matheissin versprochen hatte. Er fragte mit Blinzeln und Augenzwinkern, ob die Alte außer Hörweite sei und sagte bann:

"Es feit so weit it, aba ei'spreiz'n tuat f' a

fi feft."

"Bat fie fi außer laffen gegen beiner, wann i an Sof friag?"

"Bann, boe fell hat f' it g'fagt, aber bag b'n

friagst, bos hat si schon versproch'n."

"Na fannt'st bu allaweil an Zeug'n macha . . . "

"Bu bem timmt's wohl it, aber fie fagt, fie mag

fie net treib'n und net preff'n laff'n."

"Treib'n! Dos is do scho ausg'schamt, bal ma do no vom Treib'n redt und sie halt mi seit un

Jahr für'n Narr'n."

"Dos ko'st ihr banach hi'reib'n, aba net sett. Du bist scho a rechter Lapp aa! Bal ma von van was will, is ma net unguat bamit. Staab heb'n und scho toa."

"Dos muaß ma kinna und i ko's amal net."

"Na bist d' scho bumm. Wann ma grad a paar Dezimal von an Nachbarn hamm will, muaß ma staß toa und di kam's hart o um an ganz'n

Bof . . . "

Derweil saß die Matheissen in der Kuchl und sinnierte. Freilich hatte sie gesagt, daß ihr die zuwidere Geschichte mit der Sexer Rost nichts aus mache und daß sie sich deswegen nicht zur Eile antreiben lasse, aber sie sah viele ungute Stunden tommen, nachdem es jest einmal so weit war.

Je länger sie die Abergabe hinausschob, desto verdrossener wurde der Martin und die Rosl dazu, und wenn sie dann einmal im Austrag hockte, und einmal kam's ja doch dazu, hernach hatte sie Feindseligkeit und Abscheulichkeit gegen sich.

Und der andere, der Handgirgl war vielleicht hundert Meilen weit weg und konnte ihr kein

Troft und feine Bilfe fein.

Das fie ichon feit Bochen mit fich herumtrug,

murde ihr jest ein fester Borfas.

Sie wollte nicht in Gramling bleiben. In Dachau brin lebte bie Schwester vom Matheissen

und hatte ein fleines Baufel, wo fie feit bem Tob

von ihrem Bauern in Ruhe haufte.

Bor Jahren hatte sie einmal gesagt, es wäre ihr ganz passend, wenn die Matheissen zu ihr zöge; sie könne ihr ein Zimmer abtreten und die Kuchl hätten sie gemeinschaftlich.

Oft hatte sie baran gedacht und jest wollte sie den Handgirgl darum angehen, daß er der alten Berglbäuerin schreibe, ob sie noch so gesonnen

märe.

Und fagte sie zu, hernach wollte sie übergeben und nach Dachau ziehen, um bort ein christliches und Gott wohlgefälliges Leben zu führen und ihre Ruhe zu haben.

Der Handgirgl war in dem Hin und Her und in seiner Unentschlossenheit schlecht aufgelegt und dazu kam jest auch eine Zeit, wo die Arbeit weniger und die Gelegenheit zum Nachsinnieren mehr wurde.

herrschaftsseiten! Wie einem bas zuwider werben konnte, sich an einem Tag was fest vornehmen

und am andern wieder zweifelhaft werben!

Zuerst hatte er hie und da den Brief noch einmal gelesen und das Bild der Margaret Kriegbaum angeschaut, sett wollte er schon gar nichts mehr davon sehen und hatte das Schreibets mitsamt der Photographie zu oberst in seinen Kasten versteilt.

Wie ihm nun die Mutter die Geschichte von der Seger Rosel erzählte und ihn anging, daß er der Berglbäuerin schreiben solle, gab er fich

einen Ruck.

"Woaßt was, Muatta, da schreib'n mir gar it lang, da fahr i auf Dachau eini und red glei richtig damit, d' Arwat is jest net viel, weil mir ausdrosch'n hamm und mir paßt's grad. I hab unterderhand in Hirtlbach drent a schöne Gerst'n fasst, de möcht i gern an Ziaglerbräu geb'n . . . "

"Da woaß ja i gar nix, daß du Handel treibst?"

"A hundert Markl san schnell vadeant; zweg'n was hatt i bos G'schaft an andern ummi lassen foll'n?"

"Da hoscht wohl recht, Bua . . . . "

"Da Martin braucht nig z'wissen und bal er fragt, sagst eahm, i hatt zweg'n an Wilitari eini muassen..."

"I sag oafach, i woaß it. Du kimmst ja so auf

d' Racht wieber aufa?"

"Bal's geht, scho so Muatta. Kannt aber sei, daß i mit'n Handel aufhalt und an Zug nimma dawisch, na liegt ja aa nix dro. Versaamt is jett net viel."

"Na, na, laß do no Zeit, Bua, und sagst zu da Berglbäurin, bal sie no so g'sinnt is, waar's mir scho ganz recht."

"Und wann moanst b' Mutta, daß 's was wer'n

tunnt?"

"Ja mei, schau. Am liabern morg'n, wann's no mit dir amal a Richtigkeit hätt! Sieghst, sett hamm s' g'sagt, daß da Beni 3' Aufhausen so viel Geld vadeant hätt mit'n Holz. Wann'st no selbigsmal . . . "

"Bo dem is foa Red nimmer, und is nia vani

g'wen. Da hat mir 's D'schaug'n g'langt."

"Und hoscht viwei no bos an Sinn mit der

fell'n da drob'n?"

"I woas it, Muatta, ba fragst mi umasunst. I ho's ja net g'sehg'n und ung'schaugter woas ma do gar nix."

"Ja no, Bua, schau, beszweg'n muaß ma si vane suacha, be wo nacheter hiebei is. Auf be

Weit'n to'st net amal a Rog taffa."

"Freili net, Muatta," sagte der Handgirgl und es tam der Matheissin so vor, als wenn er dabei ein bissel geschmunzelt hätte. "Aber jest is d' Hauptsach, daß du mit der Berglbäuerin z'toa kimmst und i fahr glei morg'n auf Dachau eini. Wart'n hat koan Wert it."

Die Alte mar es zufrieden. Sie fah halt wieder,

wie fich ber brave Mensch um fie annahm.

Am andern Tag in aller Frühe war Handgirgl auf dem Weg zur Station und er sah wirklich sauber aus im kurzen Janker, der nach der guten Art noch silberne Knöpfe hatte, im bunten Gilet und in der ledernen Hose, die vom Knie abwärts in Röhrenstiefeln steckte.

Der Matheissin war es aufgefallen, daß er sich gar so auf den Glanz hergerichtet hatte, aber sie wußte, daß er überhaupt was auf sich hielt und meinte, er wolle vor den Dachauern gut bestehen.

Nach dem Packel, das er in Papier eingewickelt in der Hand hielt, fragte sie schon und der Handsgirgl sagte ihr, es ware sein zweiter Janker, an dem es was auszubessern gab und er wolle ihn, weil es sich gut treffe, zu einem Dachauer Schneisder bringen.

Es war nicht wahr, benn in bem Packel waren ein paar Socken, ein hemb und ein frischer Kragen, aber warum er bie mitnahm, wollte er ber Alten

nicht sagen.

Da war es am besten, sie freundlich anzulügen. So ging er nun bald auf der hart gefrorenen Straße, bald auf Feldwegen der Station zu und war bei einem viel besseren humor, als die ganzen Tage her.

Denn er hatte jest etwas ganz fest vor und er hatte es heimlich vor, ohne daß jemand eine

Ahnung davon hatte.

Go was macht einen gleich lustig, voraus, wenn es nach Abenteuer und Reisen ins Blaue hinein

(d)mveti:

Denn wegen ber Berglbäuerin hatte der Handsgirgl nicht sein bestes Gewand angelegt und ben andern Dachauern zu lieb auch nicht, es sollte schon weiter gehen, über die Donau hinüber bis ins Frankische hinauf.

Und wenn er daran bachte, schob er ben hut einmal nach links und einmal nach rechts hinüber

und pfiff einen Landlerischen vor fich bin.

Es freute ihn, daß er gar so verwegen war und etwas tat, an was sich so leicht feiner hingetraut hatte.

Als er an die fleine Station fam, war es noch bammerig und ber Stationebiener, ber Borftant und Expeditor und Bagenichieber jugleich mar, rieb fich ben Schlaf aus ben Augen und gahnte, als er ihm bas Billett jum Schalter hinaus ichob.

Der Bandgirgl stand noch nicht lang auf bem Bahnsteig, ba hörte man ichon die Lofomotive heran adzen und ichnaufen, als fame fie bie Lauferei bei bem falten Morgennebel besonders hart an.

Sie pfiff auch nicht beim Ginfahren, fonbern heulte gang wehleibig und pfauchte und hustete

eine lange Beit, ale fie nun ftill ftanb.

Im Wagen war es auch noch ziemlich buntel, und man fah mohl, daß etliche Leute barin fagen, tonnte fie aber nicht ertennen.

Die Leute unterhielten fich halblaut miteinander und bem Banegirgl mar es machmal, als tame

ihm eine Stimme befannt vor.

. hinter ber Station Arnbach murbe es heller, und nun fah er auf ber anbern Geite ben Gerger bei ein paar Mannebildern und Weibeleuten hocken und richtig, bie füngere bavon war bie Mariann vom Beni in Aufhaufen.

Sie schaute blog einmal jum Bandgirgl hinüber und ichien ihn zu erkennen, benn fie manbte fich ab und ichob ihr wollenes Ropftuch fo weit vor,

daß man blog mehr ihre fpigige Mafe fah.

Da der Bansgirgl hörte, bag bie Leute hie und da vom Notari rebeten, konnte er fich benken, mas

fie in Dachau wollten.

Der Alte neben bem Gerger war vermutlich der Bater der Mariann, und der Jüngere, der neben ihr fag und aus feinen hervorquellenden Augen giemlich bumm barein schaute, konnte ihr Bufunftiger fein.

Sie fuhren vermutlich jum Notar, um die Uber-

gabe und ben Chvertrag ju verbriefen.

"Wia leicht fannt i an ben feiner Stell hoden!" "Bfuab bi Good, bal's a dachte ber Hansgirgl. so außi ganga waar!"

Es war ihm gleich noch freier zumut und es

tam ihm auch wieder feltsam vor, daß ihm ein Zufall gerade jest bas Geschick vor Augen hielt, dem er entronnen war.

Als er in Dachau hinter ben andern ausgestiegen

war, kam ber Gerzer auf ihn zu.

"Wia geht's dir benn?"

"Mi geht's guat."

"Rennft be?"

Der Gerzer deutete mit dem Kopf nach der Mariann.

"Freili. 3 ho ja amal Facein g'handelt mit

ihr."

"Ja, Fackein g'handelt. Mei Liaba, mit bem G'spassett hast as übersehg'n. Jest hat ?' dir der ander wega g'schnappt."

"Zweg'n meiner hatt er net schnappen braucha

... da hette net preffiert."

"Da kimmst du nia 3'toa, Hansgirgl, bal bu toan Ernst net bost."

"Ich schnapp halt net so leicht."

"Na, paß auf, sei g'scheit, i wissat bir vane, de waar glei no besser, wia'r an Beni de sei."

"No beffa?"

"Ja. Aba koan Nama sag i dir nimma, mei Liaba. Wann'st d' mit mir gehst, is recht."

"Tuast bu heut scho wieda angeln und hast grab

an Fisch bro?"

"Beunt fo's freili net sei, aba den Sunntag, wenn'st magst."

"Woaßt was, Gerger, i wart no a weng. Bielleicht

findst no a befferne, wia de beffer."

"Mach no deine G'spaß. Werst scho sehg'n, was d' derwartst. Bielleicht kimmst no amal selm."

"Und wann i kimm, host du allaweil an Wurm

an der Angel."

"Bal'st di no net tauscht. Jest bfüad di!"

"Adjes!"

Handgirgs lachte hinter bem Gerzer her, der seinen Leuten nacheilte und ging zum oberen Markt hinauf zur Berglbäuerin.

Die Alte freute sich über den Befuch und mar

gleich bamit einverstanden, daß die Matheiffin ju

ihr giehen follte.

"Sag ihr no grad, es is bos g'icheitest, mas fie toa to. 38 ja a Marterei, dahoam hoda und juaschaug'n, wia'r a Junge auf vamal all's anderst hamm will und wia nix mehr recht waar a fo, wia's g'erscht g'wen is. Bal ma nix sagt, muag ma'r an Berbruß abi schluck'n und bal mi was fagt, hat ma d' Grobheit und d' Feindschaft unb mirft erft recht, daß ma ber gar neamb mehr is. Und fo mas tuat meh, mei Liaba, mann mi g'erfcht o'g'fchafft hat und moant, mi hat all's aufe Befchte g'richt. Na, ba bin i net jum hamm g'men. hab ma Sach gnua g'fehg'n bei anderne, wia bos is, bal a Junge regiert. Und fo'ft fag'n, was b' magft, fie triag'n allmal recht und bal's aa ber eigne Bug is, er fteht bo auf ber andern Geit'n. Sag nur da Muatta, fie foll fi ja it b'finna und foll fi ja it verführ'n laff'n mit guate Wort. De fell'n han billi vor ber Ubergab, aba banach woaß mi nig mehr bavo. Na, na, fie foll no femma und sagst ihr, es is mir toa Tag it z'fruah. Mir hausen aufe schonfte mitanand, fagst ihr, mir gengan mitanand in b' Fruahmeg und in Rofenfrang, mir foch'n mitanand und bal oas amal frant werb, hat ma'r a Bulf und an Beistand. Es is a gang an anders Macha, fagst ihr, als wia bahoam, wo ma be Leut im Beg umgeht."

Bandgirgl danfte ihr für die Zusage und gab ihr in allem recht. Es sei freilich bas beste, was die Mutter tun tonne, benn ber Martin vertrage

fich ohnehin nicht gar so gut mit ihr.

"Siehgst ast Mo, mei Liaba, wann dos jega scho is, wia kam dos barnach, wenn a Junge im Haus is, de wo hest? Und heh'n tean salle sammete, da is oane wia de ander. Und vasteh tean sall's bessa und wenn sa gar nig verstengan. Aber was is denn mit dir? Werst d'halt wo ei'heiret'n gel? Hast dir scho an richtig'n Plat aussindi g'macht?"

"No net. Dos is ja ba Muatta ihr Befummernis."

"Sollt'st halt bazua toa, schau! Wann in no mehra tauget, i gang bir scho vana auf, aber a so fimm i ja net werba z'geh als in b' Kircha und wieda hoam. Da berfragt ma natürli nig."

"I bant bir iche, Bafel, aber i mer icho oane

finben."

"Muaßt d' aber fleißi schaug'n; de Guat'n genga schnell weg."

"I schaug icho . . . Aber jest muag i geh, i ho

no allerhand G'schaft."

"Na, bfüad di Good und richt's a so aus bei da Muatta. Sagst ihr, sie tuat si ja viel leichter, wia'r i seiners Zeit. I hab mi erst umtoa müassen, daß i dos Häusel kriagt hab, aber sie woaß im voraus, wo sie an Unterschluf hot. Zest laß bi nimmi aufhalt'n und grüaß ma s' recht scho."

Der Handgirgl, dem die Unterhaltung schon ein wenig zu lang gedauert hatte, machte sich daven und ging auf die Post, wo er den Expeditor um Austunft über seine Fahrt nach Kirchbach ersuchte. Der freundliche Derr sah im Fahrplan und im Ortsverzeichnisse nach und gab ihm dann den Rat, mit dem Postzug, der nach zwölf Uhr abgehe, die Nürnberg zu fahren, dort zu übernachten und am nächsten Morgen wieder einen Postzug die hirschaid zu benüßen. In hirschaid müßte er aussteigen und eiwa ein Stunde die Kirchbach zu Fuß gehen.

Pansgirgt schrieb fich alles genau auf, und ba er noch zwei Stunden Zeit hatte, fehrte er beim Zieglerbrau ein, nachbem er fich vorher einen Brief-

bogen und ein Ruvert gefauft hatte.

In der Wirtschaft schrieb er an die Mutter, daß die Berglbäuerin gleich so freundlich gewesen sei und auf ihrem Bersprechen fest bestehe und die Mutter solle es nur ja so machen, denn das habe er gesehen, daß sie bei der Base aufs beste aufgehoben sei. Er mußte ihr das schreiben, weil er es nicht gleich mundlich ausrichten könne, indem daß der Bräumeister seine Gersten nicht genommen habe, jedoch ihm einen guten Käuser in der Stadt verraten habe, der wo auch sonst gern Geschäfte

mit ihm machen werde. Und das möchte er nicht hint lassen, weil er doch schon einmal auf dem Weg sei. Die Mutter solle sich nicht ängsten, in ein paar Tagen sei er wieder baheim und habe sich dann wohl einen Bagen Geld verdient.

Den Brief gab ber Handgirgl auf, ale er jur Bahn hinunterging, und um die Mittagezeit faß

er ichon im Buge, ber nach Mürnberg fuhr.

Es gibt einem nachbenklichen Menschen viel ab, wenn er in der Eisenbahn hockt und draußen zieht die Landschaft an ihm wie ein bunter Bilderbogen vorbei, Acker, Wiesen, Wälder, kleine Häuseln, wo ein bescheidenes Leben unterm windschiesen Dach haust, stattliche Bauernhöse, die breitspurig auf den Hügeln liegen und zu denen große, fettglänzende Acker hinauflausen, Landstraßen, die bergauf und bergad eilen, um bei dem nassen, die bergauf und bergad eilen, um bei dem nassen, die dem der Kirchturm mit seinem altbaprischen Zwiesel emporragt, kleine Feldwege, die vorbeihuschen und sich geschwind in einem schützenden Dickicht verstecken.

Und Leute sieht man auf ben Straßen gehen ober fahren und begleitet sie in Gebanken zur Arbeit und Geschäft ober freut sich mit ihnen auf eine warme Wirtsstube, wo sie auf der Ofenbank

eine wohl verdiente Mag Bier trinten.

Ein Bauernmenfch fieht und benti aber noch allerhand, mas einem Stabtifchen wenig ober nichts

abgibt.

Zuerst ist alles so wie baheim, die Acker, die Wiesen, die Bauart der Höse, und man kann Arbeit, die geschieht oder schon geschehen ist, sachtundig beurteilen.

Sinter bem stattlichen Pfaffenhofen, in bem so viele Brauereien mit ihren Schornsteinen genußreiche Gebanken aufweden, wird es ichon anders.

Da reiht fich ein Tagwerf mit gefreuzten Hopfenstangen ans andere, und man finniert barüber nach, wie fich hierzuland bie Leute mit bem Bopfenbau eingerichtet haben.

Ist man aber bei Ingolstabt über bie Donau gefahren, bann wirb alles fremb und ungewohnt.

Die Häuser schauen anders aus, find lang nicht fo stattlich, wie die daheim, und die Dacher, wie auch die Wände an der Wetterseite, find mit Kalkschiefer gebeckt.

Felsen brangen fich an die Bahn her und in Talern, die ein schlechtes Wachstum zeigen, liegen

große Steinbroden.

Ein gang großer liegt gleich gar mitten in einem Dorf und fleine Baufer fteben um ihn herum.

Ein flarer, stiller Fluß windet fich burche Sal und heißt Altmuhl, wie bem Banegirgl fein Gegen-

über fagte.

Sie kamen ins Reben, und der Mann, der ein Schuster aus Pappenheim war, erzählte allerhand Seltsames von der Gegend, wie sie in Dörfern auf der Höhe einen argen Wassermangel hätten, weil sich nicht einmal das Regenwasser sammeln ließe, denn es falle förmlich durch den Boden.

Es hatten aber viele Leute guten Berdienst in ben Kalfsteinbrüchen, die es rundum überall gebe. Mit den Blatten murden die Dacher gedeckt.

Bo benn er, ber handgirgl, ber mare?

Als ihm dieser Auskunft gab, daß er in der Dachauer Gegend baheim sei, meinte ber Schuster, da wachse freilich auch nicht viel, weil doch alles Moosgegend sei, und ob es wahr sei, fragte er, daß die Dachauer alle Sonntage rauften.

Der Handgirgl antwortete ihm bescheiben, das mit dem Mood stimme nicht, es sei im Gegenteil hinterhalb Dachau der beste Getreideboden und mit dem Rausen treibe man es bei ihm daheim

nicht ärger, wie anderswo.

Der Schuster tat fo, als glaube er bem jungen Menschen, aber sein verschmittes Lächeln zeigte an, daß er boch auf seiner alten Meinung ftehen bleibe. Denn sich bekehren laffen, gilt für dumm.

Der Pappenheimer Banbwertsmeifter mar aber

ein kluger und belesener Mensch, ber dem unersahrenen Bauernburschen gerne was zukommen ließ. Er erzählte ihm, daß sich von der Donau durchs Eichstädtische die Teufelsmauer ziehe, und ungebildete Menschen glaubten heut noch, daß der bose Feind sie aufgerichtet habe, als ihm unser herrgott versprochen hatte, alles Land, das er in einer Nacht mit einer Mauer umschließe, sollte ihm gehören.

Der Teufel habe aber zuviel gewollt und sei nicht fertig geworden vor Hahnenkrahen. Da habe er zornig die Mauer umgeschmissen, so daß heute

noch bie Steine bavon herumlagen.

Go erflare fich's bas ungebildete Bolt, wer fich aber aus Buchern mehr Biffen geholt habe, ber lache bazu, benn die Mauer fei in alten Romerszeiten als Schutwall gebaut worben.

Es sei merkwürdig, was noch immer für Märlein umgingen. In seinem Beimatorte Pappenheim hatte man vor langer Zeit einen Daumen bes heiligen Georg in der Schloftapelle verehrt.

Wie namlich einmal ein beutscher Kaiser gegen bie Hunnen gezogen sei, da sei einem edlen Herrn von Pappenheim der heilige Georg erschienen und habe ihm einen schwäbischen Schuster im faiserlichen Heere genannt, der solle gegen den tapfersten Hunnen im Zweisampf fechten. Und dann brach sich der heilige Georg von der einen Hand den Daumen ab und gab ihn dem Pappenheim, der dem Schuster anderntags seine Rüstung lieh. Und in dieser habe dann auch der Meister Knieriem den Hunnen besiegt. Darauf seien die andern abgezogen; der Daumen aber sei in die Schloßfapelle nach Pappenheim gesommen und dort hoch verehrt worden, die er eines Tages weg sam.

Das fei vor vielen hundert Jahren gewesen, sagte ber Schufter, und ba tonne man leicht lugen.

Handgirgl war froh, wie der redselige Mann, den er nur schwer verstand, in Pappenheim ausstieg.

Er schaute wieber jum Fenster hinaus und wie

sich nun ein trübseliger Novemberabend langsam niedersenkte, tam ihn ein startes Beimweh an.

In der Dammerung tam ihm alles noch viel

fremdartiger vor.

Dies waren boch keine Balber, wie die baheim! Die langen, beinahe aftlosen Föhrenstämme standen einer neben dem andern, und nur ganz oben saßen kummerliche Wipfel; zwischen den Stämmen aber schimmerte der fahle Abendhimmel durch.

Da war boch gar nichts von bem bichten, dunkel-

grunen Geheimnis eines Richtemvalbes.

Und bald ba, bald bort ragten Fabritschorns steine in die Sohe und hinter ben vielen großen Fenstern ber langen Gebäude glühte es rot auf.

Das war eine Welt, in der er sich ganz verlassen und einsam vorkam, und wie es nun Nacht wurde und hie und da aus der Ferne ein Lichtlein herüber grüßte, dachte er, wie anders es war, wenn er von hirtlbach oder Ainhofen heim wanderte und von weitem ein Licht sah.

Da wußte er gleich, das war beim Christl auf der Leiten oder beim Eitel in Happach, und er konnte sich in die Stube hineindenken zu den Leuten, die gemütlich beieinander saßen und er gehörte

au ihnen.

Hier aber wußte man gar nichts und war von fremden Menschen umgeben, die keine Teilnahme

für einen hatten.

Db es nicht boch recht unfinnig mar, so ins Dunkel und ins Ungewisse hinein zu fahren zu einem Mabel, bas von ihm so wenig wußte wie

er von ihm?

Jest blisten immer mehr Lichter auf, und weiter weg hob sich ein heller Schein heraus. Der Wagen rappelte über die Schienen, bald sauste links und bald rechts ein Zug an dem seinigen vorbei, und schon standen einige Leute auf und nahmen ihre Koffer herunter.

Auf seine Frage erfuhr er, daß man in Nurnberg ankomme und gleich barauf fuhren fie auch

in eine große, gebedte Balle ein.

Die Schaffner liefen herbei, riffen die Türen auf und Handgirgl nahm mit schwerem Berzen sein Packl zur Hand, stieg aus und ging den ans dern Leuten nach über eine Stiege hinunter und wieder eine Stiege hinauf und stand auch bald auf einem hell beleuchteten, großen Plat.

Ein riefiger Turm ragte finster in die Bohe, und unter ihm weg führte die Strafe in die Stadt.

hansgirgl fragte fich ju einem Wirtshaus burch,

in bem er gute Unterfunft fanb.

Da saß er nun in einem niedern, engen Gastzimmer am blant gescheuerten Tisch, und obwohl ihm das Schweinesteisch schmeckte, das man ihm porsette, wurde er darum doch nicht frohlich.

Rebenan fagen Leute, Die fleißig Rarten fpielten,

und das hatte ihn anheimeln fonnen.

Denn es war Schaftopf, ben in Gramling der Lehrer mit den Gendarmen und dem Wirt auch ein paarmal in der Woche spielte, aber wenn auch der Eichelober in Nürnberg genau so alles stach, wie sonstwo im Baterlande, so kam beim Handgirgl kein Verwandtschaftsgefühl auf.

Die Leute, die ziemlich laut und grob redeten und mit den Knöcheln frachend auf die Tischplatte schlugen, hatten eine Sprache, die er kaum verstand und schauten den Bauernburschen in der sonderbaren Tracht beinahe spöttisch oder ab-

weisend an.

Da trank der Hansgirgl sein Bier aus und machte es wie die kleinen Kinder, wenn sie übellaunig ober traurig sind. Er ging ins Bett.

Wie war aber boch alles anders am nächsten Tag auf dem Weg von Hirschaid nach Kirchbach!

Eine milbe Berbstsonne schien auf bas fruchtbare Regnistal herunter und bie fette Acertrume glanzte, baß es ein Staat war.

Das genbte Auge bes Bauern sah gleich, wie alles sauber bearbeitet war, und noch mehr, wie sie hier jeden Aufbreit Boben ausnützten.

In den Wiesen standen in furzen Abstanden voneinander Obstbaume mit glatten, gepflegten Stammen, die nicht so verwittert und vermoost waren wie die baheim.

Und was war Hirschaid für ein stattlicher Ort! Ein solches Dorf gab es in der Dachauer Gegend nicht; dafür sah man aber, so weit der Blick reichte,

fein Ginzelgehöft, feinen Beiler.

Und so fiel unserm Handgirgl noch allerhand auf, nicht zum wenigsten, daß fast an allen Fuhrwerten Ochsen angespannt waren und am meisten, daß er selber auf der Straße durch dieses fremde Land dahinmarschierte, einem fremden Madel zuliebe.

Was einem boch alles auftreffen fann!

War's nicht so, als hatt wer bas Leitseil in ber Band und trieb einen wohin, barnach einem nie ber Willen gestanden hatte!

Ein paarmal judte es ben Bansgirgl, fich gegen

ben inneren 3mang aufzulehnen.

Wer tann fagen, bag man mug?

Das wollen wir boch feben!

Ich kann jest noch umkehren und mich in ben nachsten Zug hinein hoden und heimfahren und kein Mensch weiß, daß ich ba heroben gewesen bin.

So bachte ber hansgirgl und blieb stehen und sah hinter sich wieber gegen hirschaid zu, wo bie

Gifenbahn mar und die Freiheit.

Aber ba hockte ihm mas auf ber Schulter und

pisperte ihm in die Ohren.

Gei net so bumm, Sansgirgl, jest hast einmal bas viele Gelb zahlt fürs Billett und bist ben weiten Weg herg'fahren. Wirst boch net ben Narren machen und vor ber Saustür umfehren!

Anschau'n mußt bas Mabel boch schon, und wenn's bir nicht g'fallt, fahrst heim und bentst.

es ift nig g'wesen.

Aber auskennen tust bich doch, und g'scheiter bist wor'n und nochmal auf so eine Zeitungsgeschichte was geben, das fällt bir bann auch nicht mehr ein. Aber sest gehst hin, verstanden, und wenn's bloß zum Abg'wöhnen war! Und fiehgst as, ba haft as!

Derfelbige unsichtbare Robold rutscht vom Ohrmaschel weg und nimmt ben Bansgirgt bei ber Nasen und zieht ihn ganz unwiderstehlich fort, gradaus auf Kirchbach zu. Er laßt ihn gleich gar nicht mehr stehen bleiben, sondern reißt ihn buckel buckelab und nicht daß einer glaubt langfam, fonbern gefchwinb.

Da kann er nichts machen und er muß halt

both.

Und babei versant er so tief in Gedanten über den ganz g'spassigen Zwang, daß er ein Fuhrwerk nicht hörte, das hinter ihm fam. Darauf faß ein junger rotbadiger Burich und fchnalzte jest jum zweitenmal mit ber Peitsche.

"Boil Sa sei halt fo gut und geh aus'n Waag!" Der handgirgl fprang auf bie Geite und grußte

freundlich lachend.

Da jog ber Burich die Zügel an und brachte feinen Gaul jum Stehen und fragte ben fremb. artig gefleibeten Menschen, wo aus und wo an. Denn im Bambergischen sind die Leute neugierig. "Auf Kirchbach," sagte ber Hansgirgl, aber wo

er her tam, fagte er nicht.

"Rerigbach? Dott bin i baham. Geh ha und

hod bi auf!"

Das ließ fich ber Hansgirgl nicht zweimal fagen und fo fag er auf bem Bod und mertte erft, wie er broben war, bag er jest ein icharfes Egamen bestehen mußte.

Er sei wohl nicht von hier?

Rein, er komme aus bem Altbaprischen und habe ein Gefchaft in Rirchbach.

So, fo, ein Geschaft? Bielleicht mas taufen

ober handeln?

N ... ja. Eigentlich auch wieber nicht; es liege ihm grad so auf dem Weg, weil er nach Bam-berg fahre und bei der Gelegenheit wolle er bas abmaden.

So, fo . . . vielleicht konne er ihm behilflich fein, fagte ber Rirchbacher, er tenne Menfch und Bieh und wolle ihm gerne Austunft geben. Mit wem er's zu tun habe?

M . . . ja . . .

Der Handgirgl wollte schon sagen, er danke für die Freundlichkeit und er nehm's für geschehen an, aber da bedachte er, daß es nicht schaden könne, wenn er schon ein wenig was wisse, vor er zur Wargret ins Haus kam.

Der Bursch gestel ihm wohl, und wenn er auch ein biffel mas merken wurde, schadete es nichts, benn zulest, er mußte ja boch Nachfrag halten und in Kirchbach wurden sie's bald genug heraus haben, wegen was der Fremde hergereist sei.

Also rausperte sich der Hansgirgl einmal und fragte geradeaus, ob sein freundlicher Ramerad auf dem Bock vielleicht die Margret Kriegbaum

fenne.

Den Kriegbaum Goig sei Marget? Ob er die kannte! Die war doch weitschichtig verwandt mit ihm und war mit ihm in die Schul gegangen.

"Gagang," sagte ber Kirchbacher. Aber was benn bie Marget jum Berhandeln hatt? Und

gleich gar bis ine Altbaprifche?

Es sei auch von keinem Bandel die Rede, erwiderte der Handgirgl. Er wolle ihr nur einen Gruß überbringen von einem Basel in München. Das sei oft in die Gegend gekommen und habe ihm aufgetragen, weil er doch schon nach Bamberg komme, solle er nach Kirchbach hinüber gehen und sich nach dem Mädel umschauen.

So log der Handgirgl, der es beim Militar gelernt hatte, aber der Hugen Georg — Göig hieß es im Bambergischen — schaute ihn von der Seite

an und musterte ihn heimlich.

Er sagte sich im stillen, daß fein Passagier ein feines Borschla sei und er wollte schon noch dahinter kommen, was ihn aus weiter Ferne hergezogen habe.

Nun lobte er aber die Marget über alle Magen,

wie sie klug und sparsam und ernsthaft sei.

Der Banegirgl mertte baran, bag ihm ber an-

dere in die Karten geschaut habe und wurde um so einsilbiger und stiller, je gesprächiger sein Nachbar war.

Sie fuhren in Rirchbach ein und hielten bei

einem ansehnlichen Baufe.

Der Goig fragte seinen Fahrgast, ob er nicht eintreten wolle und bem Sansgirgl paste es gut, benn er wollte sich bie Stiefel puten, vor er seinen Besuch bei ber Marget machte.

Dagu half ihm ber Goig und forberte ihn ber-

nach auf, in bie Stube einzutreten.

Nach einer Weile kam eine Alte zu ihm herein, beren kleine, listige Auglein vor Neugierbe glänzten und hinter ihr brein ging eine Junge, die ein

farbiges Ropftuchel umgebunden hatte.

Ob er berselbige sei, ber wo zur Marget auf B'such wolle, fragte die Alte, und als er's bejahte, setzte sie gleich hinzu, sie glaube gar, er sei ein Hochzeiter und wenn's ihm gar so ums Heiraten zu tun sei, sie hatt' auch was Sauberes im Haus.

Der Hansgirgl fah zu ber Jungen hinüber, bie gleich schamhaft bie Schurze vors Gesicht schlug,

aber boch freundlich lachte.

Er tam ichier in Berlegenheit, benn er mußte

nicht, mar's Spag ober Ernft.

Und dabei konnte ihm das stramme Mädel wohl gefallen, aber der Hund, der zwei Hasen fangen will, kriegt keinen, dachte er und sagte lachend, er sei kein Hochzeiter, aber wenn in Kirchbach die bildsaubern Mädeln so leicht hergingen, wolle er eigens deswegen wieder kommen. Jest habe er bloß der Margret einen Gruß zu bestellen und müsse schon auf den Abend wieder fort.

Db fie ihm bas Rriegbaumanwesen nicht weisen

tonnten?

Die Alte winkte ihm, daß er neben sie zum Fenster hintrat und zeigte auf ein Haus, das etwas erhöht über den andern auf einem Hügel stand. Dort oben hause die Marget und wer sich da einemal hinein setze, der sei geborgen.

Und nun lobte auch fie bas Mabel und gahlte

seine Borzüge her, wie sie sparsam sei und das heiße mehr und sei noch was anderes, als bloß wenig ausgeben, es sei eine Kunst, die darin bestehe, alles zu übersehen und immer das Richtige zu tun. Und wie sie nicht bloß arbeiten, sondern auch anschaffen könne, troß ihrer Jugend und das sei das Schwerere, denn es brauche Anstand und Ernst gegen die Dienstboten und es brauche Berstand in allem.

Der Hansgirgl hörte aufmerksam zu und bachte, er wolle trot allen Lobes die Augen gut aufmachen, benn Verwandte und Nachbarn rühmten auch, was

nicht zu rühmen fei.

Er nahm mit freundlichem Danke Abschied und ging jum Sause ber Marget Kriegbaum hinauf.

Ein rauhhaariger, alter Schnauz schloff aus seiner hatte und bellte ein paarmal heiser; er schien aber ben Ankömmling für rechtschaffen zu halten, benn er drehte sich gleich wieder langsam um und suchte sein Lager auf.

Es zeigte fich niemand und bas war bem Bansgirgl gerade recht, benn nun lieg er feine Blice

umhergehen und mufterte alles icharf.

Sauber, sagte er anerkennend zu sich selber. Und bas mußte auch wahr fein, es lag und stand nichts im Hofe herum, Stall und Tennentore waren geschlossen, die Türe der Wagenremise stand offen und man sah darin gute Ordnung geshalten.

Am Wohnhaus entlang lief ein gepflasterter Steig und vor ber Hausture lagen frische Fichtenreiser,

bie jum Abstreifen ber Schuhe gehörten.

Als der Hansgirgl schon die Hand auf der Klinke hatte, trat er nochmal ein paar Schritte zur Seite

und schaute burch ein Fenfter ins Innere.

Und auch da gefiel ihm alles ausnehmend; der blant gescheuerte Boden der Stube und die Ordnung barin. Weber auf den Banten, die an zwei Wänden entlang liefen, noch auf dem Lederkanapee neben dem Ofen, lagen Dinge, die ein flüchtiger Sinn liegen läßt.

Und fest klinkte der Handgirgt die Türe auf und trat ein.

Im Flöt war niemand und so ging er noch weiter bis zu einer Glastftre, bie in bie geraumige Ruche führte.

Darin stand ein mittelgroßes Frauenzimmer am Berd und ftach Ruchel aus bem brobeinden Schmalz.

Das praffelte und nahm die Aufmertfamteit fo in Anspruch, daß fie ben Gintretenben nicht gleich gewahrte und fie fuhr beinahe erschrocken herum, als er ruhig, wie ein alter Befannter fagte: Gruß Gott, Margret!

Sie sah ihn erstaunt an und strich sich mit dem

Handrücken über die erhitzte Stirne. "Grüß Gott," fagte fie. "Ich kenn Euch aber

nicht."

"A weng kenna mir uns bo," antwortete ber Bandgirgl und fcmungelte. Dabei hielt er ihr die Photographie bin, die sie ihm vor Wochen aeschickt hatte.

Gie wurbe feuerrot.

"Berrjeß, Ihr feib ber . . . ?"

"Hansgeorg Schmauß von Gramling. Jawoll, ber sell bin i."

"Das hatt ich wohl net gebacht, baf Ihr ba-

her fommt."

"I felber net," fagte er und lachte. "Wenn mir's wer g'fagt hatt vor acht Tag, bag i ben Mittwoch in Kirchbach herob'n bin, hatt i's net alaabt."

Sie wurde aufs neue rot, benn unterm Reben hatte sie Zeit gehabt, den stattlichen Menschen anzuschauen und er und fein ganges Befen ge-

fielen ihr.

Aber nun muffe er fich an ben Tisch segen, fagte fie, benn fie muffe noch ihre Rucheln berausbaden und bie Dienstboten mußten gleich fommen.

Er legte den But beiseite und nahm Blat. Beibe fcmiegen jest. Die Marget brehte und wendete ihre Rucheln und fah eifrig in die Pfanne: der hansgirgl aber wandte die Augen nicht von

ihr ab.

Es war ein guter Anblick, wie sie gewandt und wieder verschämt ihre Arbeit tat, zuweilen einen Blick auf ihn warf und gleich wieder wegsah.

Sie war keine blühende Schönheit und sah bei ihrem ernsthaften Wesen alter aus, als sie war; ihre Gestalt wäre neben den derben Mädeln in Gramling fast zierlich erschienen, zeigte aber doch bei aller Behendigkeit auch wieder Rundung und Fülle.

Bas dem Hansgirgl aber am besten gesiel, das war etwas, was er mehr fühlte als fah, ein rechtes Behagen, das von ihr ausging und das sie ihm

gleich nicht mehr fremb erscheinen ließ.

Nach den paar Worten war es ihm, als kenne er sie schon lange und stünde auf vertrautem Fußemit ihr.

Run brudte fie aber boch bas Schweigen und

fie fing eine Unterhaltung an.

Wie er denn plotlich dazu gekommen sei, herzureisen und warum er nicht geschrieben habe.

Ja, schreiben! Er habe es etliche Mal vorgehabt und wieber aufgegeben. Und er habe sich gedacht, wenn's schon dazu kame, musse er ja doch herfahren und sich umschauen.

Das wohl, das verstehe sie gut, aber wenn er doch vor acht Tagen noch nicht daran gedacht habe.

Se sei auf einmal so über ihn gekommen. Daran gedacht habe er wohl öfter, seit er den Brief getriegt habe, aber der Entschluß, so weit weg zu gehen, sei ihm nicht leicht angekommen. So oft er's vorgehabt habe, seien wieder Bedenken in ihm aufgestiegen. Er hab' mit niemand darüber geredet, als mit seiner Mutter. Natürlich der habe er's nicht verheimlichen wollen. Und nun wisse sie wohl, wie alte Leute seien. Die meinten, daß schon drei Stunden hinterm Haus eine andere Welt läge und hätten die größte Angst vor allem, was ihnen fremd sei. Aber nun sei ihm auf einmal das hin und her zuwider gesihm auf einmal das hin und her zuwider ges

worden und die Sach' aufgeben, ohne daß er hers gekommen wäre, das hätte er nicht wollen. Und hätt's auch nicht können, weil ihn was dazu ges trieben hätte.

Wie er das so ehrlich sagte und dabei nachdentlich vor sich hinsah, gesiel er der Marget noch besser.

Uber alles das zu reben, meinte fie dann, ware später Zeit; jest vor den Dienstboten muffe er als Bekannter gelten und er solle doch beim Effen mithalten.

Damit war der Handgirgl wohl einverstanden und er hatte wiederum Gelegenheit seine Betrachtungen anzustellen, als eine Magd und zwei Knechte in die Ruche kamen und sich nach einem Bater-

unfer an ben Tifch festen.

Wenn man wissen will, wie es in einem Hause steht und ob guter Brauch barin herrscht, muß man bloß die Dienstboten ansehen; die zeigen es so gut wie ein Spiegel. Jeber Schlenbrian und jede Nachlässigkeit ober auch jede Schwäche macht sich bemerkbar in ihrem Benehmen.

Wie sich ein Knecht hinsest und wieder aufsteht, wie er kommt und wie er geht und wie er Auskunft gibt auf Fragen und wie er selber fragt nach der Arbeit, darin zeigt sich auf der Stelle, ob der wirkliche Respekt, den sich bloß die Tüchtig-

feit verschafft, vorhanden ift.

ľ

ű

Dienstboten haben scharfe Augen und wiffen gleich, wo fie über bie Schnur hauen tonnen.

Ist aber alles ins rechte Berhältnis gebracht, dann ist ihnen selber wohl dabei und man merkt es nicht bloß an ihrem bescheibenen Auftreten, sondern auch an ihrem frischen und frohen Sinn.

Der Marget ihre waren gut gezogen. Der ältere Anecht machte seinen Bericht, daß er und ber Hannes den letten Dung hinausgefahren hätten und meinte, er solle am Nachmittag Laubstreu holen.

Marget besann fich turz und wußte ihm bann eine andere Arbeit, die vorginge; es solle erst ber

Steg über einen Graben gerichtet merben.

Der Knecht rebete kein Wort dawider, tat auch nicht mürrisch, wie man es nicht selten sindet, sondern er hatte seinen Auftrag und war's zu-

ntegen.

Nichts hätte dem Handgirgl besser gefallen können, wie dieses bestimmte und ruhige Abmachen, denn er hatte daheim oft genug gesehen, wie in dem Hin und Her zwischen der Mutter und dem Martl die Dienstdoten verdorben wurden, wie sie sich bald mit dem einen, bald mit dem anderen ausredeten, und wie alle, wenn sie eine Zeitlang da waren, das Maulen und Kritisteren ansingen.

Auch wie fich ber Marget ihre Leute gegen ihn

benahmen, tat bem Bandgirgl mohl.

Sie starrten ihn nicht neugierig ober verwundert an und es war, ale wenn er schon ein bugenb-

mal mit ihnen am Tisch gesessen hatte.

Die Marget aber ließ ihnen auch ihr Recht und sagte ihnen, wer der Fremde ware; ein Besuch, der von weit her, aus dem Altbaurischen

gefommen fei.

Da erst meldete sich das ältere Knechtlein mit seinem Wissen und sagte, er habe sich's gleich gebacht, daß der Handgirgl aus der Gegend um München sein musse, denn die Tracht habe er gesehen, wie er vor Jahren einmal Triesdorfer Bieh zur Ausstellung beim Oktoberfest habe bringen mussen.

Bandgirgl gab ihm Bescheib, baß er aus bem Dachauer Bezirt sei und fragte nach der Triesborfer Rasse und ob die in Rirchbach eingeführt sei.

Sie hätten ben Beilsbronner Schlag, antwortete Marget, und ber Unterschied war' nicht groß. Dabei warf sie ber Magb einen verweisenben Blick zu, benn bas junge Weibsbild zog kichernd ben Kopf ein, wie sie die spaßige Sprache bes Fremben hörte.

Mach bem Effen betete man wieder ein Baterunser und die Anechte gingen, während die Magb

ben Tifch abraumte.

Marget aber führte ben Banegirgl in ben Stall

und zeigte ihm ihre braunen Beilebronner Rube

und ihre Bogtlander Ochfen.

Er griff fie an, und zeigte mit Schätzung und Fragen seine Gachkenntnis, auch ben Gaul, ber im Berschlag nebenan stand, musterte er als alter Ravallerift mit fichtbarem Berftandnisse.

Uber bie Schweine, funf an ber Bahl, mußte

er gleichfalls mas ju fagen.

Dann gingen fie in die Tenne und in lebhafter Zwiesprache fand eines beim anderen Freude an Arbeit und Wachstum und auch tüchtigen Verstand.

Wie dann aber Marget von ihren reich tragenden Gemüsefeldern und von der Obstbaumzucht sprach, besonders von der Kirschenernte, die in der Gegend viel bedeute, da sagte Handgirgs gerade aus, daß er davon wenig oder eigentlich nichts verstehe. Sie hätten daheim wohl Obstbäume, aber niemand fümmere sich besonders darum und was sie trügen, das nehme man so als Oreingabe an.

Das ließe fich leicht lernen, wenn man nur

guten Billen baju habe, erwiderte Marget.

Den guten Willen habe er wohl und auch Freude dazu. Wie er von Hirschaid herüber gegangen ware, hatten ihm die gepflegten Baume besonders gefallen und er habe bei sich gedacht, wie viel baran in seiner Beimat versaumt werde. Nur freilich sei es auch viel rauher und kalter, wie hier herum. Er meine aber, daß ihm gerade das am meisten abgeben würde, was Neues zu lernen und darin Erfolg zu haben, wenn sie sonst auf gleich kamen.

Da wurde die Marget wiederum rot und wie sich ihre Augen ganz flüchtig begegneten, konnte ber Hansgirgl merken, daß auf ber andern Seite

ber Widerstand nicht allzu grimmig fei.

Sie führte ihn zu einem Plate, ber etwas erhoht lag und von wo aus sie über bas Dorf weg bas weite Tal vor sich liegen sahen. Es war ein freundlicher, lachender Anblick und Handgirgl gestand sich zu, daß es im Frühsahr, wenn die vielen Kirschbäume blühten ober im Sommer, wenn bas Getreibe hoch ftanb, ben Bergleich mit feiner Glonntaler Beimat recht wohl aushalten fonne.

Marget zeigte ihm die Grenzen ihres Anwesens und sagte ihm alles genau an, wo Wintersaat angebaut sei, wo Sommersaat hinkomme und wo sie Gemüseland habe. Dann gingen sie zurück ins haus und diesmal nicht in die Küche, sondern in die Stube.

Marget ersuchte aber ihren Gast, daß er die Stiefeln ausziehen solle, benn ihre Sorge um den blanken Boden war doch so groß, daß sie sich auch vom wichtigsten Besuche keinen Schmutz in die Stuben tragen lassen wollte. Sie selber schloff slink in ein Paar Pantoffeln und setze sich auf die Ofenbank; der Handgirgk mußte sich's auf dem Leberkanapee beguem machen.

Er war sonst nicht aufs Maul gefallen, wenn er mit einem Gramlinger ober Hirtlbacher Mäbel beisammen war und wußte gut, wie man die Dinger mit Necken und versteckten Reben zum Lachen bringt und wenn man sie erst einmal so weit hat auch bazu, daß sie einem zutraulich aus der Hand

fressen.

Aber jest und hier blieb er schweigsam und bachte barüber nach; mas er wohl sagen solle.

Dann ist's aber schon gefehlt, wenn es nicht von felber geht.

Und was hatt er auch fagen follen?

Bu den Gramlinger Spassetteln hatte er nicht die Schneid und die streiften ja auch bloß so oben hin drüber weg.

Und da follte es Ernst fein und außerdem war

alles fo gang anders und ungewohnt.

Er fah in der Stube herum und warf auf jedes Blumenstöckl, bas im Fenster stand, aufmerksame Blide, er schaute zur Decke hinauf, ale wenn er die Bohe abmessen mußte, aber er redete nicht.

Und je langer er wartete, besto harter mar bas

Anfangen.

Da rausperte sich die Marget und strich ihren Schurz glatt.

Sie sah, das sie die erste sein muffe und fragte, was er sich eigentlich gedacht habe über diese Anzeige. Wahrscheinlich, daß eine, die so was tue,

teine Richtige fein fonne.

Nein, sagte der Handgirgl und da war er schon lebhaft, nein, das war' ihm gar nie in den Sinn gekommen. Überhaupt's sei es das spaßigste Ding von der Welt, daß er die Anzeig' gelesen habe, denn die Zeitung sei ihm noch keine dreimal im ganzen untergekommen und beim Lesen sei ihm noch immer Weillang geworden und noch gar nie, aber auch nicht ein einziges Mal in seinem Leben, habe er eine solche Anzeige gelesen. Das hätt wohl so sein mussen und es könnt' kein Zufall sein.

Aber gerade beswegen, weil es ihm so feltsam und ungewohnt sei, meinte Marget, muffe er sich

arge Bedanten gemacht haben.

Nein. Nicht einen einzigen, beteuerte Hansgirgl. Bielleicht, wenn ihm einer früher einmal so eine Anzeig' gezeigt hätte, hernach hätt er vielleicht geglaubt . . . no . . . ja . . .

Bas er bann geglaubt hatte?

Der Hansgirgt kam in Berlegenheit. Beinahe hätte er was Dummes gesagt. Zum Beispiel, baß er sich vielleicht gedacht hätte, eine solchene kriege halt auf die reguläre Weis' keinen.

Aber mitten im Reden kam es ihm grob vor und er sagte: "Ja . . . no . . . so halt . . . net . . . i hatt g'laubt, dos is jest amal ganz was Rars

oder Geltsams . . . "

Und was Unschickliches, ergänzte Marget, und sie werde ihm schon nicht im besten Licht erschienen sein.

G'wiß net . . .

Der Hansgirgl fagte es so aufrichtig, daß man's

ihm glauben mußte.

Es wär ihm überhaupt nicht wie eine Anzeig' vorgekommen, die auch andere Leute was anging. Sondern, es hätt sich gelesen, als wär's ein Brief, der bloß für ihn geschrieben wär, denn es hätt sich so aufgetroffen, daß er gerad selbigesmal das gelesen hätt, und es hätt so zu seinem Hamur paßt, ben er gehabt habe, überhaupts zu allem, baß es wirklich gewesen sei, als hatt ihm wer geschrieben, der seine Gedanken erraten hatt und

fein Borhaben.

Und nun erzählte er von seiner Mutter und vom Martl und die Marget konnte gut heraus hören, daß sich die alte Baurin drunten im Altbaprischen ganz besonders sorge um den netten Burschen, der neben ihr auf dem Kanapee saß und kein Falsch an sich hatte und alles so treuberzig daher brachte.

Aber tropbem, ein bifferl Falschheit war boch babei, benn von Aufhausen und ber Beni Mariann erzählte ber gute, so gang und gar offene Sans-

girgl nichts.

Braucht's nicht, daß so ein junges Frauenzimmer alles weiß und am End hatt es so ausgesehen, als wenn er landauf und ab nach den Weiber-

leuten ins Gau fahre.

Aber wenn er schon so gut bei ihr bestehen wollte und auch bei ihr bestand, so hätte es bloß mehr ein Wort gebraucht und der Handgirgl wollte schon ausstehen und auf der Ofenbank den richtigen Plat für die Entscheidung einnehmen, da klopfte es ans Fenster.

Ein freundlich lachelnbes Gesicht schaute in Die Stube herein und gehorte dem Schmied Mathes vom untern Dorf, ber eine Gabel brachte, an Die

er einen neuen Baden geschweißt hatte.

Es war schon sehr lobenswert vom Mathes, daß er den Gang nicht gescheut hatte, sonst hatte sie der Anecht einmal am Feierabend holen mussen. Eine solche Freundlichkeit mußte gut aufgenommen und der Mathes gefragt werden, ob er nicht ein wenig verweilen wolle.

Er sagte, bas leide es faum, war aber schon aus seinen Schuhen geschlüpft und in bie Stube

eingetreten.

Und kaum hatte man ihm ausgedeutscht, daß der Fremde auf Besuch gekommen sei, da quetschte schon die alte Gretla vom Nachbarn die Nase am Fenster breit und hatte ein paar Kaszwörgla mit-

gebracht für bie Marget jum Probieren.

Und ber Beil Bannes fam und ein Better von ber Marget, und über ein kurzes saßen acht Nachbarn und Nachbarinnen auf ber langen Bank, wie bie Bögel auf einer Stange.

Sie hatten gehört, daß aus weiter Fremde ein hochzeiter für die Marget gekommen ware und

wollten ben Ding feben.

Aber beileibe machte keines eine Anbeutung darüber, sondern jedes wußte was zu fragen und zu sagen übers Wetter und die nächsten Aussichten.

Und berweil saß ber Hansgirgl wie in einer Glaslaterne und mußte fich von allen Seiten be-

schauen lassen.

Die und ba stellte eins an ihn eine Frage und die beutschte bann bie Marget aus, benn er selber

hätte sie kaum verstanden.

Was er aber gut verstand, das war die ruhige und besonnene Art, mit der seine Wirtin das Sespräch an allen Klippen der Neugierde vorbei leitete, dis eins nach dem andern aufstand und indem es sich laut wunderte, daß es so viele Zeit vertragen habe, hinaus ging.

Das alte Gretla aber faßte bie Marget am Arm und zog fie mit bis zur Ture, wo fie ihr etwas ins Ohr pisperte, was fie wieber arg er-

roten machte.

Die Berlegenheit hielt auch noch an, als fie wieder allein auf ber Ofenbant faß und fie gestraute fich nicht, ben Sansgirgl anzuschauen.

Sie verlor aber boch ein Wort über bie gubringlichen Leute, bie im Dorfe ein großes Gerebe machen wurben. Wenn sie nur wußte, sagte sie, wie sie ben Besuch so geschwind ausspekuliert hatten.

Da konnte ihr der Hansgirgl drauf helfen und er erzählte ihr, daß er mit einem jungen Menschen ins Dorf eingefahren ware und sich in seinem Hause eine Weile verhalten hätte.

Marget wußte nach der Beschreibung gleich, daß es der Goig gewesen war und fagte, ba

Thoma, Gef. Werte V

20

wundere sie freilich nichts mehr, benn was die hugin wisse, sei so gut wie ausgetrommelt.

Ob ihr das fehr zuwider fei, fragte der Bans-

girgl.

Ach, sie lasse die Leute reben.

"Aber war's dann nicht gleich g'scheiter, wenn's wahr war?" fragte er.

Was?

Aber wie ber Hansgirgl schon einmal so weit

war, tam er nicht mehr vom Weg ab.

Er setzte sich neben die Marget und faßte ihre rechte Hand, fest und derb, und sie legte ihre freie Hand auf seine Achsel.

So war's noch recht steif und fremdtuerisch, bis er sie unterm Kinn faßte und ihr ein herzhaftes

Küğla gab.

"Wenn ich dir paß und recht bin," sagte er, "so soll's gelten. Es hat mir glei alles g'fallen bei dir und i hab mi scho ganz ei'g'wöhnt."

Er paste auch ber Marget aufs beste und sie gaben sich ben Berspruch, ber auf Lebenszeit gelten mußte.

Wer aber beschreibt das Erstaunen der Matheissin, als nun ihr Hansgirgl nach vier Tagen heimkam und ihr in die Ruchel die Neuigkeit brachte.

Sie mußte sich hinsegen und ben waghalsigen Buben anschauen und sich barauf besinnen, bag er boch gang gewiß und wahrhaftig ber ihrige sei.

Hernach aber, wie sich bas Staunen ein wenig gelegt hatte, ging es an ein Fragen, bas kein Ende nehmen wollte, bis ganz zuletzt auch ein

fleiner Berbrug burchklang.

"A G'schäft hatt er, sagt er zu mir und a Gerschten muaßt er verhandeln und schreibt no aa, daß er in d' Stadt eini muaßt, weil er da a neue Bekanntschaft aufgeh kunnt z'wegen seiner Gerschten. Warum daß du mi a so a'g'log'n hoscht, des sell mocht i na do schon wist. Daß

d' as an Martl it g'fagt hofdit und funst aa neamb, bos vasteh i guat, aba mir hatt'st na bo scho an Deuta gebn kinna. Was moanst benn. wia mi ba Martl plagt hat mit sein G'frag. Wia'st an avoaten Tag it hoamfemma bischt, is a so ganz ausg'wesen. Glaabt hat er mir nig, no ja, und da hat er ja aa recht g'habt, aba bag mi Hoamlichfeit'n hamm mitanand, hat er g'fagt, und er woaß icho, fagt er, bag bos genga eahm geht und ob bu vielleicht g' Dachau gum Motari ganga bischt, hat er g'fragt und grad umtrieb'n hat's 'n und umtrieb'n. Und ben britten Tag is ma selm scho nig mehr recht g'wen, weil i mir nix benga hab kinna. Und ba is nacha bei Briaf daher femma und no freili, i hab bir's wohl glaabt, weil mir bos gar it ei'g'fall'n waar, bag b' mi du o'bleameln tatft. Aba da Martl hat an Postbot'n bei'n Bof außi geh fehg'n und na is gang aus g'wen. Jest, sagt a, siecht er's guat, daß mir an abkart'e G'schichte hamm und bal's it a fo waar, brauchet i eahm ja blog an Briaf zoag'n und des fell han i na aa it mog'n und so hat er mi de zwoa Tag hergemartert, daß 's a wahr's Unglud war und geschting is er jum Gerer ummi g'laffn und is fuchsteufelswild hoamfemma . . . "

"Und jest bin i wieber ba . . . " fagte ber Band-

girgl.

"Ja, jest bischt bu do und is nig mehr, als wia'r a bissel an Urlaub. Nach heiligen Drei Kini sagst, werst scho bald heiret'n und na wer'n ma wohl nig mehr von anandhamm . . . "

"Geh zua, Muatta, bos is amal a so. Kinda wer'n Leut. Und bu werst wohl z'frieden sei, bal's

ma guat geht."

"Dös woaß ma nia . . . . "

"Jo, bos woaß i ganz gewiß. Sie is a so, baß ma no grab an Stolz hamm to und 's Anwesen, ba find'st ba umanand toa sellas."

"Es kimmt bir halt jest a fo für . . . "

"Na, na, Muatta, dos han i g'nau g'fehg'n. Es feit si nix, aba scho gar nix. Und du, schau, da gib i net nach, du machst bir was Richtigs aus und gehst auf Dachau."

"Ja, i bleib wohl it ba, bal bu nimma ba

bischt."

Und fo ging auch alles aufs beste hinaus.

Die Matheissen führte bei der Übergabe ihren Kampf gegen den Martl hartnäckig und siegreich durch und setzte sich bei der Bergloäuerin in die Behaglichkeit hinein.

Die zwei Alten hatten für Lebenszeit Stoff genug zum Dischkurieren, weil jede ein großes Hauswesen geführt hatte unter Sorgen und Argernissen

mit ichandlichen Dienstboten.

Die Bessere beim Erzählen war und blieb aber die Matheissen, denn was sie im Frankischen bei der Hochzeit ihres Handgirgl alles erlebt und gesehen hatte, das überstieg bei weitem alles, was

man fich fo im Dachauerischen vorstellt.

Indessen zeigte der Handgirgt den Kirchbachern, daß der Unterschied zwischen herunten und droben nicht so groß sei; er wurde und blieb ein tüchtiger Bauer im Regnitzgrund und ein guter Mann zu seiner Marget, die ihm etliche Sohne schenkte. Lauter stramme Borschla.

## Der Ruepp

Roman

( , I',

## Erftes Rapitel

Ein Sonntag mitten in der Ernte wäre eigentlich zum Ausruhen gut gewesen, benn es lag viel Arbeit hinter Mensch und Bieh, und nicht weniger stand bevor. Wenn man durch Weidach ging, breitete sich auch diese feiertägliche Rast wohltuend um die Bauernhöfe aus; ein altes Weibl saß auf der Hausbank und stopfte an einem blitblauen Socken herum, daneben stand die Junge im Put bei der Nachbarin; sie hatte sich nach dem Rosenkranz noch nicht ausgezogen, weil sie ein langer, ausgiebiger Ratsch aushielt.

In den Ställen herrschte die friedlichste Stille; wer so einem Ochsen zuschaute, wie er auf dem Stroh lag und nachdenklich wiederkaute, der konnte glauben, daß das Vieh den Genuß des Ausrastens am besten verstand. Jedenfalls viel besser wie die Bauern, die in der rauchigen Wirtsstude hocken und soviel tranken, daß ihnen die Frühstunde am Montag die wehleidigste der ganzen Woche wer-

ben mußte.

Die jungen Burschen und Knechte lärmten in der Regelstatt neben dem Wirtshaus. Bor einer die Rugel auf den Laden setzte, fluchte er; warf er wenig Regel um, fluchte er, und warf er viele

um, fluchte er auch.

Ein paar Madeln gingen auf der Strafe, stede ten die Kopfe jusammen und taten so, als bekummerten fie fich kein bissel um die Burschenschaft, obgleich fie bloß berentwegen vorbeischlichen.

Ein Rnechtl tat ihnen ben Gefallen und pfiff

gellend burch bie Finger.

"D' Eder Zenzil Und b' Liebhardt Manni. Da

geht's juawa! Bergottfaggerament! Wiah, macht's amal, geht's zuawa!"

Ein paar andere pfiffen burch bie Bahne und

fcnackelten.

"Hdil Zuawa ba!"

Die Mädeln gingen zögernd hin, nippten an ben Bierfrügen, die ihnen jugeschoben murben, und ficherten über bie feden Reben, bie fie horen

mußten.

Am lautesten mar ber Wenger Bartl, ein rothaariger Burich mit einem blatternarbigen Geficht, ein ichiecher Rerl, aber ein gefürchteter Raufer und bas frechfte Maul weitum.

Er verftand es am beften mit ben Dabeln, und

lachte felber am meisten über seine zotigen Spruche. "Du fpinnst im höchsten Grab," fagte bie Liebharbt Ranni zu ihm und wischte fich mit bem Banbruden ben Bierichaum ab.

"Lag mi no eini in b' Ramma, na spinn i bir

bein Flache oma . . . mas is?"

"Da Seppi hat an Rrang g'ichoben."

Ah Berrgottsaggera, ber Bluatshund, ber mise-

rabliae . . .

In der Wirtestube horchten sie bie und ba auf, wenn es braugen überlaut wurde, und es schuttelte auch einmal einer ben Ropf.

Früher war bas anders, meinte er, und fich gar fo auslaffen burfte man ale junger Menfch nicht.

Die Alten hatten's nicht gelitten und hatten fich Ruh verschafft. Aber jest follte es einmal einer probieren und ben Jungen mas fagen; wie fich bie aufgemannbelt hatten! Und wie einem jeber Rnecht schon bas Maul anhing und gleich bie Arbeit vor bie Kuge hin schmig.

Früher ließ man so einen gehen und stellte einen andern ein, aber die Gade mar fest fo, baß man froh fein mußte um einen ichlechten. Benig-

ftene in ber Ernte.

Bald gab man in ber Wirtsstube nicht mehr auf ben garm acht, ber von ber Regelstatt hereinbrang, ba es brinnen felber lebendig wurbe.

Der Ruepp von der Leiten hatte fich seinen gewohnten Sonntagerausch angetrunken und nahm den Stadelscheck, einen kleinen Häuselmann, in die Arbeit.

Wenn der Ruepp einen vor hatte, hörte er nicht mehr auf, bis der andere ging, oder auch, bis er selber hinausgeschmissen wurde.

"Dei Bata hat von bem mein zwoahundert Guld'n

3' leicha g'habt." "Net wahr is."

"Net is wahr? Hat ma's mei Bata net hunbertmal g'fagt, ber alt Stadelscheck, hat er g'fagt, hat mir zwoahundert Guld'n wega g'schwor'n, aba, hat er g'fagt, dem müass'n seine Schwurgsinga berfäul'n."

"Du lüagst...

"J? Hat ma's mei Bata net g'fagt?"

"Der to g'fagt hamm, was er mög'n hat, ber Leutbetrüaga!"

"26 Grab eini tatst bu mein Bata schimpf'n,

bu . . . bu . . . . "

Der Stadelscheck schlug auf ben Tisch, daß bie Rrüge boch sprangen.

"Leutbetrüaga . . . hab i g'fagt . . . Lump hab i

g'sagt . . . "

"Sagft du?"

"Der nämli, wia du, affrat als wia du . . . . "

"Jeta, Mannbei, hast was hör'n lassen. Jeta friag i bi . . . "

"Bort's amal auf mit entern G'fchroa! Es fan ander Leut aa no ba," fagte ber Lutas, ber neben bem Stabelicheck fag.

Der Kleinhäusler ließ sich burch ben barschen Ton einschüchtern, benn ber Lufas in Buch war

ber angefehenfte Bauer in ber Gemeinbe.

Aber wie hatte ber Ruepp von ber Leiten auf seinen heimlichen Feind und Nachbarn was geben follen?

"Mi bekümmern bie andern Leut gar nix," schrie er. "Dos werd fi nacha scho aufweisen. Mir woll'n unsern Ruah hamm."

"Durchaus gar nig bekümmern mi d' Leut. Und

du scho gar net."

"Is icho recht."

Der Lufas hatte eine Ruhe, bie ben andern gang auseinander brachte.

"Is vielleicht it mahr, bag ma bu vor ber Arnbt

an Rnecht ausg'fpannt hofcht?"

"Geh, reb it!"

"Jo, red i. Der Edl Kaschpar waar zu mir kemma, und er hat ma's scho g'hoaßen, und na hoscht ma'n du wega g'redt, du Falschhauser!"

"Uberleg bir's a weng, mas b' rebtft."

"Wahr is! An Sunntag vor Jakobi bist beim Edl hiebei g'wen. Hat ma bi scho g'sehgn, Mannbei, wann'st as aa no so hoamli machst. Di kenn i guat, bi!"

"I bi aa, Ruepp. Und beswegn gib i mi net ab mit bir. Net amal wann's b' nuachtern bist."

"Du prot di vor de andern, aber net gegen meiner! Bon dir woaf i allerhand . . . "

"Co viel's b' magft. Rellnerin, gahl'n!"

"Zwegn was hat benn selbigsmal bos Huatermensch so gschwind furt müassen bei ent? Soll i da's sag'n, was d' Leut g'sagt hamm?"

"Red zua . . . "

"Du Feinspinner, du schligohreter! Möcht er viwei ber gar ander sei und 's Muster für de ganz Smoa, und berweil hat eahm sei Baurin 's Hüatermensch außi g'haut . . ."

Der Lufas hatte gezahlt und ftanb auf.

Dabei sagte er mit einer Berachtung, bie ben Ruepp schmerzhafter traf wie jedes erregte Schimpfwort:

"I kannt bi jest verklag'n, net? Aber du bist ber Lest, mit dem i mi vor's G'richt hi'stell'n mocht. Und weil's d'scho g'sagt hast, du woast aller-hand, vans woast du do net: Wia's dir selm helsen solltest."

"Brauch i bi baqua ?"

"I waar net zum brauchen. Pfüad Good beis nand!"

Und damit ging der Lukas zur Stube hinaus. Der Ruepp war einen Augenblick still geworden und schaute stier vor sich hin.

Die paar Worte mußten einen schlimmen Sinn

haben, der ihn nachdenflich machte.

"Brauch i ben bazua?" murrte er und schob seinen Biertrug weg. "Den Falschhauser, ben scheinheiligen?"

Mun ichrie er ichon wieber.

"Überhaupts bin i vielleicht wem was schuldi da hierin? Gollt vana hergeh und sag'n, daß i eahm was schuldi bin. Und bei glumpeter Bata hat fi wega g'schwor'n von de zwoahundert Guld'n ..."

"Dös sagst net nomal!" "Dös sag i tausad mal." "Na hascht bös bafür!"

Der Stadelsched gab dem Ruepp einen Faustschlag ins Gesicht, daß der betrunkene Mensch rudlings vom Stuhl fiel.

Er raffte fich muhfelig vom Boben auf unb

EHRME:

"Jest muaßt sterb'n . . . . "

Ein paar Leute hielten ihn, als er nach einem Bierfrug langen wollte.

Der Wirt kam schnell an ben Tisch.

"Werd toa Ruah? Da hatt i ja an jeden Sunntag de b'suffene Gaudi. Du machst, daß d' außi kimmst, Stadelscheck!"

"Was braucht denn er mi . . . . "

"Is scho ausg'redt. Rafft's braugen, aber net

bei mir herin! Außi, fag il"

Der Meggerbursch faßte ben Kleinhausler unfanft an und drehte ihn durch die Stube jur Ture hinaus.

Derweil nahm ber Wirt ben Ruepp beim Arm.

"Augi beim Loch!"

Der Ruepp wollte fich ftrauben.

"Dem kimm i g'richtsmaßi . . . bem Haberlump . . . . " ftdhnte er. "Heut nimmer. Dos fo'st morg'n toa. Und jest wasch bi am Brunna hint ab . . . "

Aus ber Rafe floß bem Betrunkenen Blut unb

tropfte auf Janter und Gilet herunter.

Er ging schimpfend neben dem Wirt her, der ihn in den Hof hinaus führte und an den Brunnentrog stellte.

Eine Ruchenmagd, die neugierig nachgelaufen war, mußte Waffer pumpen, mit bem fich ber

Ruepp oberflächlich abwusch.

Etliche Buben ftanben um ihn herum.

"Ah, ber blaat! Dem hat vana b' Raf'n aus-

anand g'haut. Der bfuffa Ruepp is . . . "

"Macht's it, daß weida kimmt's?" schalt der Wirt. "Muaß i d' Goaßel hol'n und enk hoams jag'n?"

Sie wichen ein paar Schritte jurud.

Derweil richtete sich ber Ruepp brummend und schimpfend auf und ging hinter den Nachbarhausern herum einem Feldweg zu, der durch Kornfel-

dern am Dorfe vorbei führte.

Er war nüchterner geworden und hätte barüber nachdenken können, wie gut es einem verheirateten Manne, der erwachsene Kinder hatte, anstand, wie ein Handwerksbursche verprügelt und aus der Wirtschaft hinausgeschmissen zu werden.

Stellte ber Lukas daheim und in der Gemeinde nicht ganz was anderes vor? Bei seiner Bäuerin, bei den Kindern und den Chhalten galt bloß das, was er sagte. Drunten im Dorf geschah nichts gegen seine Weinung, für die er immer gute

Gründe vorbrachte.

Und er, der Ruepp? Seine Afra war ein gutes Leut und hatte es nicht mit Schimpfen und Keisen, so oft er ihr auch Ursache dazu gab. Aber weil sie hinter seinem Rücken oft was gutmachen mußte, merkte er wohl, daß sich die richtigen Dienstdoten mit ihr gegen ihn verstanden, und daß er dabei schon lang sein Ansehen verloren hatte.

Die Kinder waren ihm von flein auf aus bem Weg gegangen, wenn er angetrunten heimfam,

und blieben scheu gegen ihn, auch wenn er nuchtern mar.

Best, wo sie erwachsen waren, zeigten sie beutlich, daß sie nichts auf ihn hielten, und der Alteste, der Kaspar, hatte ihm geradeheraus gesagt, daß

er bas gute Gach heruntergebracht habe.

Die Tochter, die Leni, war ja alleweil mit der Mutter zusammen gesteckt und wußte es schon als Schulmädel nicht anders, als daß sie mitjammern mußte über sein Wirtshaudlaufen und Geldausgeben. Jest, als resches Frauenzimmer, das in haus und Stall die meiste Arbeit traf, war sie schärfer wie die Alte, und er ging ihr gern aus dem Wege.

Am besten stand ber Ruepp noch mit seinem Jungsten, bem Michel, ber in ber Studi mar, auf bem Freisinger Gymnasium, um geistlich zu werben.

Wenn der Ruepp zuweilen an einem geschmerzeien Tag fand, daß man ihn in der Gemeinde nicht genug schätzte, malte er sich aus, wie ihm die Leute einmal doch alle Ehren erweisen mußten, nämlich an dem Tage, wo man die Primiz seines Michel seiern würde. Wenn er als Vater des hochwürdigen jungen herrn beim Altar hiebei stünde, mußte der Lukas, so geschwollen er sonst tat, neben ihm verschwinden.

Ob der Ruepp jest auf dem Heimweg, wo er unsicher bald einmal links und bald einmal rechts in einen Kornacker trat und dann wieder stehen blieb, um sich seine blutende Nase abzupupen, an

bas ichone Bufunftebild bachte?

Jedenfalls erinnerte er fich buntel baran, bag fein Michel gerabe heute in die Batanz heimkommen follte, und babei überkam ihn aufs neue die Wut über den Stadelsched, der ihn so zugerichtet hatte.

Aber er wollt's ihm ichon eintranten, bem Fret-

ter, bem glumpeten!

Gleich ben andern Tag, ober nein, den nächsten Mittwoch, wollte er nach Dachau fahren und die Geschichte advokatisch machen.

Und ins Amtsgericht wollte er hineingehen, ba-

mit daß der grobe Herr Oberamtörichter, der ein wenig häßlich auf ihn war und ihn schon einmal eine bsussene Sau genannt hatte, damit daß er den Schmerzensmann selber anschauen konnte mit seinen Spuren der Wißhandlung. Wann er die Arbeit sah, die wo der hundshäuterne Kleinhäusler verrichtet hatte, mußte er erkennen, auf welcher Seite die Sewalt und auf welcher das Leiden gewesen war.

"Bürschet, zahl'n laß i di, daß d' schwarz werst ..." sagte der Ruepp vor sich hin und

ftolperte über ben Reibrain.

Er fiel mit bem Geficht ins Kornfeld und wollte

fich aufraffen.

Dabei überkam ihn eine große Mübigkeit, und da es ihm in den hochstehenden Ahren fühl und angenehm vorkam, drehte er sich um und wollte schlafen.

Ein paar Grillen zirpten neben ihm, eine Hummel, die er durch seinen groben Fall aufgescheucht hatte,

brummte unwillig um ihn herum.

Bom Dorf herauf drang das Donnern der Regelfugel, die an die Hinterwand der Bahn frachte. Ein paarmal offnete und schloß der Ruepp seine Augen. Dann schlief er ein.

## 3meites Rapitel

Die Eisenbahn macht von Schwabhausen einen langen Umweg, um den altberühmten Markt Inderedorf nicht auf der Seite liegen zu lassen, und die Bedeutung des Ortes kommt sedem Fahrgast zum Bewußtsein, wenn der Zug dort dreimal so lang halt wie auf den kleinen Stationen.

Und ein ungeduldiger Fahrgast, ber aufatmet, weil die Lokomotive, die wie eine Straßenwalze ausschaut, endlich anzieht, muß gleich barauf sehen, daß er die Wichtigkeit von Indersdorf alleweil noch unterschätzt hat, benn die Waschine reut es

wieder, daß fie wegfahren foll, und fie pfeift noch einmal einen Willfommgruß und lauft jurud.

Das macht sie zweimal und breimal, und erst wenn es gar nicht mehr anders geht, nimmt sie Abschied, aber man hort ihr den Zorn darüber an, denn sie pfaucht und schnauft und reißt die Wagen so unwillig nach, daß die Fahrgäste von ihren Sizen rutschen.

An diesem Sonntag in der Erntezeit konnte sie damit kaum jemand ärgern, denn die alte Puchrainerin von Weidach war eine gottergebene Austraglerin, die man mit einer Grobheit nicht aus der Fassung bringen konnte, weil sie nichts anderes

gewohnt war.

Und der Ruepp Michel, oder, um mit mehr Respekt von ihm zu reden, der Studiosus literarum Michael Umbricht, hatte bei dem langen Aufenthalt in Inderedorf noch einen Abschiedstrunk mit seinem Kommilitonen Gregor Finkenzeller gehalten, und war überhaupt so froh über die lange Trennung von der Freisinger Gelehrsamkeit, daß er sich alles gerne gefallen ließ.

Er war ein hoch aufgeschossener Jüngling, bem die Freisinger Schule, wenn sie bas überhaupt vermag, nichts von seinem bauerlichen Wesen ab-

geschliffen hatte.

Sein rundes, etwas sommersprossiges Gesicht zeigte nichts Vergeistigtes, und der Iwicker mit Kenstergläsern, den der Michel auf die breite Nase klemmte, um sich im Coupésenster zu bespiegeln, machte nichts besser. Im Gegenteil, er hob zugleich das Bäuerliche stärker hervor und verschandelte es, wenigstens für den seineren Kenner der menschlichen Physiognomie, zu denen der Studiosus literarum noch nicht gehören konnte.

Er hatte eine ungetrübte Freude an seinem forichen Audsehen und jog bie Krempe seines Hutes auf der einen Seite möglichst weit herunter, weil das seinem Gesichte einen unternehmenden Aus-

brud gab.

Es war eine Dobe, bie in Altbayern absonber-

lich von Hilfelehrern und anderen geistig höher

ftehenden Jünglingen pflegt wurbe.

Leider war niemand im Wagen, der den Michel in seinem Glanze hatte bewundern können. Die alte Puchrainerin sah ihn nicht, weil sie durch eine Scheidewand von ihm getrennt war, und es ist auch noch die Frage, ob ihr der weltliche Reiz an einem jungen Menschen, der auf geistlich studierte, gefallen hatte.

Die alten Weiber find mehr für das Heiligmäßige und erbauen ihr Gemüt an den Berren, die im Eisenbahnwagen das Brevier herausziehen und beim Lesen die Lippen deutlich bewegen.

So ware unser Studiosus ganzlich unbeachtet in der Beimat angelangt, wenn nicht in Arnbach zwei bralle Bauernmäbeln eingestiegen waren, von denen ihn die eine mit freundlichem Lachen begrüßte.

"Ah, ber Michil Kimmst in b' Bafang hoam?"

"Ja, Stafil Wie geht's allaweil?"

"Guat. Arbet gibt's in der Arndt. Da kunntst mithelfa . . . "

"Recht gern . . . . "

"Sagt ma, aber be G'studierten mög'n fi net plag'n."

Die Stafi mar eine Tochter vom Lufas und

eine Schulkamerabin vom Michael.

Wenn auch die Alten nicht gut miteinander stanben, so hatten doch die Kinder bei dem täglichen

Schulgang gute Freundschaft geschloffen.

Der Weg von den beiden Höfen ins Dorf hinunter war weit und im Winter oft muhsam genug. Da stapften sie miteinander durch den Schnee ober standen in einem Holzschuppen unter, wenn es der Wind zu arg trieb. Ging es aber auf Frühjahr und Sommer zu, dann brauchten sie noch länger zum Heimweg, denn es gab unterwegs allerhand zum Sehen und Bewundern.

Reiner von den Buben fletterte flinker auf die Baume, um Rrahennester auszuheben, wie der Michel, keiner sprang luftiger im Mühlbach ber-

um, um die Forellen aus ihren Schlupswinkeln herauszujagen, und die Stasi hielt bei ihm aus, wenn auch die andern ihr Gewissen heimtried. So blieben sie ein Jahr ums andere Kameraden, bis der Ruepp auf den Gedanken kam, aus seinem zweiten Buben einen Geistlichen zu machen, obwohl der Herr Pfarrer davon abriet.

Er hatte weder ein hervorragendes Talent noch einen mächtigen Lerntrieb beim Michel bemerken können und sagte, man folle doch nicht glauben, es ließe sich aus jedem Holze was Besonderes

schnigen.

So ein lebfrischer Bub, ber es gar nicht mit den Büchern habe, solle wieder ein Bauer werden; dazu brauche es auch einen aufgeweckten Kopf. Das Studium sei ein langer Weg, auf dem schon viele umgekehrt seien, und so was Halbes und Unfertiges lasse sich dann selten noch zu was Ganzem richten.

Der Ruepp ließ ihn reden und glaubte fest, daß ihm ber Pfarrer bie Ehre, die auch ihm daraus

ermachfen werbe, nicht gonne.

So mußte ber Michel an einem Berbsttag fort, und ben Abend zuvor nahm er an der Lukasleiten von der Stafi, die dort die Ganse hüten mußte, Abschieb.

Seine treue Rameradin wollte ihn auch wegen seines Aufstiegs zur hohen Gelehrsamkeit bewundern, aber sie kam nicht dazu, denn der Michel fing gottesjämmerlich zu weinen an, und da blieb

ihr nichts übrig, als mitzutun.

Er zählte die Freuden auf, die er nun nicht mehr mit erleben durfte, das Nußknacken beim Lukas und beim Schuechl, die Jagd in Weidach, wo er als Treiberbub mitgegangen war, den Kirta mit seinen Genüssen, und bei jedem schmerzlichen Verluste, der ihm vor Augen trat, schluchzte er aufs neue, und nichts konnte ihn trösten, auch nicht das Versprechen der Stass, daß sie ihm gewiß und wahr ihre Kirtanubeln schicken wolle.

Das gute Mabel vergaß vor lauter Mitleid,

Thoma, Bef. Berte V

30

daß es spät wurde, und sie kam ohne ihre Gänse heim, denn die waren nicht so weichherzig, daß sie sich in ihrer Ordnung hätten stören lassen, und waren allein und ziemlich unwillig schnatternd heimgewatscheit.

Aber wenn die beiden Kinder auch den Schmerz so ehrlich teilten wie ehedem Apfel und Birnen, die der Michel überall gefunden hatte, so war doch jener Abend auch der Abschied von ihrer

Rameradichaft.

Die Zeit bringt allerhand, aber nichts, was sie einmal genommen hat, und wie der Lateinschüler zum erstenmal in die Bakanz heimkam, sah er wohl eiliche Male die Stass, aber Gewohnheit, die sie einmal verbunden hatte, trennte sie jest.

Sie waren freundlich zueinander, boch ber Michel fand auf seinem neuen Wege andere Leute und andere Dinge und verlor die Erinnerung an

bie Rinderzeit aus bem Sinne.

Jest saß er unbeholfen und befangen bem saubern Bauernmädel gegenüber, das mit jedem gleichalterigen Burschen vom Dorf keder und lustiger gewesen ware als mit ihrem alten Spielkameraben.

"Die G'studierten mögen si net plagen," sagte sie, aber der Michel gab ihr kein Scherzwort zurud, sondern versicherte beinahe feierlich, daß er die landwirtschaftliche Arbeit für eine Erholung anschaue.

Dadurch verlor auch bie Stafi ben Faben und

redete mit bem andern Mabel.

Die zwei ficherten und lachten, obwohl ihre

Unterhaltung gar nicht luftig flang.

Wenn die Staft fagte: "Der Gidi is beim Kramer hiebei g'stand'n," hielt sich die Mariann ihre große Hand vors Maul und lachte hinein, und wenn die Mariann sagte: "Am End hat er auf wen g'wart'," schüttelte es die Stast her.

Da überkam den Michel schier ein Mitleid mit der Dummheit dieser Weibsbilder, und er zog den Zwicker aus der Gilettasche, um ihn auf der Nase festzuklemmen. Er sah jest durch die Fenstergläser, was er vorher nicht gleich beachtet hatte, daß seine Schulkameradin ein festes Trumm Frauenzimmer geworden war mit bemerkenswerten Potenzen, wie die Freisinger Studenten zu sagen pflegen, wenn sie sich ahnungsvoll von der Weiblichkeit unterhalten.

Er überlegte, wie er einen verfänglichen Disturs mit den Mädeln beginnen solle, aber es ging ihm wie jedem, der darüber erst lange nachdenken muß. Es siel ihm kein rechter Anfang ein, und wenn er schon den Mund öffnete, um was Reckes zu sagen, überkamen ihn wieder Bedenken, ob er

bamit nicht übel ankomme.

So schwieg er, und die Stafi glaubte, bag er stolz geworben sei, benn sie wußte ja nicht, zu mas für einem Lattierl bas Seminar einen ruftigen

Bauernbuben ergieht.

Der Studiosus nahm sich vor, auf dem Beimweg von der Bahnstation seine Kuhnheit zu steigern, und malte sich einige Redensarten aus, mit denen er das Gefecht eröffnen wollte. Aber wie sie alle in Erdweg ausstiegen, faßte die Puchrainerin unsern Michel ins Auge und rief:

"Du bischt ja gar an Ruepp ber fei?"

Er mußte ihr Rede und Antwort stehen und mußte es leiden, daß die Alte neben ihm her hatschte, indes die Mäbeln frischer vorangingen.

Und dabei wandte die Stafi öfters den Kopf nach ihm um und schien ihn durch ihre lustigen

Blide jum Mittommen aufzuforbern.

"Jest fo's na bo nimmer lang hergeh, bis bu be erschten Weicha friagst?" fragte bie gabe Puchrainerin.

"B'erscht muaß i mit'n Gymnasium ferti wer'n," antwortete ber Michel unwirsch.

"Mit'n Gimnasi? Ja, wia lang hoscht'n ba no

a' toa?"

"Zwoa Jahr allaweil no . . "

"Zwoa Jahr! Marand Josef, und bischt scho so lang auf ba Stubil"

Die Pudrainerin konnte berechnen, wieriel Zeit es branche, um ein Kalb zur nüglichen Kuh her zuzügeln, aber sie machte sich keinen richtigen Begriff von der Ewigkeit, die es dauert, die man aus einem Buben einen Hochwürden schnigelt.

Auch wußte sie nicht und brunchte es nicht zu wissen, daß dem Auepp der seinige in diesem Jahre zum zweiten Wale hocken bleiben mußte und jest mit bald einundzwanzig Jahren der würdige Senior der Bildungsanstalt war.

"I woaß no gnat," sagie sie, "wia's d' in d' Studi kemma bist. Dos is selbigs Jahr g'wen, wo's beim Langgörgl brennt hat. Ia, mei Gott,

wie lang is jest bos iche wiede her!"

Es war freilich schon lang her, und die Schinbeln auf dem neuen Dach vom Langgörgl hatten mehr Moos wie der Michel Gelehrsamseit angesest.

"Ja, jest pfüad bi," fagte er und wollte ben

Mabeln nacheilen.

Aber die Puchrainerin hielt ihn mit einer menen Krage wrück.

"Es werd na do scho il wahr sei, was d' Pfarra-

föchin g'fagt hat?"

"2Bas hat f g'fagt?"

Ja, baß du gar it sirti machst. Und d' Weidacher, bat s' g'sagt, kinnan auf di länger wart'n wie d' Juden auf n Messas, sagt s' und hat s' g'sagt, de Kaibin, wo zu dera Primiz g'hör'n soll'n, de wer'n allsammete als Ochsen überstandi

. Sagft ihr an schön Gruaf von mir," erwiderte

ber Michel.

Das heißt, er sagte es natürlich anders, so wie es in bonis artibus et litteris nicht zu finden ist.

Die Puchrainerin erschraf aber nicht über die gröbliche Redensart; sie hatschte eifriger neben dem jungen Wenschen her, dem sie noch einiges zu versehen hatte.

"Na, pağ auf! Sie sagt, dös gibi's ihra Lebtag it, daß du mit dem selln Gimnafi firti werft, und, sagt f', da hochwürden da herr Pfarra hat's glei g'sagt, daß du dös it dermachst, daß du 3' schwach bischt für dös, hat s' g'sagt, und sagt s', er hat's dein Batern scho gnua g'sagt, aber der hat ja it hör'n woll'n, und, sagt s', grad mit Fleiß hat er it nachgeb'n, weil er si eahm dös ei'bild't hat ..."

"Was pas benn i auf entern Schmarrn auf?" fagte ber Michel jest grob und ging so schnell voran, daß die Alte nicht mehr mittommen konnte.

Sie schrie ihm nach: "Moanst do, bu werft no?" und bann blieb fie stehen und verschnaufte fich.

Der schwache Student holte die Mädeln ein, aber zu dem Anfang, den er sich ausgedacht hatte, fehlte ihm jett wieder die gute Laune, denn was ihm die Austraglerin vielleicht arglos in ihrer Sorge um die Beiligung des Ortes Weidach, vielleicht auch boshaft nach Altweiberart zu hören gegeben hatte, hinterließ einen Stachel in seiner Brust.

"Du hast as aba gnabi g'habt mit ber alten

Mab'n," fagte Stafi.

"Der ihra dumm's G'red hatt i gern hers g'schenkt..." knurrte Michel.

"Ja, fchau, be alt'n Betfchwestern hamm's halt

mit bie geischlinga Berrn . . . "

"Ra foll f' wart'n, bis i oaner bin."

"Bielleicht g'langen ihr drei Biertel, wann sie's net ganz hamm to. Über unsern Koprater bist du scho weit außi g'wachsen . . ."

"Geh, red'n ma von was andern; i hab mir von

bem alt'n Weibebild icho gnua g'hört."

"Am End g'freut's bi gar nimma, 's Geischtli wer'n?"

"Woaßt denn du, ob's mi scho amal g'freut hat?"
"Für was waarst'n nacha furt in d' Studi?"

"I bin net g'fragt wor'n . . . . "

Michel gab der Stast mit einem Zeichen zu verstehen, daß er in Gegenwart der Mariann nichts mehr darüber sagen wolle, und sie erzählte nun, daß sie auf Besuch bei einem Basel in Flinsbach gewesen sei, und die Mariann hätte ihr Gesellsschaft geleistet.

Die Puchrainerin konnte berechnen, wieviel Zeit es brauche, um ein Kalb zur nütlichen Kuh herzuzügeln, aber sie machte sich keinen richtigen Begriff von der Ewigkeit, die es dauert, bis man aus einem Buben einen Hochwürden schnizelt.

Auch wußte sie nicht und brauchte es nicht zu wissen, daß dem Ruepp der seinige in diesem Jahre zum zweiten Male hocken bleiben mußte und jest mit bald einundzwanzig Jahren der würdige Senior

ber Bilbungsanstalt mar.

"I woaß no guat," sagte sie, "wia's d' in d' Studi kemma bist. Dos is selvigs Jahr g'wen, wo's beim kanggörgl brennt hat. Ja, mei Gott,

wia lang is jest dos scho wieda her!"

Es war freilich schon lang her, und die Schindeln auf dem neuen Dach vom Langgörgl hatten mehr Moos wie der Michel Gelehrsamkeit angesetzt.

"Ja, jest pfuab bi," fagte er und wollte ben

Madeln nacheilen.

Aber die Puchrainerin hielt ihn mit einer neuen Frage zurück.

"Es werb na bo scho it mahr fei, was b' Pfarra-

tochin g'sagt hat?"

"Was hat f' g'fagt?"

"Ja, daß du gar it sirti machst. Und d' Weidacher, hat s' g'sagt, kinnan auf di länger wart'n wia d' Juden auf'n Wessias, sagt s' und hat s' g'sagt, de Kaibin, wo zu dera Primiz g'hör'n soll'n, de wer'n allsammete als Ochsen überstandi . . ."

"Sagft ihr an ichon Gruaf von mir," erwiberte

ber Michel.

Das heißt, er sagte es natürlich anders, so wie es in bonis artibus et litteris nicht zu finden ist.

Die Puchrainerin erschraf aber nicht über bie gröbliche Redensart; sie hatschte eifriger neben dem jungen Menschen her, dem sie noch einiges zu versetzen hatte.

"Na, paß auf! Sie sagt, dös gibt's ihra Lebtag it, daß du mit dem selln Gimnast sirti werst, und, fagt s?, da Hochwürden da Herr Pfarra hat's glei

a'fagt, bag bu bos it bermachst, bag bu 3' schwach bischt für boe, hat f' g'fagt, und fagt f', er hat's bein Batern scho gnua g'fagt, aber ber hat ja it hör'n woll'n, und, fagt f', grad mit Fleiß hat er it nachgeb'n, weil er si eahm dos ei'bild't hat . . . "

"Was pag benn i auf entern Schmarrn auf?" fagte der Michel jest grob und ging so schnell voran, daß die Alte nicht mehr mittommen fonnte.

Sie schrie ihm nach: "Moanst bo, du werst no?" und bann blieb fie ftehen und verschnaufte fich.

Der schwache Student holte die Mädeln ein, aber zu bem Anfang, ben er fich ausgebacht hatte, fehlte ihm jest wieber die gute Laune, benn mas ihm die Austraglerin vielleicht arglos in ihrer Sorge um die Beiligung bes Ortes Weibach, vielleicht auch boshaft nach Altweiberart zu hören gegeben hatte, hinterließ einen Stachel in feiner Bruft.

"Du haft as aba gnabi g'habt mit ber alten Wab'n," fagte Stafi.

"Der ihra dumm's G'red hatt i gern her-g'schenkt . . . " knurrte Michel.

"Ja, schau, be alt'n Betschwestern hamm's halt mit die geischlinga Beren . . . "

"Na foll f' wart'n, bis i vaner bin."

"Bielleicht g'langen ihr brei Biertel, wann fie's net gang hamm to. Über unsern Roprater bist bu fcho weit außi g'wachsen . . .

"Geh, red'n ma von was anbern; i hab mir von

dem alt'n Weibsbild icho gnua g'hört."

"Am Enb g'freut's bi gar nimma, 's Beifchtli wer'n ?"

"Woagt denn bu, ob's mi scho amal g'freut hat?" "Kur was waarst'n nacha furt in d' Studi?"

"I bin net g'fragt wor'n . . .

Michel gab der Staff mit einem Zeichen zu verstehen, daß er in Gegenwart ber Mariann nichts mehr darüber sagen wolle, und sie erzählte nun, daß fie auf Besuch bei einem Bafel in Klinsbach gewesen sei, und bie Mariann hatte ihr Gefell schaft geleistet.

Ob er benn bie nicht kenne? Sie sei vom Bog in Schwaigen, aber freilich, er sei in ber Studi ein wenig stolz geworden und habe sich ja kaum mehr um die Nachbarschaft bekummert, da kenne er nicht viel Leute.

Michel wehrte fich bagegen.

Bon Stolz könnt man wirklich nicht reben, aber er sei halt wenig herumgekommen in der kurzen Zeit, wo er daheim gewesen sei. Er fragte so nebenher, um das Gespräch in Gang zu halten, wie das Basel in Flinsbach heiße, aber da mußte er unversehens auf etwas ganz Lustiges gestoßen sein.

Die Mabel schauten einander an und brachen in ein schallendes Gelächter aus, und wenn die Stafi zu einer Antwort ansetzte, konnte fie nach ben ersten paar Worten nicht mehr weiter reden, weil die Mariann vor Lachen beinah erstickte und sich

gar nicht mehr zu helfen wußte.

Es stellte sich nach und nach heraus, daß die Stasi wegen einer Art Brautschau in Flinsbach gewesen war. Die Christlin, ihr Basel, hatte ihr den Scharl Gibi von Kemoden vermeint und hatte ihr eine Botschaft zukommen lassen, sie solle auf einen Sonntag herüberkommen und sich den Gibi einmal anschauen. Der war aber den Weg und das Fahrgeld nicht wert gewesen.

Er hatte einen Wasserfopf und konnte kaum ein paar Worte lallen, und er war für den schönsten Bauernhof im ganzen Bezirk eine Dreingabe gewesen, die den Handel unmöglich gemacht hatte.

Die Christlin hatte ber Stasi schon im voraus zu verstehen gegeben, daß sie ein Aug zudrücken und ein christliches Nachsehen haben musse, aber wie dann der Gibt in die Stude hereinträppelte und das Maul aufsperrte und für nichts und wieder nichts zu lachen ansing, und wie er hernach sagte: "De dan dauberne Dindel," da war's aus.

Die Chriftlin übersette es und fagte, es heiße: "Dos fan faubere Deanbel," aber es half nichts

mehr, daß sie der Stafi erklaren wollte, was für ein begehrenswerter Brocken der Gibi trop der

paar Kehler fei.

Die Mariann hatte ihre Kameradin mit dem Ellenbogen angestoßen, und wie sie nun alle zwei zu lachen anfingen, ba patschte ber Scharl wie ein kleiner Bub in die Hande und freischte vor Freuden mit.

Die Mabel nahmen schneller Abschied, als es ber Christlin recht war, und die Stafi dankte ihrem

Bafel nicht einmal für bie gute Meinung.

Als sie zum Hause hinausgingen, lief ihnen ber Sidi nach, und wie sie sich umdrehten, sahen sie ihn beim Aramer stehen, in die Hände patschen und Grimassen schneiben.

Sie erzählten jest bem Michel ihr Erlebnis, und balb nahm die Mariann und balb die Stafi bas

Wort.

"Na, so was! Wia'r a bei der Tür eina is! I ho g'moant, mi haut's vom Stuhl owa . . . "

"Und woaßt, wia der zahnt hat, und na fagt a:

De dan dauberne Dindel . . . "

Sie blieben ftehen und lachten hell auf.

Bei einem Feldweg, ber nach Schwaigen hinüberführte, nahm bie Mariann Abschied, und Michel ging nun allein neben seiner alten Schulkamerabin her.

"Bift bu icho öfter auf folchene B'fuach g'wen?"

fragte er.

"Ja, was glaabst benn? I laff do be Mannsbilder it nach . . . "

"Aber . . . . "

"Dös is do natürli, bal mir mein Basel schreibt, daß sie mir a guate Heiret wist, daß ma da amal nachi schaugt. Da plagt van na do scho d' Neugier..."

"I hätt mir benkt..."

Der Berr Studiosus ftocte.

"Was nacha?"

"I hatt mir benft, bu hast scho lang an Schat ..."
"Dost bir bu bos benft?"

"Baft foan?"

"Du bist guat, mas bu allssammete wissen mögst."

"Sag mir's halt!"

"So fragt ma d' Leut aus. Was is benn na mit bir?"

"Ja, mit mir! Dos woaßt ja a so."

"Da woaß i gar nig."

"No, halt, baß i Student bin und in an Ge-

"Was is nacha dös?"

Michel erzählte, wie sie in Freising unter Aufficht waren.

"Dos is ja wia in an Buchthaus!" rief Stafi

mitleibig aus. "Da glaub i's freili . . . "

"Was glaabst?" "A so halt..."

"Na, boe muaßt mir fag'n . . . "

"I fag's net."

"Geh, Stafi, jest kenna mir uns so lang, und früher hättst mir alls g'fagt . . . "

"Ja, früher!..."

"Dos to ma do wieda auffrisch'n, wenn's aa scho lang her is. Schau, i hab mir z'erscht aa net richtig red'n traut, und jest, weil ma so mit anand dischtriern, geht's ganz leicht, und mir kimmt's a so vor, als wenn's nia anderst g'wesen waar . . . "

"Aber in da Gifenboh bift brin g'hockt und haft

foa richtig's Wartl füra bracht."

"Grab besweg'n schau, weil i's gar net g'wöhnt bin, und weil i net g'wißt hab, ob's bir recht is."

"Dos is do amal g'wiß, daß ma si gern unterhalt, und i hab mir dentt, mir san dir am End net g'scheidt gnua, daß d' gar it red'n magst mit ins."

"Ja freili, mas moanft benn? Fur fo mas

muaßt mi icho net o'ichaug'n."

"I hab's ag net gern glaabt, weil mir bo mit

anand in b' Schul ganga fan."

"Natürli und überhaupts. Aber woaßt, i hab mir benkt, wia groß du wor'n bist und . . . und so saufen . . . "

"Geh, bu!" Staft rannte Michel mit bem Ellen-

bogen an. "Jest tam er mit bem baher! Dos faast grad a so ..."

"Na, g'wiß is mahr. Dos hab i mir bentt, und

ba hat's mir d' Red verschlag'n."

"Ah, du bist vana! Z'erscht sagt er gar nix, und jest tam er a fo baher!"

"Und schau, vor der andern hätt i scho gar net

red'n finna . . . '

"De hatt bi aa it biffen . . . "

"Freili net, aber wenn ma's halt net g'wohnt is. Jest red i mi viel leichter."

"Dos scheint fi a fo."

"Derf i bos net fagen, daß b' so fauber wor'n

bift?"

Das Mabel lachte, und Michel befam einen roten Kopf. Er fah feine Begleiterin auch nicht herausfordernd an, sondern ganz zaghaft, als fürch. tete er, daß fie über feine Bermegenheit entruftet fein tonnte.

Das war aber zum Glück nicht ber Fall, im Gegenteil, Stafi brehte nedisch den Oberkörper herum und streifte ihn mit dem Ellenbogen.

"Dos hast g'wiß scho mehra g'faat?"

"G'wiß net."

"Daß di nacha gar nia um mi befummert hast,

wenn'st bahoam g'wen bist?"

"A fo halt. Schau, gar so lang war i net bahoam, und es hat si halt net troffa. 's lest Jahr woaß i gar net, baß i bi amal g'fehg'n hatt . . . .

"Jo. Amal bist im Berglbauern Holz hinter meiner g'wen, aber na bist steh blieb'n und bist mir nimma nachi kemma . . . "

"Dos woaß i scho no, ja. Da is aba da Hulfs. lehra daher femma, auf ben han i g'mart' . . .

daß du dös no woaft?"

"I ho mir's halt g'mirkt, und wia's d' heut in der Eisenboh aa net bergleich'n to hast, han i mir benft, weil bu geischtli werst, am End berfit mit an Mabel gar it reb'n?"

"Redt do da Pfarra aa mit ent!"

"Bielleicht bal P alter fan, berfan P wieba.

Aba da Koprata hebt an Kopf aa glei auf d' Seit'n und schaugt weg. Bielleicht daß dos a Bor-

fchrift is?"

Michel wollte ber Stafi schon umständlich erklären, daß es auch für die Alumnen keine solchene Borschrift nicht gebe, und daß er überhaupt noch gar kein Alumne nicht sei, da merkte er aber an ihren lustigen Augen, daß es ihr mit diesen Ansichten nicht so ernst war.

"I glaab, du mögst mi bablecka . . . "

"Na. Aber i kenn mi do it aus mit die geischtlinga Herrn . . . "

"Geh, hor auf! Du woagt recht quat, dag i no

toana bin ..."

"Aber wer'n tuast vana . . . . "

"Dos is aa no net g'wiß. Extra g'freu'n tuat's mi net."

"So? Na hamm b' Leut do rechtl"

"Mit was?"

"Sie fag'n halt aa, bag bi 's G'ftubieren net

g'freut."

Michel fah seine Begleiterin mißtrauisch an. Wollte sie es ihm auch wie die Puchrainerin hinreiben, daß man dem Ruepp den seinigen nicht für gescheit genug halte?

Aber die Stafi schaute viel zu gutmutig aus, als daß man ihr eine versteckte Bosheit hatte zu-

trauen tonnen.

Sein Blick blieb wohlgefällig an dem stattlichen Madel hängen, das von Kraft und Gesundheit strotte.

Er faßte fie am Arm und fühlte, fast erschreckenb

über seine Rühnheit, ihr pralles Fleisch.

Sie wurde nicht unwillig und ließ fich die Lieb-

tofung gefallen.

Tropbem wurde der Studiosus nicht fühner, sondern gab ihr schüchtern die Hand, die sie nach einem derben Drucke in der ihren behielt. So gingen sie eine Zeitlang schweigend nebeneinander her, und die Kornähren streiften auf dem schwalen Weg ihre Gesichter.

"Dös sell hast mir no net g'sagt," bat Michel nach einer Weile.

"Was?"

"No voring. Du hast g'sagt, nacha glaabst bu's freili, und hast g'lacht. Jest muaßt d' ma's sag'n . . . "

"Ah, dös woaß i scho nimma . . . "

"Du woaßt as recht gnat ... geh, sag ma's ..."
"So halt, weil du verzählt hast, daß ös eing'spirrt seid's und überhaupts mit koan Madel it z'red'n kemmt's, und da han i mir denkt, nacha glaab i's scho ... no ja, halt ... daß di du a weng dappi g'stellst ..."

"Glaabst bos jest no?"

Wenn Stafi recht ehrlich hatte sein wollen, hatte fie boch ja sagen mussen, benn so ked, wie sich ber Michel selber vorkam, konnte er ihr nicht erscheinen.

Aber sie hatte Nachsicht mit ihrem alten Schulkameraden und dachte vielleicht, daß man ihn auf dem Wege zur Besserung nicht entmutigen durfe.

Desmegen gab fie ju, bag er ihr jest lange

nicht mehr so dappig vorfomme.

"D' Mariann glaabet's jest a nimma," fügte fie hinzu.

"Dat fie g'rebt über bos?"

Staff nickte luftig mit dem Ropfe.

"Sie hat g'sagt, ber muaß si scho gar it austenna, und bos is a rechta Trauminet, hat f' g'sagt."

"Bal ma vane net kennt, woaß ma net glei, was ma red'n foll. Bei bir is bos ganz anbers."

"Warum nacha grab bei mir?"

"Weil'st ma bu viel besser g'fallst," hatte ber Michel sagen sollen, wenn er erfahren gewesen wäre, und er hätte es auch beinah gesagt, aber er schluckte es wieder hinunter, weil er nach seiner Weinung an diesem Tag schon weit genug gegangen war.

"2 so halt . . . und weil mir do alte Befannte

fan . . . . "

"Denkst no a biam bro, wia mir mitanand in b' Schul ganga san?"

"Freili woaß i's no quat."

"Wia 's bu mit'n Bog'n Peter g'rafft hoft, weil er mi fchier in Bach eini g'rennt hot?"

"Und wia 's d' ma du dei Klezenbrod g'schenkt

hast, weil mi da Lehra so herg'haut hat . . .

"Und wia du ben letten Tag, vor 's d' in b' Studi haft muaffen, an ber Leit'n bei mir g'men Woaßt no, wia's d' felbigemal g'woant bist. host?"

Und so gingen sie nebeneinander her, und bie alte Zeit stieg vor ihnen auf; fie hielten sich noch immer bei den Banben, und wenn fie an eine Erinnerung tamen, die ihnen besonders gefiel, schlenterten fie fie luftig und vertraut.

Mit einemmal blieb Staft fast erschroden stehen

und rief: "Da liegt werl"

Zwei Schaftstiefel schauten aus ben Balmen hervor, und mit einem scheuen Blid barauf gingen bie jungen Leute schneller vormarts.

Nach etlichen Schritten fagte bas Mabel: "Am

End feit van mas?"

Da kehrte Michel um und ging ein paar Schritte

ins Rornfeld hinein.

Ale er die Halme gurudbog, fah er feinen Bater schlafend auf dem Rücken liegen. Das Gesicht war verschwollen und mit Blut beschmiert.

Er budte fich erschrocken nieber und ruttelte ben

Schlafenden an ber Schulter.

"Bata! Feit bir mas?"

Der Ruepp schlug langfam bie Augen auf und blinzelte im Balbschlaf. Er konnte fich nicht gleich zurechtfinden.

"Han? Was is? Ah, bu bischt's? Wia kimmst

benn bu baher?"

"Bon da Station halt. Aba was is denn mit dir? Du bist ja voller Bluat!"

"Han? I? Ah so . . . ja . . . Auf d' Nas'n bin

i halt a'fallen . . .

Er raffte fich muhlam auf und torfelte noch ein wenia.

"Herrschaftsaggera! Is scho so spat? Best han

i glei gar g'schlafa. Ja, wia kimmst benn bu auf

pamal da her?"

"I bin grab mit'n Zug kemma und bin da aufa ganga. Willst dir net 's G'sicht a weng abpupen?"

"Is ja toa Wassa it da; bos hat Zeit, bis i

dahoam bin ..."

Stafi, die den Ruepp erkannte, wandte fich um und ging allein ihren Weg weiter, indes ihr Michel mit Bedauern über die Störung nachsah.

"Was is benn bos für a Weibsbild ba vorn?"

fragte ber Ruepp murrifch und verschlafen.

"Dos? D' Lufas, Stafi . . . "
"So? Was tuat benn be ba?"

"Sie is aa von ba Bahn aufa ganga . . . "

Dem immer noch halb Betrunkenen bammerte fein Streit mit bem Lutas auf, und er knurrte:

"Bift bu mit bera ganga?"

"Ja. Dir hamm ine halt troffa."

"Mit de Leut will i überhaupts gar nig 3' toa hamm. Durchaus gar it, dos mirfst da . . . "

"Red'n werd ma na bo no berfa bamit."

"Durchaus gar it, sag i. Von dem g'schwollkopfat'n Lukas will i amal nix hör'n . . . "

Er brummte noch allerhand Unverständliches vor

fich hin.

Die allerletten Beleidigungen tauchten langfam

in feiner Erinnerung auf.

Geradeso unlustig wie sein Bater tappte auch

ber Michel auf bem Feldweg weiter.

Er sah die Stasi sich immer weiter entfernen; ihr Ropftüchel tauchte zwischen den Halmen auf und verschwand wieder, und mit ihr ging die Freude an der Beimfehr fort, und alle Verdrieß-lichkeiten, die er daheim so oft verlassen und pünft-lich wieder gefunden hatte, standen ihm vor Augen. Die Kümmernisse der Mutter, die zornigen Reden der Geschwister, Streitereien mit den Dienstboten, und da torfelte der Vater halb betrunken vor ihm her und brachte wieder neuen Verdruß zum alten ins Haus.

Berrgott, wenn er nicht so angebunden gewesen ware, sondern auch ein lustiger Bauernbursch wie die andern, da hatte er mit der Staft heimgehen oder sie wieder einmal treffen können.

Aber so — —

Der Ruepp blieb ftehen und wollte feinem in-

nerlichen Born ein wenig Luft machen.

"Was is nacha mit dir?" fragte er grob. "Bist jest firti wor'n, daß b' do amal d' Weicha friagst?"

"Kirti! Dos woaßt du bo, Bater, dag i no net

firti fei fo mit'n Gymnafium."

"Nix woaß i, als daß d' ma du 's Geld foscht, und daß mi d' Leut dablecka, weil du so lang brauchscht..."

"Battft mi halt net gwunga . . . "

"Himmi... Herrschaftseiten! A so muaß ma red'n. Bal ma's a so guat moant mit an Menschen und möcht'n was wer'n lassen, nacha schmeipast ma's du no für. Hättst mi net zwunga, sagt a, der Lapp, der nignußete..."

"I bin foa Bua nimmer, Bater, bag ma fo mit

oan rebt . . . "

"Was bist 'n nacha? Koa geischtlinger Student amal g'wiß net, wia'r oana sei soll. Hat's net da Pfarra zu mir g'sagt?"

"Uber dös soll'n mir jest net dischtriern ..."
"Net? Warum nacha net? Hat er net g'sagt,
Ihner Michel, sagt er, hat nicht das richtinge Zeug zum Schtudieren, hat er g'sagt. Muaß ma'r i dös sag'n lassen und ho neun Jahr zahlt wia 'r a Schmied? Ihnen Ihr Michel, sagt a, Ihnen Ihr Sohn, sagt a, der hat nicht das richtinge Zeug. I gib dir nacha scho 's Zeug! Woanst, i

fuatter bi umasunst neun Jahr her?"
"Bata, laß's jest guat sei! Mir san jest glei bahvam, und es waar do besser, du tatst dir g'erscht 's G'sicht o'waschen, sunst derschreckt d' Ruatta

wieber . . . "

"I berschrick, bal i di siech und über dos nachbent, daß i di am End neun Jahr umasinscht her g'fuattert ho. Aber dos sag i dir, jest will i bald amal was inne wer'n, dag du de erschten Weicha

friagst, sinscht is gar mit'n Zahl'n . . . . "

Michel antwortete nicht; sie waren bei einem kleinen Stauweiher angelangt, der unter dem Hofe lag, und er tauchte sein Sacktuch ins Wasser und gab es dem Bater, der sich brummend das Gesicht abputzte.

Es blieben aber immer noch Blutspuren juruck, fo daß die Rueppin nach der ersten Begrüßung ihren Michel fragte: "Was is denn scho wieder

mit'n Bata g'men?"

"I woaß net. Er sagt, er is auf d' Nas'n g'fall'n. I hab'n in an Kornacker g'fund'n, wia 'ra g'schlafen hat . . . "

"D mei Bua, is bos a Rreug! Bei uns geht

ba Babrug net aus . . . "

## Drittes Rapitel

In dem kleinen Austraghäusel, das vom Bater des Ruepp an den Hof angebaut und ehedem von ihm bewohnt worden war, hauste jest eine alte Wagd Apollonia Amedreiter.

Sie war vor Jahren aus Orthofen zum Ruepp gefommen, als die erfrantte Baurin fie um Aus-

hilfe gebeten hatte.

Sie wurde in dieser Zeit der Rueppin so unentbehrlich, daß sie sie nicht mehr ziehen lassen wollte, und weil auch der Bauer zugeben mußte, daß die Loni die brauchbarste und billigste Helferin war, überredete man das brave Frauenzimmer zum Bleiben.

Das war vor mehr als zwanzig Jahren gewesen, und in æll der Zeit bewies die Loni, daß man auf dem Ruepphofe mit ihr den besten Treffer gemacht hatte.

Den Kindern war sie im Herwachsen eine treue Hüterin gewesen, und sie galt ihnen für eine zweite Mutter. Am stärksten hing der Michel an ihr, denn er war weichmütiger wie der Kaspar und viel zutulicher wie die Leni, die in den häuslichen

Rampfen gallbitter geworben mar.

Seit etlichen Wochen lag die alte Loni frant, und die muben Augen in ihrem magern, gelblichen Gesicht verrieten, daß sie wenig hoffnung auf Gesundwerben haben durfte.

Sie felber hatte feine, und fie glaubte nicht wehleibig, bag ihr julieb ein Wunber geschehen

müßte.

Sie hatte ihr Bundel geschnurt, und am Ende war es nicht groß ausgefallen, benn was sich in fünfzig Jahren harter und treuer Bauernarbeit an Gunden begehen ließ, war nicht gar soviel.

Wenn die Loni über die schwere, blaukarierte Bettdecke hinweg nachdenklich jum Fenster hinsah, wo ein paar Blumenstöcke standen, die sie immer liebevoll behütet hatte, oder wenn sie stundenlang ausmerksam zur Weißdecke hinaufblickte, und wenn sie dabei in Gedanken ihr Erdenleben vorüber wallen ließ, erinnerte sie sich kaum an was and deres, als ans Frühausstehen und Arbeiten bis in die sinkende Nacht.

Auch die freundlichen Bilber waren nicht frei von Muh' und Plag'. Kinderwarten. Zwischen aller Arbeit in ein paar gestohlenen Stunden den kleinen Wagen unter den Ahornbaum hinterm Haus schieben, dem Michel den Diezel ins Maul stecken und die Fliegen von ihm abwehren. Und dabei gewann sie den winzigen Kerl lieb, der sie aus seinen dicken Backen heraus vergnügt anlachte und

feine Finger um ihre Nase frallte.

Uber eine Weile froch er schon auf allen vieren in ber Stube herum, wenn sie die Socien stopste und die Bauernhemden slickte und daneben acht gab, daß ber Michel, der alles ins Maul steckte, was ihm unterfam, nichts Unrechtes verschluckte. Wieder vergingen etliche Jahre mit Schneien, Regnen und Sonnenschein und der kleine Kerl saß auf dem Schemel neben ihr und heftete seine erstaunten Augen auf sie, wenn sie ihm Geschich-

ten erzählte. Bauernmärden handeln nicht von verwunschenen Prinzen und erlösten Prinzeßlein, sondern von den Wundern, die die Heiligen ge-

wirft haben und immer noch wirfen.

Dabei ergeht es ihnen nicht immer gut, wenn sie auf Erden wallen und Umschau nach den Leuten halten. Der heilige Petrus triegt einmal Prügel bei einem habgierigen Bauern, weil er nicht gleich zum Arbeiten aufstehen will, und er friegt Prügel von Zimmerleuten, die ihn für einen Spielmann halten und erbost sind, weil er ihnen nicht zum Tanz aufspielen will.

Aber der Petrus ist tein sanfter Beiliger, der alles demutig hinnimmt. Der Bauer wird für seinen harten Geiz gestraft, indem er aus Dummbeit seine eigene Scheune anzundet, und für die Zimmerleute mussen alle Nachfolger busen, denn zur Strafe für ihre Grobheit wachsen die harten Aste an den Bäumen, die noch heute soviel Arbeit

machen.

Bom heiligen Leonhard, bem Schutpatron bes Biehes, gibt es viele erbauliche Geschichten und vom heiligen Koloman und vom Korbinian, dem ein Bär bas Gepäck bis auf Rom tragen mußte, nachdem er bas Pferd bes Heiligen aufgefressen hatte

Der Loni gingen die Geschichten, so viele sie auch wußte, immer noch eher aus wie dem Michel die Wißbegierde, und wenn sie meinte, es war' genug, lehnte der Kleine seinen Kopf schmeichelnd

an fie und bat:

"Nonimuatta, no was!"

Dafür war er aber auch zufrieden und aufmertfam, wenn sie eine alte Geschichte von vorne anfing, und seine Fragen blieben sich geradeso gleich wie ihre Erzählungen.

Ob der Bauer ben Petrus mit einem Stecken ober mit der Geißel gehauen habe, und ob es

weh getan habe?

Darin zeigte sich auch seine Bubenart, daß er kein Mitleid mit dem Heiligen hatte, sondern herz-

Thoma, Gef. Berte Y

**481** 

haft lachte, wenn ihm die Loni vormachte, wie schmerzhaft der Bauer zugeschlagen, und wie jammerlich der Petrus Acherl und Auweh geschrien

habe.

Im Bauernhof entwächst ein gesunder Wildfang schnell der weiblichen Hut, und auch der Michel wußte sich bald im Stall und draußen bei den Knechten, wo er reiten oder das Leitseil heben durfte, schönere Freuden zu sinden als in der Stube. Er kehrte aber immer gerne auf kurze Zeit zur Loni zurück und nahm stets eine backene Nubel frisch aus der Pfanne mit Anerkennung an.

Und als der Abeschütz ben ersten, bitteren Gang zur Schule antreten mußte, schnallte ihm die Loni den Ranzen zu, fuhr ihm noch einmal mit der Bürste über den Janker und schaute ihm nach, wie er, viel langsamer als sonst, den hügel hinunter

schlich.

Drunten am Weiher blieb ber Michel stehen und schaute zu bem Hause zurück, aus bem ihn zum allererstenmal eine unumgängliche Pflicht herausgerissen hatte. Es war ihm weinerlich zumut, und ebenso war die Alte bedrückt, benn wenn sie auch nicht lange und klug barüber nachbachte, so fühlte sie es boch, daß jede Trennung einen Riß gibt, ben die Zeit erweitert und nie mehr zusammen slickt. Das mußte sie ja erst recht ersahren, als der Bauer seinen Nichel in die Studi fort haben wollte.

Die Loni war ehrfürchtig gegen die Diener ber Kirche und hatte den Michel wohl gerne in dieser schönsten Laufbahn gesehen, aber sie hatte auch helle Augen und einen flugen Sinn, der ihr sagte, daß ein Bub, der jedes Roß im Dorf kannte und sich keine größere Freude wußte, als bei der Arbeit draußen mitzuhelfen, nicht zum studierten Berrn

paßte.

Und was ihr der Bub anvertraute, wenn er mit schlechten Noten heimfam, wie so gar freudlos sein Leben in der Schulstube sei, das gab ihr recht. Manchmal redete sie mit der Rueppin barüber

und meinte, sie solle es beim Bauern durchsetzen, daß der Michel ausgespannt werde, aber die Baurin stellte ihr vor, daß ihre Bitten den Ruepp bloß noch halsstarriger machen würden, und sie

wußte, daß es nicht anders war.

An all bas bachte die Loni sest in den langen Stunden, die der Tag für die Kranke hatte, und die Zukunft des Buben machte ihr Kümmernisse. Je älter er wurde, desto schwerer war die Umkehr, und am Ende war er dann der Arbeit so entwöhnt, daß er nichts mehr Rechtes anzufangen wüßte.

Und was hatte er für Aussichten? Niemand wußte besser wie die Loui, daß der Ruepp schlecht stand, denn etliche Jahre vorher hatte sie ihm auf sein Ersuchen dreitausend Mark geliehen und hätte ihm später noch einmal ein paar Tausend leihen sollen.

Da hatte fie es ihm aber abgeleugnet, daß fie noch zweitausendfünfhundert Mark erspartes und ererbtes Gelb in ihrem Schranke versteckt hielt, und sie hatte sein Drangen damit beantwortet, daß sie sich um das alte Darlehen besorgter stellte, als sie war.

Wenn sie nun auf bem Krankenbette über bas Fortkommen Michels nachsinnierte, stieg ber Wunsch in ihr auf, bem Buben ihr verstecktes Geld und die Forderung an den Ruepp zu vermachen.

Der nächste Verwandte, ben fie hatte, war auch noch ein weitschichtiger Better und lebte als

Schreiber in ber Stabt.

Sie wollte von ihm nichts mehr wissen, seit er vor langen Jahren einmal wegen einer Schlechtig-

feit ins Gefängnis gestedt worben mar.

Der Mensch hatte sie einmal aufgesucht und ware ihr gar liebreich gekommen, aber sie hatte ihm gleich gesagt, daß sich die neu erwachte Liebe nicht austrage, weil sie einem unehrlichen Menschen nichts geben wurde, und wenn sie noch soviel Gelb hatte.

Der herr Aftuar Pfleiberer, so schrieb er fich, war ihr seitbem aus ben Augen und aus bem

Sinn entschwunden.

Darum wußte fie nicht, was fie hindern hatte tonnen, ben Michel ju ihrem Erben zu machen, und fie nahm fich's vor, bas in Ordnung zu bringen.

Gleich in den ersten Tagen ihrer Krankheit bat sie die Rueppin, man möchte ihr doch den Notar von Dachau kommen lassen. Aber da gerade die Ernte begann, redete sich der Ruepp, der wegen seiner Schuld die gerichtsmäßige Schreiberei scheute, darauf aus, daß vom Hof niemand wegkönne, und daß man jeden Gaul notwendig brauche. Es habe ja wohl Zeit die auf etliche Wochen später, denn so schlimm sei die Loni nicht daran.

Die Alte ließ sich vertrösten, aber wie ihr die Füße stärker auschwollen, kam sie in große Unruhe und bat die Bäurin wiederholt, daß man's nicht

langer hinausschieben möchte.

Die Rueppin ging ihren Bauern barum an,

aber ber murbe grob.

"Was hat benn be Alt' für a Bengserei weg'n ihre paar Markl? Moanat ma scho, sie lasset ben größten Bauernhof z'ruck, daß no ja da Notari g'schwind kimmt. Dos kunnt a Testament wer'n!"

Die Rueppin ichaute ihn an, und er verftanb

ihren Blid.

"Is scho recht! Ja. Woaß scho. Was i von ihr hab, dös werd ihr z'lest sicher gnua sei. Waar übrigens aa schö, wenn sie 's Geld bort lasset, wo sie z'wanz'g Jahr dös best Leb'n g'habt hat. I pfeif ihr ja drauf, aba ma sagt bloß . . . "

"Bielleicht will fie's ba laffen . . . . "

"Go? Bat fie mas g'fagt von bem?"

"Na, aba ihran Neden nach, moan i, mocht fie's an Michel zuaschreib'n . . . "

"An Michi? Dem braucht f' as net zuaschreib'n. Der hat wohl gnua von mir friagt für sei Schtubi..."

"Wenn sie's eahm geb'n will, wer'n s' do mir it hindern? Sinscht irbt's am End der sell Schreiber, der lüaderliche . . . "

"Aba dos sag i dir glei, bal sie an Michi be Schuld vermacht, na rech'n i 3'samm mit eahm."

"No ja, er hat do aa was von uns jum friag'n,

und bos last si ja alls amal spater richt'n, aba jest muaß ma bo ber Loni ihr'n Will'n toa . . . "

"Sagst ihr, bal ber Woaz herin is, spann i auf da Stell ei und fahr selm auf Dachau eini und bring an Notari mit . . ."

"Sie glaabt halt, es preffiert . . . "

"Auf be paar Tag geht's it g'famm. Bericht

muag d' Arwat g'fchehg'n fei."

Der Ruepp war nie großspuriger, als wenn er von der Arbeit redete, und icon gar, wenn er

etliche Tage felber mitgetan hatte.

Dann mußte man ihn neben bem Wagen hergehen sehen, wie er gewichtig einherschritt und
mit der Geißel schnalzte und den hut bis ins Genick zurückschob, damit es jeder merkte, wie sich der Ruepp mit der Arbeit erhitt hatte.

"Also sagst thr, bal da Woaz herin is, fahr i

felm eini. Berb fcho gnua fei . . ."

Die Rueppin richtete es aus, und die Loni verstand, daß man ihretwegen nicht die Arbeit hint lassen wollte, obgleich sie wußte, daß der Bauer schon um Geringeres, etwa um ein Vergnügen oder eine Saufpartie, einen Tag ausgesetzt hatte. Aber ihre Bescheidenheit ließ sie es nicht unbillig sinden, daß sie warten mußte. Dabei plagte sie aber eine innere Unruhe, von der sie gegen die Rueppin kein Hehl machte.

"Bal i's no berwart," sagte fie. "A biam moan i scho, 's Wassa bruckt mir geng a's Herz aufa, und na kannt's sei, daß i 's gar nimma beinand

hatt, bal da Notari fimmt."

"Ah geh, muaßt it so verzagt sei. Wer woaß, ob's d' net wieda aufstehst. Da Dokta hat's aa g'sagt. Da ko ma gar nix wiss'n, hat er 's lett Wal g'sagt. Solchane Leut, sagt er, hamm oft a merkwürdige Kraft..."

"Ia, freili, a Kraft! Wo han benn i a Kraft? Dos kenn i felm bessa, wia da Dokta. Mit mir geht's dahi, und is nimma z'fruah aa. An Michi

tat i wohl no gern fehg'n."

"Den siehast scho; ber kimmt ja morg'n."

"Morg'n ?"

Ein gacheln flog über bas welfe Beficht.

"Bal er morg'n fimmt, na glaab i's aa, baß ma no mitanand 3' dischfriern femma. Hat er dir g'schrieb'n?"

"Ja. Am Sunntag ben acht'n Auguscht fimmt

er, hat er mir z'wissen g'macht."

"Woaß er's?"

"Was? Dag du krank bischt?"

"Dag 's halt bahi geht."

"Na, er woaß nir davo, daß di du leg'n hast muass'n. Schau, mir san halt aa net zum Schreib'n femma."

"Freili. In der Arndt. Aba bal er nur morg'n

fimmt!"

Und bann fam ber Michel.

Wie sich die Mutter erst ihren Kummer über den Bater ein wenig vom Herzen heruntergeredet hatte, sagte sie ihm, daß die Loni drüben in ihrer Kammer liege und recht schlecht daran sei, und auch, daß sie so hart auf ihn gewartet habe.

Er ging gleich hinüber, und hatte er auch noch keinen Menschen im Auslöschen gesehen, so erkannte er boch in ihren verfallenen Zügen die beutlichen Zeichen des herannahenden Todes.

Das griff ihm ans Berg, und er legte ben Ropf

auf ben Bettranb und weinte.

"Was hofcht benn? Duaßt it woana, Bua ..."

"Daß f' mir nig g'fchrieben hamm . . . .

"Ah schau, sie hamm si halt denkt, daß i di scho no berwart, und jest bist ja da. Wia geht's dir denn, Michi?"

"Ah mei, mir! Wenn's nur bir beffer gang."

"I bin an alt's Leut, und amal muaß dös sei, daß 's an End nimmt. Da brauchscht do it woana, Bua . . . . "

"Weil i net bahoam bleib'n hab berfa, und weil

i furt sei muaß, und jest find i di a so ..."

"No ja, schau, weil's b' no jest ba bist; mir könnan bo richti bfüad Good nehma von anand ..."

"Und na hab i gar neamd mehr . . . "

"Hast bo d' Muatta, Michi, und deine G'schwister . . . "

"Du woaßt ja selm . . ."

Ach ja, die Alte wußte es, wie leer das Haus da drüben war, ohne Freude, ohne Zusammen-halten. Die Bäurin zermürbt von den Sorgen, die Jungen verdrossen und erbittert über den Zustand, dem auch emsige Arbeit keine Heilung brachte.

"Schtudierst halt weita," tröstete sie. "Und na hockst di amal in a guate Pfarrei eini, und ..." sie stockte, "und wann's da amal schlecht außi gang, nacha kunnt'st am End d' Muatta no zu dir nehma ..."

"Ah mei . . . "

"Was denn? Geht's it recht damit? Hoscht allawei no koa Freud zu da Schtudi?"

"I hab no foan Tag oani g'habt."

"Ja . . . ja . . . I hab scho viel nachdenkt über dös, Michi, und mir is nia recht g'wen, daß ma

di zwunga hai."

"Hätten ? mi dahoam lassen! I waar eahna jest a Hülf, oder wenn's da net ganga waar, hätt i an Plat als a richtiger Knecht, und i lasset mi g'wiß it o'schaug'n und tat mei Sach. Aba so . . . "

"Doscht ja allaweil a Freud g'habt zu da

Bauernarmat . . . "

"Ja, und nacha hat's aber sei müassen, daß i auf Freising kimm und mi abracker und bo nix füri bring."

"Derpackst as gar it, moanst?"

"Na, Lonimuatta, mit dir kann i über dös red'n. I wer gar nia a Geischtlicher, gar nia! Und wann's aa mit'n Schtudieren leichter gang, und wann i scho sirti waar mit'n Iymnasium, i werat do koana. In da letten Stund kehrat i no um . . . "

"Aber Bua, gar fo hart muaßt b'as bo it nehma!

A Pfarra hat wohl bes schönste Macha . . . "

"Bielleicht. I woaß net. Wem's g'fallt, für ben fo's ganz scho sei. Aber i paß amal net baqua."

"I han's wohl bentt, i han's oft bentt."

"Schau, wann so g'rebt werd unter de Schulkameraden, und der oa woaß dos und der ander
dos, was eahm g'fallt bei da Geischtlichkeit, und
auf was er si g'freut, na is mir grad, als wenn
s' was redet'n, was mi von da Welt aus nig
o'geht. Aber wann mir spaziern gengan aus der
Stadt außi, und i siech oan actern am Feld braußd,
na moan i, i berheb mi nimma, i muaß weg laffa
von de Schulbuad'n, und wann i van auf an Fuhrwert siech, mocht i aufspringa und wegfahr'n, no
grad weit weg, daß i nig mehr hörat und sehgat
von dem Schmarrn..."

"Beh, Wichi, muaßt di net versundigen ..."
"Na, i moan's net a so, daß i was Unrechts sag'n möcht, i moan de Marterei mit'n Schtudieren. Aba dös ander, woaßt, dös bring i aa net g'samm. I hab's net mit dera Beiligkeit. Oft benk i mir, ob anderne, de wo i kennt hab am Gymnasium, und de jest scho drinna san im Priesterseminar, ob's dena wirkli so ernst is. I will eahna nix nachsag'n, aber i versteh's amal net. Wir kimmt's allaweil so vor, als wann i unserm Gerrgott mit

ba Bauernarbet liaba fei muagt . . . "

Die Loni schaute ihn ernst und bekummert an und strich mit ihrer magern hand über die Decke.

"Über so was han i wohl no weni nachdenkt,"
sagte sie, "und da bin i mir net g'scheit gnua,
baß i bir was rat'n kunnt. Aber freili, dös sell
han i scho lang kennt, daß du für an geischlinga
herrn net paßt..."

"Gang und gar net," befraftigte Michel.

"Ma sollt's bei die Leut aa kenna, zu was daß sollt's jeine de Alte fort. "Und wo sollte sollten. Wenn ma's sogar beim Biech kennt. Aber dei Bata hat si's halt amal ei'bildt..."

"Ja . . . ei'bilbt, und nacha muaß's ganz vafach geh . . . Und b' Muatta hat mir aa net g'holfen."

"Michi, schau, ba muaßt toan Babruß hamm über bos. Was hatt bei Muatta toa soll'n? Sie werb si benkt hamm, wann's am End Gott's Willen is, daß bu bei da Schtudi zu was kimmst,

nacha is bei Glud. De Eltern berfen net grab frag'n, was a Rind mag ober net mag . . . "

"Aber mas vans to, follen f' frag'n," fagte

Michel.

"Dos sell freili. Und bei Bata hatt an Pfarra glaab'n foll'n. Er hat eahm glei abg'redt. Ja,

mei Bua, mas werd bos no all's wer'n?"

"Dos will i dir scho fag'n, Lonimuatta. I geh in dem Berbst nimma aufe Gymnasium g'rud. De Professa hamm's aa g'jagt, bag bos toan Wert net hat ..."

"Und nacha?"

"Ja . . . no . . . ba benk i hin und her. Wann da Bata anberst waar, und wann er si net a so ei'spreig'n tat, nacha hab i mir scho denkt, ob i net in de landwirtschaftliche Schul auf Weihenstephan geh foll ... "

"Rost bos viel Gelb?"

"Roft'n werd's freili was, aber net fo viel, als wann i ins Symnafium g'rud gang, weil i ja barnach no lang net firti waar."

"Und ba gang's am End no guat naus, Michi?"

"Freili, i kannt amal a guate Stell friag'n, als Bermalter, und auf a größere Guat femma. Aber werst sehg'n, mit'n Bata lagt fi über bos net red'n."

"Mit eahm wohl net, aba Bua, sieghst, wenn dos net so lang dauert und net gar soviel Geld fost, nacha hilf bir i dazua."

"Du . . . Lonimuatta?"

"Ja. A biffel mas hab i, und bos foll bei g'horen."

"Na . . . bos muaßt du felm b'halt'n."

"J? I wer balb nig mehr b'halt'n finna."

"Geh, an bos muaßt it benf'n." "Warum net? I hab toa Zeit nimma, baß i's nausschiab, und i hab nir mehr anberft jum bent'n als wia bos."

"Warum follt'st bu nimma g'sund wer'n?"

"Weil's gar is, Bua. Dos tenn i guat, und mir is ganz recht a fo. Da tat mi ja unser Herrgott strafg, wenn i als a Kranker umanand hoda muaßt. Uber bos red'n mir nig mehr. Ich mach die Sach, und nacha werst du a richtiger Wensch. Gel?"

Die Alte fuchte feine Band. Er gab fie ihr

und faß lange ichweigend neben ihr.

"Roa Sand werd's wohl it sei, daß du auf be Weis von ber geischtlingen Schtudi wegfimmft?"

"Na, i hatt nia ferti g'macht; bos braucht bir

toa Rummernis net fei."

"Und i benk mir," sagte die Alte mehr zu sich selber als zum Michel, "wann ma so was net gern werd, soll ma's ja it wer'n. Aba jest gehst ummi zu deine Leut, Michi. I muaß a weng rast'n, und sagst da Muatta, vielleicht schaugt s' spater no amal her, vor s' ins Bett geht...

Michel ging, und als er bie Ture fachte hinter fich juzog, fah er, daß bie Alte ihre muben Augen

auf ihn gerichtet hielt und ihm zulächelte.

## Biertes Rapitel

Als Michel am andern Morgen aufwachte, stand die Sonne schon ziemlich hoch am Himmel; er sprang rasch aus dem Bett und sah beschämt, baß es auf sieben Uhr ging.

In der Kuche traf er seine Mutter, die allein zurückgeblieben war, denn alle, der Kaspar, die Leni und die Dienstboten, waren vor Tag aufs

Feld hinaus.

"Daß mi net g'weckt habt's!" sagte der Michel, als ihm die Mutter eine Kaffeesuppe vorsetzte.

"Bu was benn weda? Den erft'n Tag bahoam

haft bi bo fcho ausschlafa berf'n."

"Na. Da muaß ma si vor de andern schinniern; der Kaspar werd mi scho auszahna."

"Geh jua, bu bift bo foa Bauernfnecht."

"Aba wenn d'Arwat pressiert, möcht ma do aa mithelfa, und ös laßt's mi in Tag eini schlafa. Is da Bata braußen?"

"Na, ber schlaft no. Er muaß si wieder austuriern von fein Gunntag."

Michel löffelte schweigend feine Suppe aus, und

die Rueppin fette fich neben ihn.

Me sie wiederholt mit einem "ja, ja . . . so is halt amal" und "ja mei Bua" tief aufseufzte, fraate er:

"Habt's allaweil no Badrug?"

"Der geht bei und net aus. Bon an Gunntag wollt i no gar nig fag'n, obwohl daß dös aa fchiach gnua is, wenn er banach an halben Tag und langer feine Raufch ausschlaft. Aba wia oft fimmt's vor, fogar in ber Arndt, bag er mitten unta da Woch wegafahrt auf Dachau eini ober auf Altomunfter ummi. Da is wohl toa Wunder, dag ma 3'rudhaust."

"Is scho so weit?"

"Weit gnua. Und is koa Aussicht auf a besser mer'n."

"Dos versteh i aa net, Muatta, bag b' ma bos net früher g'fagt haft."

"Du moanst zweg'n an Schtudiern?"

"Ja. Waar bo icho g'scheiter g'wen, i hatt ent net aa no 's Gelb tost."

"Dos hatt's no berleib'n muaffn, unb tat's aa jest berleid'n, wenn ba Bata bergleichen tat. Aba ma fiecht si ja net naus, bal bos net bessa werb, sondern im Gegenteil, allaweil no schlechta. Er laßt fi in Bandelschaften eini ziahg'n, be wo er net vafteht, und valiert 's Gelb babei, und fur all's to ba Bof net auffemma."

"Wia kimmt er benn zu bem?"

"Im Wirtshaus halt, wo all's Guate bahoam is. Da fimmt er mit de Handler g'samm, und be schmagen eahm was auf, und ausred'n lagt er eahm ja nig. Du fennst'n bo. Da woaß eahm ber va a Roß zum verschachern; ber ander a Holz, an bem gar foviel Gelb jum vabeana maar, unb kimmt er amal gleichauf, ober macht a gar an floan Profit, na is no schlechta. Na moant er scho, er is ba best beim Bandeln und Schachern, und fahrt in die Wirtshäuser umanand und hat's grad gnädi und tuat woaß Good wia groß, und z'letzt zahlt er allmal brauf..."

"Bilft's Zuared'n gar nig?"

Ah wa ... I red eahm zua wia'r an frant'n Rog, aba i to gar nix richt'n bei eahm. Net vamal, daß er auf mei Red'n was gibt. Siehgst, da han i de vorig Woch an Bartl auf Dachau eini schicka woll'n, daß da Notari zu da Loni außa kimmt. An Deanstdud'n ko ma do amal an Tag g'rat'n. Aber na! Dös geht net, er fahrt selm eini, und weil ma an Gaul in der Arndt z' notwendi braucht, werd's verschob'n, und de Alt arbet si in da Unruah ganz auf ..."

1

"Ma fahr i eini . . . "

"Dos is mahr, Bug, bos tugit . . . "

"Bal mir ba Kafpar sei Radl leicht, mach i mi

nach'n Effen auf'n Weg."

"So mach ma's. Du kunnt'st as so aa glei nehma, aba woast scho, da Kaspar is a bissel eigens. Bal'st jest auf's Feld ausi gehst, fragst'n ... Und beim Notari drin machst as pressant; de Alt is so viel unruhig; heut in da Fruah hat s' mi wieda g'fragt und bitt ..."

"Is recht, Muatta, und jest schaug i a weng

zu de Leut außi . . . "

Als er aufs Feld hinaustam, war der Kaspar mit einem Anecht und dem Dienstbuben noch eifrig beim Mähen, hinter ihnen drein banden die Weiberleute die Garben.

Nach einer Weile sette Raspar aus, wette seine Sense und sah ben Michel auf sich zukommen.

"Ah, der Hochwürden! Willst und an Seg'n geben zu der Arwat, ober willst bloß zuaschaug'n, wia ander Leut schwigen?"

"Brauchst mi net foppeln, i armat gern mit,

wenn mir ba Bartl b' Canf' gibt."

"Is und an Chr mit an g'weichten herrn ober an halbg'weichten . . . "

"Geh, last's guat sei, und bag i net vergiß, auf'n

Namittag muaßt ma bei Radl leicha. I fahr auf Dachau eini."

"Ahan, nach ber Arbeit ist gut ruhen, hoaßt's

bei bir."

"Net z'weg'n an Bagnüag'n. I soll an Notari b'stell'n für d' Lonimuatta."

"Will ja ber Alt eini fahr'n."

"D' Muatta sagt aba, d' Loni hat koa Ruah und bitt allaweil brum, und i bin ja glei brin."

"No ja, und dein Borteil fiechst dir ja aa dabei."

"Wia dos?"

"De Alt will ja bie paar Kreuzer der Geischtlichkeit vermacha . . . "

"B'meg'n bem pressiert's mir net mit'n eini

fahr'n."

"Na is recht, du tuast as bloß für de guat Sach . . . und i leich bir 's Rabl bazua . . . da geh her, Bartll"

Der Bub fam heran.

"Gib dei Sans an hochwürdigen Herrn; viel-leicht bringt er a Schneid ani . . . "

Bartl grinfte, als er Michel bie Gense gab, und ber jog ohne weiteres Reben Jade und Gilet aus, trat in die Reihe neben seinen Bruder und fing

zu mähen an.

Die Sonne brannte fo heiß herunter, bag bie Luft flimmerte, und auch vom Boben stieg eine Hitze auf, daß Michel wie in einem Bactofen schwitzte. Er merkte wohl, wie ungewohnt ihm die harte Arbeit war, das Kreuz schmerzte ihn, die Arme taten ihm weh, und er mußte allen Wil-Ien jufammennehmen, um nicht ju weit hinter ben andern gurudzubleiben. Aber wenn er nachgeben wollte, bachte er an bie Spottreben feines Brubers, und bagu mar es ihm, als mußte er ben Beweis liefern, bag er zur Arbeit tauge. Go hieb er tapfer ein und schwang bald die Arme in einem gleichmäßigen Tafte, bei bem er leichter Atem holte wie anfangs, mo er zu haftig gemefen mar.

Als fie die lange Mahd bis zum Grengrain fertig hatten, schulterte Michel wie bie anbern

feine Gense und ging gemächlich zurück, fich wohlia diefer turgen Rast hingebend, die ihm neue Rraft gab. Bei ber britten und vierten Dahb hatte er fich schon gang an bie Arbeit gewöhnt und fpurte meniger Mubigfeit wie nach ber erften.

Ingwischen tam ber Bartl, bem man beimgefchicft hatte, mit Bier und Brot jurud, und nun tamen alle gum Untern in ben Schatten eines breitastigen Aborns.

Michel begrußte im Bogen-Peter, ber Dienftfnecht mar, einen alten Schulfameraben und feste fich zwischen ihn und die Bengl, die zweite Magd, ins Gras.

Er betam eine Flasche Bier und einen Reil Brot, von bem er langfam Stud fur Stud berunterschnitt; die Band war ihm burch die Arbeit fcmer geworden, und bie Bewegung beim Effen, wie er jeben Schnig bebachtig jum Munbe führte, verursachte ihm ein wohliges Gefühl von Rraft

und zugleich von Ausraften.

Er fah von feinem Plate aus weitum emfige Menschen auf ben Feldern und suchte mit feinen Bliden bie Aderbreiten bes Lufas ab. Bon fernher blitten weiße Ropftuchel auf, und er wußte nun, wo die Stafi arbeitete, und bachte, wie ichon es ware, wenn fie jest fo neben ihm fage, wie bie Zengl, die gerade ihre biden Waben lachend por ben Angriffen bes Bogen-Peter verstedte.

"Wer timmt benn ba baber?" fragte ber Rafpar

und ftredte ben Bale.

In einer Entfernung von etlichen hundert Schritten ging ein Mann auf bem Fugwege; balb verschwand er hinter bem hoch stehenben Getreibe, bald war er wieder frei sichtbar, und die scharfen Augen Raspars hatten gleich erkannt, daß er ein Stabtischer fei.

Gleich barauf fah er auch, bag ber Frembe eine

Dienstmute auf bem Ropfe trug.

"Dos waar ja balb . . . " brummte er halblaut vor fich hin und warf einen bedeutsamen Blid auf Leni, die auch unruhig geworden war.

Rein Zweifel: als ber Mann naher tam, er-

was Ahnliches sei.

Raspar stand auf und schlenkerte zum Fusweg hinüber, und babei hob er hie und ba ein paar Garben auf und tat so, als ob er bie Ahren angelegentlich betrachte.

Nun war ber Mann auf etliche Schritte herangefommen, und es zeigte fich, daß er wirklich ein Amtszeichen auf ber bunklblauen Müße trug.

"Beut is amal a richtig's Wetter jum Arbeit'n,"

fagte er und blieb ftehen.

"Ja... so waar's scho recht," antwortete Raspar. "Heuer kann ma do überhaupts net klag'n, aber ihr Bauern seid's ja nie 3'fried'n."

"'s Rentamt scheint's aa net, sunst verlanget's

net allaweil no mehra . . . "

"'s Rentamt?" Der Mann lächelte. "Da fonnen S' recht haben; bos hat scho an weit'n Magen."

"Seib's be an cana?"

"Na, vom Rentamt bin i net. Aber sagen S' amal, geht's da zu einem Bauern, namens Umbricht?"

Der Fremde zog ein blaues Beft aus der Tasche,

schlug es auf und las vor:

"Michael Umbricht, zum Ruepp auf der Leiten . . . "

"Ja . . . brauchen S' bloß allaweil gradaus geh. Dös Haus bort broben is . . . "

"Dank schön. Also gut'n Tag und gute Berrichtung . . . "

Er grußte und wollte gehen.

Da fragte Raspar:

"Sie entschuldigen, Sie hamm g'fagt, Sie fan net vom Rentamt. Was fan S' benn nacha?"

"Auch a unbeliebte Personlichkeit . . ."

"Am End a G'richtsvollzieher?"

"Er felber net, aber sei Stellvertreter. Gruß Gott!"

Rafpar fah ihm finfter nach und ging langfam

zu seinen Leuten zurück. Er nahm gleich bie Sense auf und mahnte bie andern jum Aufbrechen.

"Geht's weida! Dir hamm no an ichon Kled

aum Abhau'n . . . . "

Michel mertte beim Aufstehen, bag bie Bengl dem Peter einen vielfagenben Blid jumarf, unb daß beibe lächelten, und es entging ihm auch nicht, bag fein Bruder zornig war; er bachte fich wohl, dag er mit ber fremden Amteverson irgend was gehabt habe, aber er wollte nicht fragen und ging mit ben andern wea.

Rafpar blieb mit ber Leni fo weit zurud. baff

man ihn nicht hören konnte.

"Best hamm ma's," fagte er halblaut. \_C6 wird oiwei schona; timmt ba G'richtsvollzieher fco ins Baus!"

"Marand Josefl Bar er bos?"

"Ja. Mach'n Weg jum Ruepp hat er g'fragt . . . "

"Was werb bos wieba feil"

"Dos is net schwar jum berrat'n. Schuld'n werd er hamm mit feine Taufchlereien, mit feine aoiiverbammien!"

"Was ma ba no berleb'n mūaien!"

"Daß ma abi rutschen. Ehnder gibt ja ber luaberliche Mensch foan Ruah, bis net all's hi is ... Berrgottsaggerament, am liabern schmeifat i b' Sanf' hi und gang auf und bavo. Ale Rnecht friagat i do mein Lohn richti und muaßt net warten und rum red'n um a jed's Markl. Plagt ma fi für den Saustall und is und werd do nix. Aba lana tua i nimma mit...

"Muaßt an 's Sach benta, Rafchpar!"
"Ja, bent no recht bro! Es werb a so balb toa Sach nimma da fei jum bro benta, wenn er auf b' Gant fimmt, ber Menfch, ber nignugete ... "

"Moanst d', i soll hoam geh und schaug'n?"

"Thi Bas fehgaft benn ba?" "I hab koan Ruah nimma . . . "

"No ja, na schaug hoam; to ba Bartl baweil beim Bind'n helfa. Im End is g'scheita, bal bu 

"Er schlaft ja g'erscht no."

"Da G'richtsvollzieher wect'n scho. Nacha to er'n o'blinzeln aus feine versuffan Aug'n. Go bin i scho aufg'legt, daß i aa am liabern hoam gang und schmeißet eahm all's vor d' Füaß hi . . .

Leni eilte beim und traf im Bausflög ihre Mutter, die erschrocken vor dem Gerichtsmenschen

stand.

"Da Bauer kimmt glei," sagte fie. "Er hat fi aufg'fall'n und is it gang guat beianand . . . "

"Was geit's benn ba?" fragte Leni fcharf und

schaute ben Mann zornig an.

"Was 's gibt?" fagte dieser ruhig. "Ja, hoffentlich a Geld, sonst müaßt i was pfänden . . .

"Jeffast Jeffast"

"Sei no staad, Muatta! . . . Bata!" schrie Leni in gellendem Ton. "Waar do scho Zeit, dag d'

außg famstl"

"O... ho... ho!" brummte ber Ruepp und fnopfte noch fein Gilet ju, als er aus ber Schlaf. kammer heraus kam. "Du kunnt'st ja no bessa fchrei'n . . . . "

"Wuaß vielleicht d' Wuatta den Dreck wegramma,

ben bu herg'macht haft?"

"Du redst di a weng gar leicht, bu!..."

"Is ja wahr! Muaß ma fi da net 3' Tod schama, bal van da G'richtevollzieher beim helliacht'n Tag ins Baus timmt? Und bu fladft im Bett, und b' Muatta woaß sie net 3' rat'n und 3' helfa . . . .

"Dos wer i icho macha, besweg'n brauchft bu

it schrei'n als wia'r a Krattlerin . . . "

"Ja, dös woaß ma scho, wia's d'as du machst..."

"Halt 's Man, sag i . . . Was gibt's benn ba überhaupte?" fragte er ben Gerichtsvollzieher in

barschem Ton.

"Sie, ich bitt mir an anderne Sprach aus, gel? Ich bin hier im Dienst, verstanden? Da wer'n S' Ihnen irren, wenn Sie glauben, baf Sie mir mit Lackelhaftigfeiten fommen tonnen . . . "

"I wer no frag'n berfa, mas Sie in mein Baus

herin woll'n."

\_Jawoll, aber in an andern Ton. Ich bin ber Stellvertreter bes G'richtevollziehers Stumbed unb bab' bei Ihnen eine Forberung einzutreiben."

Der Ruepp war burch die scharfe Sprache- bes Mannes, der als gedienter Feldwebel ben richti-

gen Tonfall hatte, eingeschüchtert.

"I woaß nix von toana Forberung," fagte er

fleinlauter.

"Wiffen Gie's net, fo? 3ch tann 3hr Gebachtnis auffrischen. Da is bas vollstrectbare Urteil vom Landg'richt Dunchen . . . " Er entfaltete ein

Papier und las vor:

"Wasserburger gegen Umbricht. Sie schulden in Baupt- und Mebenfache einschlieflich ber Roften neunhunderteinundvierzig Mart und fechzig Pfen-Ronnen Sie fich fest an die Rleinigfeit ernia. innern?"

"Was? Kur ben frechen Juben, da müßt i zahl'n?

Dos gibts 's burchaus gar it . . .

"Wenn Sie nicht gahl'n woll'n ober fonnen,

bann werb ich eben pfanden . . .

"Bon kinna is koa Reb it. Für be Bagatell'n werd mei Hof no guat sei . . . "

"Also dann . . . nur raus mit die Maxen!"

"Was? Bal mi ber Jub, ber ausg'schamte, gang offenbarig betrog'n hat? Der sell Gaul is bampfig g'men, und fur bos han i be befcht'n Beug'n, be wo be Sach richtig fag'n kinnan . . . "

"Das hatten Sie früher und beim G'richt fagen muffen. Da is ein Versaumnisurteil und is rechts-

fraftig, und bamit fertig."

"Dos gibt's na bo icho net. Wo maar benn ba a Bafaumnis, bal i gar nig inne wor'n bin?"

"Sie hamm die Rlage jugestellt friegt. Machen

S' mir nig vor!"

"Ro scho fei, bag amal was temma is, aba als Landwirt hat ma bo toa Zeit, in Summa, bei ber größt'n Armat, bag ma'r an jed'n Papierfeb'n left."

"Den hatten G' icho lefen follen . . . Jedenfalls

mich geht bas gar nir an."

"Den verflag i weg'n Betrug, bos lag i weida geh bis aufs Reichsg'richt . . . "

"Schon. Aber heut heißt's jahl'n . . . . "

"Dos glaab i na bo scho net, bal bos gang offenbarig is und bal i de bescht'n Zeug'n hab . . . "

"Ich hab net so viel Zeit, mein Lieber, und Ihr Prozeß geht mich gar nig an. Bei mir gibt's bloß zahl'n ober pfänden."

"I bin gar net beim G'richt g'wen mit dem Juden, mit dem ausg'schamten, na kann i aa net

verurteilt sei . . . . "

"Eben weil Sie nicht bort waren, und weil S' Ihnen kein Abvokaten g'nommen hamm, deswegen find S' verurteilt wor'n. Das is ja das Versäumnis . . . "

"Dos werd ma nacha do scho ei'sehg'n beim G'richt, daß a Bauernmensch bei da größt'n Armat foa Zeit net hat . . ."

"Nein, das fiecht man nicht ein, aber dos fiech i ein, daß Sie net verstehen woll'n, und mahr-

fcheinli auch net zahl'n . . . "

"I will mei Recht hamm. Muaß ma'r i an so an offenbarigen Betrug g'fall'n lass'n? Da muaß 's Reichsg'richt her . . . "

"Also wenn Sie nicht zahl'n woll'n, nacha geh'n

wir jest in Stall naus."

"Was recht is, wer i zahl'n . . . . "

"Recht is neunhundertundeinundvierzig Mark und sechzig Pfenning. I wart fei jest nimmer."

"Dos hat ma aa net allaweil bahvam . . ."

"Ich will Ihnen was sagen. Der Doktor Rosenbaum, der Vertreter von Ihrem Gegner schreibt, daß er Ihnen acht Tag Frist geben will für den Rest, wenn Sie mir sofort eine größere Summe einhändigen."

"Und bal i's net ei'handig?"

"Pfand ich Ihnen einen Gaul ober a paar

"Mehra wia dreihundertfufg Mark hab i net

bei ba Band ..."

"Schon, geben S' mir bie, und in acht Tag

gahlen G' bas andere, sonst muß ich wieder tom-

"Aber guat fei lag i's net, und bis jum Reichs-

g'richt muaß be G'schicht geh . . . "

Der Ruepp ging brummend in bie Kammer, und als er wieder jurud fam, jahlte er auf bas Fensterbrett breihundertfunfzig Mart hin.

Der Gerichtsvollzieher ichrieb ihm eine Quittung

und ging.

Während des ganzen Borgangs hatte die Rueppin ihren Mann ängstlich angeschaut; die Leni stand mit untergeschlagenen Armen daneben und machte ein bitterboses Gesicht.

Als ber Beamte jur Tur hinaus mar, fagte bie

Bauerin nach einem schweren Geufger:

"Pfand't wer'n mir na bo it? Daß wenigstens bes Allerarast net vassiert!"

Der Ruepp war ichon wieber großspurig.

"Kümmer bi um bos it. Dem Malafiziuden, dem vadächtigen, brock i a Suppen ei . . . "

"De hofdit fcho ins ei'brodt," fagte Leni grob. "Du nacha mit beina Gofchen, mas geht's benn

bi o?"

"Leiber, daß 's mi was o'geht; mir waar's scho liaba, i waar in an richtinga Haus."

"Daß 's bir fei nimma guat gnua is! Ra

fuachft bir a beffere."

"Dos waar net hart jum find'n; beffer is glei pa's."

"Rur recht frech sei, sag i. Tua bi no ja net

fchinniern!"

"Waar g'scheiter, es schinnieret si wer anderer und waar brausd bei der Arwat und stand net herin bei de G'richtsvollzieher umanand!"

"Jest laß 's guat fei, Leni!" wehrte bie Dut-

ter ab.

"Is ja wahr! Muaß ma fi vor de Deanstbot'n schama. De hamm's aa g'sehg'n, wia der sell mit da Haub'n zum Hof zuawa ganga is."

"De wissen an Dreck," sagte ber Ruepp grob. "Und überhaupts über meine Prozegsacha wer mi i bekummern, aber du di net. Und dös sell wer i scho macha, daß ber Betrug offenbarig werd. Und 3'weg'n was gehst denn du überhaupts vom Feld eina? I hatt di wohl it braucht da herin . . ."

Leni gab feine Antwort mehr, sonbern warf die Ruchenture hinter sich zu, daß die Scheiben flirrten.

"A so an unguat's Luada, a so a zahnet's!" schimpste der Ruepp hinter ihr drein.

schimpfte der Ruepp hinter ihr drein. "Sie moant's gang recht," sagte die Baurin. "Was vasteht denn de von sellane Sacha? Dos

muaß i beffer wiffen, was i 3' toa hab . . . "

"Und bes allerbest maar, wann bu gar nig 3'

toa hattst mit be G'richtsfacha . . . "

"Laß dir no Zeit! Dem Juden hoaz i ei, daß eahm warm werd. Und jeka schaugst, daß d' mir in da Ruchl a weng was Sauers 3' machen kimmst. Dos sell richt mi wieda 3'samm."

Der Ruepp ging in seine Kammer, und bie Bäurin richtete in der Rüche das Effen für die Leute, die bald vom Feld hereinkommen mußten.

Die Leni half ihr dabei, und wenn sie zornig mit dem Geschirr klapperte, nickte die Rueppin zustimmend mit dem Kopfe und seufzte tief auf.

## Fünftes Kapitel

Wie der Ruepp in seiner Kammer allein war und auf dem Bettrande sitzend vor sich hin stierte, machten ihn seine Gedanken verzagter als alle scharfen Worte der Leni.

Seine Schulden standen mahnend vor ihm, seit ihm eine davon so widerwärtig in Erinnerung gesbracht worden war, und er hielt über seine Gläus

biger eine angstliche Mufterung ab.

Da war der Pfässel von Glonn, dem er die dreihundertfünfzig Mark, die vom Gerichtsvollzieher weggenommen worden waren, fest versprochen hatte, und er wußte, daß der Unterhändler sich nicht leicht noch einmal vertrösten lassen werde.

Und dem Müller Lenz von Aufhausen war er an die fünfhundert schuldig, und dem Wasserburger pressierte es ganz gewiß mit dem Rest, der auch

beinahe sechshunbert ausmachte.

Der Ruepp bachte an alles mögliche, aber blog nicht baran, wie er auf seinem gefährlichen Wege umtehren und burch Schaffen und Sparen allmählich wieder auf gleich kommen könne. Das ging langsam und mühevoll, die Zahlungen aber brängten. Was blieb also übrig, als bei andern Hilfe suchen?

Unter ben Weidachern war keiner, ber ihm bas Bertrauen schenken wurde. Nicht ein einziger. Was der Lukas gerabeheraus gesagt hatte, das dachten die andern, und ein Ersuchen von ihm hätte bloß zu heimlichem Gerede geführt; die einen gönnten ihm die Berlegenheit, den andern war sie gleichgultig, und alle hatten sie schon lang vorausgesehen.

Aber wo wollte er sonst Hilfe friegen? Wieber von einem Unterhändler? Das hieß ein größeres Loch aufmachen, um bas kleinere zuzuschütten.

Und boch! In Gott's Namen!

Er schaute stumpffinnig zum offenen Fenster hin und achtete nicht auf ben blauen Himmel, ber übers Scheunendach zu ihm hereinsah, und nicht auf ben Sonnenschein, der prall auf der weißen Stallwand lag.

Eine hummel flog herein und brummte wie

gornig in ber Stube herum.

Fauler Bauer, was ist benn? Hinaus aufs Feld! Ist bas auch noch eine Art, an einem solchen Tag ba herin hoden und über Geldtäuschlereien nachsinnieren?

Aber bie Gebanten bes Ruepp nahmen feine

andere Michtung.

Es handelte fich blog darum, fich jest einmal geschwind aus der Klemme zu ziehen, und war's so weit, dann mußte er ja auch einmal Glud beim Sandeln haben und konnte alles heimzahlen.

Das war genau fo wie felbigesmal, wo ihm

die Loui geholfen hatte.

Berrgott ja — bie Altel

Wenn er es boch noch einmal bei ber probierte? Er konnte ihr ins Gewissen reben, daß sie soviel Jahre das beste Auskommen bei ihm gehabt hatte und dafür auch einen Dank schuldig geworden sei. Freilich hatte sie's ihm hartnäckig abgeleugnet, daß sie noch was habe, allein die Sprüche kannte er.

Selbigesmal war sie bockbeinig und zulet hantig gewesen, und sie hatte ihm ein paar Brocken
hingeworfen, die er nicht gern verschluckte, aber
jett war sie krank, und die Aussicht auf einen baldigen Tod hatte sie gewiß zugänglicher gemacht,
wenn man ihr nur richtig ins Gewissen redete.

Der Plan gesiel dem Ruepp immer besser, je langer er barüber nachbachte. Er stand auf und

öffnete bie Rammerture, um ju horchen.

Die Leni war mit ber Baurin in ber Kuche, und fonst war niemand baheim; so konnte er unbemerkt

zu ber Alten hinüber.

Er trat leise ein, und Loni, die über die hohe Bettbecke weg nicht zur Türe sehen konnte und in Gedanken verloren war, meinte, es sei die Bäurin, die wie gewöhnlich nach ihr umschaue.

Sie erschrat, wie ber Ruepp ans Bett tam und bei ihrem Unblick ein freundliches, recht mitleibiges

Lächeln aufsette.

Sie fagte aber nichts, fondern schaute ihn nur

mube an.

Was er wollte, wußte sie auf ber Stelle; bas nämliche halt, was er jedesmal wollte, wenn er alle paar Jahr einmal ju ihr herüber tam.

"Wia gehte bir benn, Loni?" fragte ber Bauer, und fein Geiftlicher hatte es fanfter vorbringen

tönnen.

"Schlecht," fagte fie.

"Hab's wohl g'hort, hab's mit an großen Bedauernis g'hort und ho's gar it glaab'n woll'n.
D' Loni, hab i g'sagt, is a Zache, de gibt si so
schnell it. Aba no, alt bischt halt aa, und g'ractert
hast di deiner Lebtag, da is na g'lest koa Wunder."

"Is wohl toa Wunder . . . "

"Gel ja, Muatterl, sagst as aa. Aba ben Trost hoscht, daß d' bei Sach allaweil richtig g'macht hast auf bera Welt, und bal ma bos mit Wahrheit sag'n berf, braucht ma si nig fercht'n . . . "

"M... hm... ja, bal ma's fag'n fo..." murmelte bie Loni und ber Ruepp hatte eine Anspielung

barin feben tonnen, wenn er gewollt hatte.

Aber bazu mar er viel zu barmherzig und milb

aufgelegt.

l

"Bal bos überhaupte vani fag'n fo, bift as bu. Dos Zeugnis muag bir a jeba Menich geb'n, und g'allerericht i. Und beeweg'n glaab i's aa, bu muaßt as brent icho friag'n . . .

"Des fell mad i liaba mit'n Pfarra aus . . . "

"Freili, aba mi fagt grab. 3 muag bir alle Ehr geb'n und muaß bir aa vergelt's Gott fag'n für dein Kleiß und überhaupts für allssammete ..."

.3 bant bir fcho . . .

"Is net mehra wia mei Schuldigkeit.

woagt iche, was i mean . . .

"I to jest von bem it reb'n," fagte bie Loni, und es flang trop ihrer ichwachen Stimme murrifd). "Du muaßt as icho amal in Richtigfeit bringa," sette fie hinzu. "Feit fi nir, Muatterl. Für bos bin i scho ba . . . "

Du host ma's aba scho lang g'hoag'n . . . "

"Scho, aba i hab mir benft, bu bleibst ja bei ine, und mir g'hor'n g'famm, net? Da fimmt's auf Beit net o, bal's no ficher is . . . "

"Dt . . . hm . . . ja . . . bal's ficher is."

"Werft na bo toan Angft net hamm g'meg'n bem? Da ... na ... fell berf bi gar it befummern. Schau, fur bi ober, wenn's icho Gott's Will'n is, für ben, ber no amal erbt, is ja ber Dof guat . . . ba to ja nig fei'n . . .

Die Alte wurde unruhig; Die Gebanten, mit benen fie fich in ben letten Tagen foviel befchaf-

tigt hatte, tamen über fie.

Sie zupfte an ber Dede und fagte: "An Notari habt's mir aa it g'holt."

"Desweg'n bin i ja ju bir umma femma . . . "

log der Ruepp. "Wia ma's d' Bäurin g'sagt hat, han i mir denkt, ah was, dös pressiert wohl it. De alt Loni is halt a weng schwach und moant glei des Irgste; da hat's lang Zeit, han i mir denkt. Aba weil i jest siech, daß de di Sach wirkli druckt, is was anders, und jest sollst sehg'n, daß i dir z'liab all's tua. I fahr heunt no auf Dachau eini und hol an Notari..."

"Waar mir scho ganz recht."

"Na... na, da gibt's nig. Ob mir jest a Fuhr mehra eina bringa oder net, auf dös geht's aa nimma 3'famm. Du hoscht as wohl vadeant, daß ma dir all's tuat."

"I bank bir icho . . . fagte die Loni verfohn-

licher.

"Is gern g'schehg'n; da braucht's toan Dank gar it. Na mach ma's a so, i fahr heut eini, und morg'n fruah werd na da Notari außa kemma. Soll i eahm dos glei o'geb'n, was da'r i schuldi bi?"

"Na . . . bos fag i eahm scho felm."

"Sagst as eahm selm; ganz richti. No ja, i hab grad g'moant, weil du mir amal g'sagt hoscht, daß du sinscht koa Geld it hoscht..."

"I hab aa foa's . . . "

Die Loni fagte es hastig und abweisend.

"Grad desweng, schau Muatterl, i kannt ja nacha beim Notari zu'n Protokoi geb'n, auf wen daß du de dreitausad Mark übri schreib'n laßt. Na brauchat er am End gar it außa fahr'n und waar'n de Kost'n daspart..."

"Na, er muaß scho außa temma . . . "

"Alfo nacha richt i's a fo aus, daß er moring timmt. Es g'schiecht akarat a fo, wia's b'as du

hamm willst. Nacha gilt's scho . . . "

Die Loni glaubte, daß jest genug darüber gerebet sei, und drehte den Kopf nach der Wand zu, aber der Ruepp zog jest gar den Stuhl ans Bett und hockte sich hin.

Sie wußte jest, daß das eigentliche noch kam. "Ja . . . ja . . . . " seufzte der Bauer. "So geht's auf dera Welt. Mir waar's glei liaba, i liegat

an beiner Statt, und bu waarst g'sund und frisch auf de Füag . . . "

Die Loni regte fich nicht.

"Was hat ma denn?" fuhr der Ruepp fort. "Muaßt di schind'n und plag'n und haft nig als wia Sorgen und Rummernis. Un jeden Tag maar's mir recht, wenn's gar waar. 3 verlangat mir wohl foa langer's Leb'n. Es is nig, als wia'r a Marterei . . .

Die Alte gab feine Antwort.

"... Ja ... ja ... bal fi vana rühr'n funnt, maar's was anbers, aba bal van b' Band bunden fan, bist und bleibst der Marr beiner Lebtag. Und kannt ma si oft mit so weni helfa, aber na, es helft oan koa Mensch, und ma bleibt der Fretter ... was hast g'fagt?"

"Nix . . . ."

"I ho g'moant, du hast was g'sagt. Ja mei Muatterl, i bin dir neidi um 's Kranksei, derfst d'as g'wiß glaab'n . . . "
"I glaab's net . . . "

"Warum net? Bas han i benn bavo, bag i beim Tag umanand geh mit de Kummernis und bei da Nacht it schlaf vor de Sorg'n?"

"Batt'ft b' beffa g'hauft!"

"Jest hast was g'fagt. Bessa g'haust. No ja, ma fagt it vo bem, baß ma fi a biam an Pfenning berfpar'n hatt finna, aba vo bem fimmt's net, fondern weil oan b' Band bunben fan."

Er schwieg und fah die Alte lauernd an, aber fie manbte fich nicht um, und es schien fast, ale

mare fie eingeschlafen.

Da nahm sich ber Ruepp einen festen Anlauf

und räusperte sich zuerst.

"Siehgst, Muatterl, i fag bir's gang aufrichti, i fiech mir koa Bulf nirgende als wia bei bir." Das Muatterl rührte fich auch darauf hin nicht.

"I hab mir a fo bentt, fiehgst, i hab ma bentt, wo waar i benn hi'temma, wann b' ma du felbiasmal net g'holfa hattit, aba fo is guat wor'n, weil'st ma bu a'holfa hofcht."

Die alte Loni brehte fich jest um und schaute ben liederlichen Menschen ernsthaft an.

"Was is benn guat wor'n?" fragte fie.

"Allssammete. Du woaßt gar it, was du selbigsmal to hoscht für mi und für ins alle mitanand. I waar nimma auf d' Füaß kemma, dös ko da'r i sag'n, so hamm mi de Wuacherer bei da Gurgl

g'habt . . . "

Die Alte wandte den Blick nicht von ihm ab, und sie sah viel mehr, als der armselige Lügner glaubte. Daß es keine Hilfe gab für einen, der so von innen heraus verfault war wie der; sie war so mud und abgeschlagen, daß sie seine Worte kaum verstand, aber auch wenn sie bei ihren Kräften gewesen wäre, hätte ihr sein Reden fremd und sinnlos geklungen, denn zwischen Redlichkeit und Unehrlichkeit gibt es kein Verstehen. Sie hatte sich auch damals nicht von ihm täuschen lassen, sondern hatte der Väuerin und den Kindern zu- lieb geholfen.

Der Ruepp glaubte aber, daß er bas schwache Weibel schon halb herumgebracht habe, und lächelte

fie schmerzlich an.

"Und heut," sagte er, "heut is net viel anderst wia selbigsmal, und da woaß i mir koan Ausweg nimmer und muaß halt wieda zu dir kemma und frag'n, schau Muatterl, magst mir denn gar it helfa?"

"I hab nig mehr . . . "

"Geh zua, bal mi so bro is wia du, soll mi an Menschen, der wo in seiner Kummernis zu van kimmt, net a so abspeisen. Schau, was hoscht denn davo? Bei mir tuast a guat's Werk und tuast as net mir allva, sondern aa der Bäurin und alle, de wo mit dir g'lebt hamm und san freundli g'wen zu dir und hamm dir all's to. Du bischt do im Haus net als wia'r a Deanstdot g'wen, du hoscht do dazua g'hort. Folgedessen hat's di do ganz anderst o'ganga, was ins betrifft, und geht di aa heut no anderst o..."

"I hab nig ...."

"Dos muast it fag'n . . . "

"Warum net?"

"Weil's it wahr is, schau, und weil ma net lüag'n soll, bal ma amal so bro is wia du, Loni. Und was hoscht benn von dem Geld? Is dös vielleicht recht, wann's vana kriagt, der wo si nia um di bekümmert hat? Und de Leut, bei dena du dös beste g'habt hoscht, de ganga laar aus? Bal's a so kimmt, Loni, was müassen denn mir von dir denga, und was für a Nachred kriagst du auf de Weis' bei ins? Macht dös gar nig aus? Is dös allssammete gleich?"

"Was i hab, friagt toa Fremba . . . und jest

lag mir amal mei Ruah!"

"Kriagt foa Frember, sagst? Ja, wer friagt's benn nacha? D' Bäurin hat mir amal was g'sagt, baß du an Michi bei Sach geb'n mögst. Gegen dös sag i ja nig, aba du muaßt na do a weng an dös denga, was i für'n Michi g'leist' hab bis set, und wann er amal geischtli werd und für di extra beten und meßles'n fo, hoscht du dös net mir zum verdanka? Und bal du mir jett net hülfst, und i ko eahm net weida studiern lass'n, hat dös an Sinn? Du stehst dir ja selm im Weg. Er soll's kriag'n, aber spater; sest kunnt'st du mir damit helfa und durch dös aa'r an Michi. Du muaßt richti benga, Muatterl, schau..."

"Sagst wohl, du mögst a Ruah hamm; moanst b', i hab oani, wann i jest furt geh und siech, daß d' ma du aa 'r it helfa willst?..."

"I hab nig . . . "

"I woaß anderst, koni. I woaß, daß bu a

Geld hoscht ... "

Die Alte hatte sich trop ihrer scheinbaren Ruhe so aufgeregt, daß sie mit den Banden in siebriger Hast über die Decke strich; es wurde ihr ganz angstlich zumute, und sie sing zu weinen an.

Der Ruepp stand auf. Er war doch erschrocken über das, mas er angerichtet hatte, und ba er

nicht mehr baran glaubte, daß er seinen 3weck

erreichen fonne, wollte er gehen.

-Als er sich umwandte, stand feine Bäuerin vor ihm; er hatte ihr Eintreten nicht bemerkt und war nun ehvas verwirrt.

"Was tuaft benn bu?" fragte fie hastig unb

arg bestürzt.

Darüber ärgerte er sich und fand seine Fassung wieder.

"Was wer i toa? Nachschaug'n halt, wenn's verlaubt is. Bal's d' mir du jeden Tag vorsammerst, daß i ei'spanna soll und auf Dachau fahr'n, wer i wohl nachschaug'n derfa, ob's wirkli so pressiert."

"Hätt'st bu it mi frag'n kinna?"

"I hab 's felm fehg'n woll'n. Bergahlt hoscht ma's oft gnua."

"Da Dotta hat eigens g'fagt, ma foll b' Loni

it aufreg'n . . . . "

"Waar scho an Aufregung, bal ma si nach van erkundigt. I hab ihr versprocha, daß i heut auf Dachau fahr . . ."

"Du?" "Ia. — i . . ."

Er sagte das unwirsch und ging schnell zur Türe hinaus; das Getu war ihm zuwider, und vor allem wollte er darüber keine Fragen hören, warum sich die Alte so aufgeregt zeige.

"Bast bu g'woant, Conimuatta?" fragte bie

Rueppin.

đŧ

"I ho mi so g'forcht'n . . . "

"Bor eahm?"

Die Alte nickte, und bie Bauerin seste fich neben fie und streichelte ihre Band.

"Er is do it grob g'wen mit bir?"

"Na . . . grob it . . . "

"Aber er hat was woll'n?"

"Woaßt d' as ja fo."

"Na . . . na . . . i han koa ruhige Stund nimma im Haus. An all's hatt i benkt, aber an dos it, daß er zu dir umma geht und di plagt . . . " Jest tamen ber Rueppin die Eranen, und fie wischte fie mit bem Schurzenzipfel ab.

"Was werd no all's über mi femma?" schluchzie

fie.

"Laß guat seil" trostete bie Alte. "Er werb halt wieba Schuld'n hamm . . . "

"Wenn van scho ba G'richtevollzieher ins Haus

lafft!"

"Da . . . G'richtevollzieher?"

"Ja, vor a Stund is er da g'wen, und grab halt, daß er eahm a paar hundert Mark geb'n hat kinna, finscht waar'n mir gar no pfand't wor'n . . ."

"Bist an arm's Leut . . . " sagte Loni und hob den Kopf mühsam aus den Kissen. "Du hast aa

nig guat's berrat'n . . . . "

"Wohl nig guat's. Ma tat ja all's gern, und waar mir koa Arwat net z'viel, aba d' Schand aushalt'n, des sell is dos Irgst . . . "

"Jest woan net a fo! Bielleicht geht's bo no

besser außi, als ma moant . . . . '

"I siech koan Ausweg net. Er werd net anderst, und er gibt koan Ruah, bis net all's hi is . . . "

Die Coni mußte ihr nur allzu recht geben und

tonnte fie nicht troften.

Sie sah zum Fenster hin, durch dessen obere Scheibe die Sonnenstrahlen in die Stube herein fielen.

"Hat's a schon's Weda für b' Arndt?" fragte sie, um die Bäuerin auf andere Gedanken zu bringen.

"3 — ja ..." .

"Werd da Raschpa froh sei ..."
"Bei ins is neamd froh ..."

"Du muaßt it ganz verzag'n, Ufra. Dös machat all's no schlechta, und schau, es is nacha do viel wert, daß da Kaschpa a ganz an anderner ist. Bal an Bauern 's Wassa recht an Krag'n geht, übergibt er vielleicht, und nacha kannt all's no bessa wer'n . . ."

"Ja . . . ja . . . beffa . . . "

"Warum it? I kannt mir benga, daß er an Hof hergab burch bos, bal eahm d' Leut scho mit'n

G'richt femma . . . "

"Bielleicht... ja ..." die Bäuerin seufzte tief auf. "Aber du sollst net so viel red'n, und i derf di mit meine Kummernis net aa no plag'n ... I bin umma kemma, weil i dir sag'n hab woll'n, daß da Wichi auf Dachau eini radelt zum Notari."

"Da Michi?" Die Alte lächelte freundlich.

"Sagst eahm vergelt's Gott von mir."

"Aba jest will ja er eini fahr'n ..."

"Dos braucht's nacha nimma; bleibt ja 's Roß für d' Arwat dahoam. Na ... na ... dös braucht's nacha net; sag's eahm no, daß da Michi einifahr'n will . . ."

Loni sprach wieder ganz aufgeregt.

"Beb di no staad, i sag's eahm glei . . . und auf dos gib i aa Obacht, daß er nimma zu dir eina fimmt. Brauchst di net angsten . . . "

"Is mir scho liaba, bal er net fimmt."

"I mach's scho; dos versprich i dir . . . und jest pfüad di Good, Lonimuatta!"

"Bfüad bi . . . und an Michi sagst vergelt's

Gott . . . . "

Die Rueppin traf ben Bauern im Hof, wie er ben zweisitigen Bernerwagen herausschob.

"Du brauchst it auf Dachau," schrie fie ihm

schon auf zwanzig Schritte zu.

"Was is?"

"Auf Dachau brauchst net eini fahr'n. Radelt

fcho da Michi eini."

"Dös werd mei Sach sei, was i toa will; da Micht soll no braußt a weng mithelfa, i fahr jest amal."

"Braucht ma ja 's Roß z' notwendi . . . . "

"Dös han i allaweil g'sagt, und do hascht das geg'n g'redt. Jest weil i nachgeb'n hab, bracht'st b' as du wieda anderst daher. Dös waar ja a Lipperlg'spiel..."

"Jawoi is vans, wenn ber ander mit'n Rabl eini fahr'n to, und du nimmst's Rop von der

Arwat weg. Muaß ja bir aa recht sei, bal mir mit'n Ginafahr'n toan Aufenthalt hamm.

"Nix ba! I ho's amal g'sagt und ho's ber

Alt'n versprocha, und bei dem bleibt's . . .

"Bersprocha . . . jal I woaß scho, g'weg'n was bu bei ba Loni brent g'wen bift. Dag bi bu gar it schamst! Bringt er boe alte Leut in be großt Anast . . . "

"Was is bos für a G'reb, für a bumm's?"

"Hat fie's net g'fagt zu mir, bag fie fi frei

g'forchten hat vor beina?"

"An Schmarrn hat f. Ban i net auf bos allerbeste g'redt mit ihr? Jest tam sie mit'n Fercht'n

daher, de Loas, be dappigel"

"Schimpf no! Du woagt recht quat, bag 's mahr is. Bofcht bu bos it gefehg'n, bag be Alt g'woant hat? Und g'meg'n mas? Gel, bu woaft as quat anua?"

"Mix woag i. Bal fie ihra Sach nimma beinand hat und z'weg'n nix 's Woana o'fangt, was geht

benn bos mi o?"

"Ja, und bal du ihr a so zuasest, daß fie bir a Gelb geb'n foll, maar's ba a Bunba, bag fi a trante, alte Person fürcht? Derf ma's ja gar it

fag'n, mas fi be bentt hat."

"Sag's no! 38 oa Dummheit wia de anber. Berrgottsaggerament! Da hort fi bo icho allefammete auf. A gange Woch her muag i be Bengferei hamm, geh, fahr eini! Beh, hol ihr do an Notari! Geh, tug 'r ihr bo ben G'fall'n! Unb nacha bin i da Lapp und geh ummi und frag f', ob's ihr wirkli a so pressiert, und nacha bracht 's ber alte Scherb'n a fo auga, ale wann fie fi fercht'n hatt muaffn. Dos is ja a Narrenhaus!"

"Ja, bal's net no mas schlechter's is. 3 brauch dir nix sag'n, und bal's d' a schimpfst, du woaßt

"Nix woaß i, und jest hamm ma ausg'redt,

Derrgottsaggerament!"

"Ohal Was is benn?" fragte Kaspar, ber mit Michel in den Sof hereingekommen mar.

Weiter hinten zeigten sich schon die Dienstboten. "Ah nix," antwortete die Rueppin, die keinen Auftritt haben wollte. "I hab an Bata bloß g'sagt, daß da Wichi auf Dachau eint radeln will; sinscht waar er eini g'fahr'n."

"Gar nig finscht! I fahr eini, wia'r i's g'fagt hab."

"Bu was benn?" fuhr Kaspar hipig auf. "Z'weg'n was benn an Gaul nehma, bal ber Michel 's Rabl hat?"

"Weil i's g'fagt hab, fag i."

"D' muaß na do scho a Bastand dabei sei beim Sag'n. Bal ma 's Roß bahvam braucht, fahrt ma do it zu da Gaudi umanand."

"I gib dir na scho a Gaudi! Hat mi net d'

Muatta fechstausabmal bitt um bos?"

"Bal's aber anderst so leicht geht!" beschwich-

tigte bie Rueppin.

"Heut a so und morg'n a so . . . I gib ent koan Narr'n net ab," schrie ber Bauer. "Jet is amal g'sagt, i fahr, und gar is, und da Herr bin i da auf'n Hof."

"Ja, bal di da G'richtevollzieher net außi

fchmeißt!"

Rafpar achtete in feinem Born nicht mehr barauf, bag die Dienstboten feine Worte horen mußten.

Und jest war auch ber Ruepp außer Rand und

Band.

"Bürschei! A so kamst du mir? Derfst du so was sag'n geg'n dein Bata? Derfst di du a so aufmanndeln gegen meiner? Du! G'hört 's Sach scho dei?"

"Wir net und bir aa bald nimma. Aba be Juden ober beine g'lumpat'n Spiaßg'sell'n, beine Unterhandla . . . "

"'s Mau haltst!"

"Net halt i's," schrie Kaspar sinnlos vor Wut und schmiß die Sense an die Stallwand, daß der Stil abbrach. "Und jest to'st dein Dreck selber macha und eina bringa, bal's d' dir gnua g'suffa hoscht z' Dachau drin! I gib dir toan Hans, wursch'n ab, dir, daß d' as woaßt..."

Thoma, Gef. Berte V

"Aba Kaschba!" rief bie Rueppin.

Der hörte aber nicht auf fie, sondern ging ins Baus und polterte über die Stiege in feine Rammer hinauf, mo er fich aufe Bett feste und voll ingrimmiger Wut vor sich hin murmelte.

"Steht's it ba umanand!" befahl bie Rueppin den Dienstboten. "Da gibt's nig jum Schaug'n und jum Horcha!"

Sie folgten ihr, aber bie Magbe lachten babei heimlich vor fich hin, und ber Bogen-Peter brebte fich noch einmal an ber Tur um und ftrecte ben Bals neugierig nach bem Bauern hin, ber neben dem Wagen stand und die Bauerin und ben Michel finster anfah.

"Geh jua!" fagte bie Zengl und jog ihn in

ben Klöt hinein.

"Dos fimmt bavo," fagte braugen bie Rueppin. "Ja, vom bumma Red'n, und bal ma be eigna Kinda aufhett."

"I ho f wohl it aufg'hett. Dos werst bu it

behaupten finna . . .

"Na, sag i. Wia stellt si benn ber freche Rerl

gegen meiner her?"

"Dos is net blog von heut, bos woaßt bu guat. Er hat aa Aug'n im Kopf und fiecht allerhand."

"Was fiecht a?"

"Wia's bei uns abi geht. Ko eahm bos gleich fei, daß an an solchan Tag als wia heut 's Roß für nig und wieda nig auf Dachau eini g'sprengt merb? Dos muag bo an Menschen vabriag'n . . . .

"36 boe fei Rog ober boe mei?"

"Geh zua! Da hat 's Reb'n toan Wert it, bal

du van net vasteh willst."

"Wert hat's wohl foan, und jest fahr i erst recht, finscht moant ber Flegel, ber grobe, er is da Berr, und i fürcht mi vor eahm . . .

"Und b' Arwat bleibt liegen?"

"Ausg'redt is . . . "

Der Ruepp ging in den Stall und zog ben Fuchsen heraus, den er selber einspannte.

Die Bauerin wollte ihm noch gutlich gureben,

aber er gab ihr nicht mehr an, sette fich auf ben Wagen und rappelte jum Sofe hinaus.

Michel war mahrend bes ganzen Auftritts still

beiseite gestanden und fagte jest gur Mutter:

"I geh jum Rafchbar auff und schaug, bag i'n

wieba auf gleich bring."

"Boscht recht, Michi. D' Arwat muaß ja do g'schehg'n, und bal ma no so verzwidert is. I hatt' s' sunst a scho lang hintri schmeißen kinna."

"Laß no guat sei, Muatta! Mir müassen alle a weng z'sammhelfa, nacha werd's scho geh ..." "Ja... ja... es werd so geh', wia's geh' muaß."

## Gedites Rapitel

Der Ruepp fuhr im scharfen Trab auf ber breiten Aichacher Straße gegen Dachau zu und ließ seinen Fuchsen kaum bergauf im Schritt gehen. Immer wieder zog er ihm eines über, daß der Gaul unwillig die Ohren zurücklegte und mit den Hinterbeinen ausschlug.

Es half ihm aber nichts; sowie er sich ein wenig Zeit lassen wollte, fühlte er die Schmitze recht

schmerzhaft auf ber Baut brennen.

Bielleicht wollte der Bauer dem neugierigen Seschau der Leute auskommen, die links und rechts auf Feldwegen mit ihren Gespannen hinaussuhren und erstaunt waren, daß einer um die Zeit herum kutschieren mochte.

"36 bos net ber Ruepp?"

"Freili is er's . . . "

"Der fahrt wieda ber Arwat bavo. Und grad pressieren tuat's eahm, daß in nimma berwischt."

Wenn der Ruepp diese Bemerkungen auch nicht hörte, so konnte er fie boch aus dem Benehmen der Leute erraten.

Die Mannsbilder lachten und nickten fich zu, und die Weiber hielten die Hande über die Augen und schauten ihm wie einem Weerwunder nach. "Gafft's ent no anual" brummte er vor fich hin.

.... Wiah!"

Eine Wegstunde hinter Weibach lag ein Wirtshaus, das einen schattigen Garten auf die Strafe

hinaus hatte.

Sonst kehrte ber Ruepp bort nicht ungern ein, aber heute wollte er vorbeifahren, benn an einem Ernte tag konnte er nicht auf Gesellschaft rechnen, und außerdem wäre er einer üblen Nachrede sicher gewesen.

Aber wie er bas bachte, hörte er etliche gellende

Pfiffe und ichaute gurud.

Ein bider Kerl tam eilig aus bem Garten gelaufen und schrie ihm zu:

"Moanst net, bu haltit, bu Bauernfunfa, bu gang

abscheiliger! Bo ... fag i ... halt staad!"

Er ließ ihn herankommen, und ba war es der Schmuser Schlehlein von Orthofen, dessen rotes, finniges Gesicht vom Laufen glühte.

"Was is denn da passiert, daß du an Wirtshaus vorbeifahrst? San d' Schandarm hinter

deiner?"

"Mach it lang Sprüch, i ho koa Zeit. Willscht

"Cahm schaug o! Koa Zeit hamm! Aber paß auf, bal's d' auf Dachau fahrst, laßt mi aufhoca . . . "

"Na mach zua!"

"So . . . oh . . . alfo . . . . "

Der Dickwanst fletterte auf ben Wagen und ließ sich schwerfällig auf ben Sit fallen.

Er rudte ben But aus ber Stirne und fah ben

Ruepp mit einem liftigen gacheln an.

"Is da dahvam fad wor'n? Bei dem schona Weda gang d' Arwat nimma aus, gel?"

"I han a G'schaft 3' Dachau."

"So? Dos werst allemal hamm, bal'st ausrucht bahoam, bu Feinspinna."

"Ah was! Hor mit bem Schmarrn auf!"

"Du bist ja guat aufg'legt heut. Zwickt bi ba Wasserburger a weng? Hab's scho g'hort."

"Der werd bal auszwickt hamm, ber Leutbetrüaga . . . "

"Dofcht an Prozeg bamit?"

"I mag it red'n bavo. Aba bal's d' g'fammkimmft bamit, fagft eahm, ben fell'n Betrug mit fein Roß,

ben zoag i an Schtaatsanwalt o."

"Du werst do it moana, daß i auf dem seiner Seit'n bi? Den kenn i scho länger wia du. I hab dir's amal g'sagt, woaßt as nimma? I' Daschau is g'wen beim Hörhammer, Ruepp, han i g'sagt, laß di mit'n Wasserburger net ei, da bist ausg'schmiert, vor's d' o'fangst. Aber glaab'n teat's ja ös nix, ös Luftg'selchten."

"Bei ent fagt's oana vom andern, und bei an

jeden is mahr.

"Jest hast amal schö g'rebt. Bo wem host benn bu bos mehra Gelb vadeant, als wia von mir? Woaßt as nimma, de sechshundert Mark mit de Sagprügel vom Fottner?"

"De hoscht scho lang wieba herin."

"Is mir nix bekannt. I will f aa gar net. Mir is nix liaba wia bos, baß vana was richtig's owa schneidt, ber wo mit mir handelt."

"38 fcho recht nacha . . . "

"Fahrst du z'weg'n dem Prozeß auf Dachau eini?"

"Was für an Prozeß?"

"No ja, geng an Wasserburger. Daß d'n o'zoagst?" "Na. Z'weg'n dem versaam i koa Viertelstund." "Hoscht sunst a G'schäft?"

"Ja."

"Du ruckst heut scho gar net außa mit da Sprach. Derf ma's net wissen?"

"Bu mas benn?"

"No ja, nacha net. Mi geht's ja eigentli aa nig o. Kaffst was?"

"Na . . . "

"Dber hofcht was jum Bertaffa?"

"Na net . . . "

"Na — ja . . . na . . . Jest Herrgottsaggeramet, was hoscht benn bu für an Hamur heut? Jest reut's mi scho bald, daß i aufg'stieg'n bi." "I hab dir net pfiffa."

"Doscht bu was geg'n mit? Ra fag's no pfeiarab!"

"Mig hab i. Und bal'st as scho wissen muaßt, i fahr grad zum Notari eini und tehr glei wieda um."

"Ah so . . . zum Notari? Hoscht was zum Verbriaf'n ?"

"Na. Aufa kemma soll er. Bu an Testament

macha."

"Bo . . . ho! Bat's bei Baurin fo floa beinand?"

"Ah Schmarrn! An alt's Leut, be bei mir is."

"Eppa gar be alt Loni?"

"Jawoi. Woher kennst'n bu be icho wieba?" "Net wer i f' kenna, wo i ihran Bettern quat fenn, den Pfleiberer."

"Go? Boagt bu vo bem mas?"

"Freili; er is ja von Orthofen bahoam und hat an Schreiber g'macht j' Minka brin. Ra hat er amal was aus ber Raffa mitgeh laffen und is ei'g'sperrt wor'n. I glaab über a Jahr."

"Mhm . . . ja . . . D' Loni hat amal was erjählt bavo, und er is aa oamal auf d' Bifit femma.

Lebt ber fell no?"

"Der lebt wohl no; i hab'n erst vor a Wochen a vier, a funf in ba Stadt g'fehg'n. Er is bei an Advotaten, hat er mir g'fagt."

"Go? No, i hab eahm wohl net nachg'fragt." "Der werd halt jest ausrutschen, wann be Alt

a Testament macht?"

"Ah mei, be werd g'erscht nig hamm."

"3'weg'n nir laßt ma do net an Notari komma. Und i glaab, der Pfleiderer verhofft sie no an Broda Gelb."

Der Ruepp horchte auf. Es war ihm nicht

recht, daß er dem Unterhandler soviel ergahlt hatte. "Go an alt'n Deanstbot'n," sagte er, "temman a paar hundert Mark aa no wia'r a Bermog'n vor. Bielleicht vermacht fie's ba Kircha."

§ .

"Oder bir?"

"Ja freili! 2 fo a Schmarrn!"

"I ho mir halt benft, weil bu felm eina fahrst, is bir 3' toa um be Sach."

"I ho sunst scho aa no was. Dos mit'n No-tari trifft si grad a so auf."

"Ah fo! Was nacha?"

"All's brauchst bu ja net z'wissen. Moanst net?" "Bon mir aus. Stellst b' beim Unterbrau eil" "Za . . . ."

"Da kunnt's leicht sei, daß mir an Wachinger Seppi treffat'n. Er hat heut a paar Ochsen auf

Dachau verfafft."

"I will'n net treffa; i hatt icho toa Beit net." "A Maß a zwoa kannt ma do mitanand gurgeln bei bera Big."

"Na, sag i. Bal i beim Notari war, fahr i

wieder hoam."

"Und bal'st bos ander G'schaft g'macht hast," fagte bet Unterhandler und feste wieber fein fchlaues Lachen auf.

"Ganz richtig. Und bal i bos ander G'schaft

g'macht hab ... oh ... heb staad!"

Sie waren beim untern Pflafterzolleinnehmer in Dachau angelangt, und ber Ruepp wollte feinen Gelbbeutel aus bem Sad giehen.

"Lag no!"

Schlehlein hatte schon ein Zehnerl aus der Gilettasche geholt und nahm ben Zeitel in Empfang.

Gleich darauf fuhren fie beim Unterbrau vor, und ber Baustnecht tam und half beim Ausspannen.

"Gehst net a weng eina?" fragte Schlehlein. "Auf a Balbe geht's net g'samm," antwortete der Ruepp. "I hab heut a fo no nig G'scheibt's a'effen."

Und er trat in die Gaststube ein, in der es füh-

ler war wie im Freien.

Schlehlein ging hinter ihm und begrüßte larmenb zwei Mannebilber, bie ihm im Außeren und im Benehmen fehr ahnlich maren.

"Ahl Da Wachinger Seppil Bast be Dachauer ausg'schmiert mit beine Ochsen? Und ba Zeberer is aa do! Graaf die Good, Xari! Was hast benn bu für a Lumperei an Sinn? Wuaßt d' wieda Bauern rafiern?"

"Jest heben f' net her, san allsammt am Feld

braußb . . . "

"Allsammt net," sagte Schlehlein und nickte mit bem Ropf gegen Ruepp hin, ber mit ber Rellnerin rebete.

"Ah . . . ba Ruepp! Da fit di her. Siecht ma bo aa 'r amal an Bauern, ber wo fi ausschnauft bei ber Arnbt."

"I schnauf mi net gar so viel aus." "Aba heut do scho. Rud no eina dol"

Eine Stunde Spater fag ber Ruepp noch am Tifch und hatte bei ber luftigen Unterhaltung und

bem guten Bier feinen Berbruf vergeffen.

Ein paar Mal schaute er nach ber Uhr, aber ber Schlehlein versicherte ihm, daß er vor drei ober gar vier ben Notar nicht antresse, und ber Zeberer wußte außerbem, daß ein paar Befannte von ihm auf vier Uhr hindestellt seien, und bis die fertig waren, konnt es halb fünf Uhr werden.

Go nahm ber Ruepp ben Borfchlag zu einem scharfen Tarod an, benn er fpielte gern hoch und

hatte in Weidach feine Gelegenheit bagu.

Sein Bebenken, daß er nicht genug Geld mitgenommen habe, beschwichtigte ber Wachinger, ber seinen schweren Geldbeutel auf den Tisch schlug und schrie: "Nimm da no außa, soviel 's d' magkt Waar ja net übi; du bist ma guat gnua."

Er ließ sich's nicht zweimal fagen und ließ sich gleich für alle Falle zweihundert Mark geben, Die

er ja auch fonst brauchen fonnte.

"Schreibst ma so an Babierwisch, grab baß ma's net vergißt, oda bal mi heut no ba Schlag treffat," scherzte der Wachinger, und ber Ruepp unterschrieb.

Die Rellnerin brachte Rarten, fleine Gelbschuffeln und Blode, und alle maren freugfidel über

ben iconen Dachmittag.

Der Zeberer patschte in die Bande und larmie.

"Macht's as fei a weng dristli! Net, daß mir d' Schmetterling wieda nehmt's, wia 's letimal. Und da Ruepp is a so a ganz an ausg'stochner, hab's so g'hort..."

Das war eine Schmeichelei, die der bescheibene Bauersmann gern hörte, und sie tat ihm so wohl wie ein Lob seiner Kenntnisse in der Landwirtschaft.

Am Anfang ging alles gut und freundschaftlich

und vergnügt.

Der Ruepp gewann nach der ersten Blofade über dreißig Mark und heimste noch manchen Lobsspruch ein, wenn er harinäckig geschunden oder

tapfer geschmiert hatte.

"Is a ganz a Feina," sagte ber Wachinger. "Ia, von de G'scheerten, da to ma 's Tarocken lerna; tean oiwei, als wann sont bis fünfi zähl'n kunnt'n, und daweil loachen so, daß dir de' Aug'n tropfen..."

Aber die Jovialität ließ nach, als die Einsätze höher wurden und auch das Bier seine Wirkung tat.

Der Ruepp hatte einen roten Ropf, und sein streitsüchtiger Charafter fam allmählich in Gang.

Als ein Spiel mit hohem Einfat durch einen Fehler des Herrn Agenten Zederer an Schlehlein verloren ging, hielt er mit feinem Unmut nicht zurück.

"A fo a Rindviech!" schrie er und schlug mit der Faust in den Tisch, "Wenn's d' mit der Aß steh bleibst, friag'n mir sein Zehner. Waar'n

breiafechia ..."

"Net so viel Rindviech!" gab ber Herr Agent zurück. "A jeda spielt nach seiner Karten, und von so an luftg'selchten Hammel wer i's Tarocka net lerna müassen..."

"Bleibt ma'r it steh mit ber Af 3' viert? Co saudumm han i do no gar nia fpiel'n fehg'n . . . "

"Na hatt'st du ben hochsten Trumpf net bracht, du Bauerndada! Durch dos hast du mi zum Schmier'n aufg'fordert . . . "

"Da schmiert ma do toan Ag, Hanswurscht,

bappiger!"

"Wer Banswurscht? Was Banswurscht?"

"Bielleicht net? 36 be Farb no gar it g'fpielt,

und er lafft mit ber 2ff!"

"Nimm bi a weng j'famm, fag i, funft friagst oani, bag b' in foan Sarg nimmer eini pagt!"

"Von dir nacha?" "Ja, von mir."

"Jest seid's staad!" beschwichtigte Wachinger. "Dos Kritisiern hat toan Wert."

"Waarst du it steh blieb'n mit ber Aff?" fragte

ber Ruepp.

"No ja, an andersmal bleibt er steh, aba du host'n aa verführt mit bein Trumpf werfa. Jest is scho amal, wia's is . . . "

"Und ber anber giahgt breifig Mart auf mit fein

g'lumpat'n Golo."

"Gar so schlecht is net g'wen," fagte Schlehlein

und lachte herzhaft.

"Dos is allemal hi, aba bal vana fo faudumm ..."
"Bst! Jest fang net no mal v. Ausgeb'n is

. . . mahnte Wachinger.

Der Ruepp trank in seinen Arger hinein und wurde immer hißiger. Er schlug die Karten auf den Tisch, daß die Gläser klirrten, spielte leicht sinniger, verlor und verdoppelte und vervierfachte den Einsat und verlor wieder. Seinen Gewinn hatte er längst eingebüßt, aber auch von den zweihundert Mark lag schon viel auf den Geldschüsseln der Herrn Agenten, die sich unterm Tisch lebhaft mit den Füßen unterhielten.

Der halbbetrunkene Bauer, der immer mehr in Hige geriet, merkte davon nichts, aber einmal sah er beim Abheben, daß die letzte Karte, die er er halten mußte, die Sichelaß war. Als er die letzten vier Karten aufhob, war die Af nicht mehr dabei.

Er fuhr auf.

"Ja, Herrgottsaggerament, bu hoscht ja mei Dachelsau vermankelt."

"Was Dachelfau?" fragte ber Geber Schlehlein

unschulbig.

"D' Dachelfau is brunt g'men; bos hab i amal

beutli g'fehg'n, und jest waar ber Schell'nfini brunt."

"Da hat's di täuscht."

"Net mahr is," schrie Ruepp und marf bie Karten zusammen. "Moanst b', i lag mi b'scheißen?"

"Gel, dos fagst net nomal!" "Taufadmal! B'schiffen host!"

"Ja . . . ja . . . Was fallt benn bir ei? Hat's bos scho amal geb'n, daß mir vana bos sagt?"

"Na fag ba's i. G'stell bi net a fo! Überhaupts

88 Leutbetrüaga!"

"Halt! A fo geht de G'schicht net," sagte Wachinger ruhig, aber mit ernstem Nachdruck. "Dos kam ja beinah so raus, als wann bu ins alle mitanand..."

"Jest wer i belgi," schrie Zeberer. "Schmeiß'

ma'n außi, ben Englander!"

"No zua . . . de Mankler, de verstohl'nel"

"Ah ... ah!" machte Schlehlein.

"Ruepp, bu bischt nimma ganz nüachtern," vermittelte der besonnene Wachinger. "Du woaßt nimmer, was du sagst."

"Net woaß i's? Go? Hab i net d' Dachelsau abg'hob'n? Is net d' Dachelsau drunt g'wen?

Und wo is na jest?"

Bei jedem Wort schlug ber Ruepp mit harten Knöcheln auf ben Tisch. Aber ber Agent Wachinger

verlor seine würdige Ruhe nicht.

"Was dos mit der Oachelfau sei soll, woaß i net; es laßt si aa nimmer nachkontrollieren. Aba dos woaß i, daß bei und nig Unrecht's vorkimmt. Für dos steh i guat . . . "

"Und i für bos," fchrie Zederer, "bag mir ins
z' guat fan und ins net schlecht macha laffen von

fo an frachlebern 3-haha . . . "

"Halt auf! G'schimpft berf nimma wer'n. Da

Schlehlein gibt nomal . . . "

Der Ruepp hatte schon so viel verloren, daß er nicht aufhören mochte; er bachte, wie die meisten Spieler, daß sich das Gluck ihm wieder zuwenden musse, und in seinem Eifer vergaß er das Vorkommuis, das ihn deutlich genug hatte warnen follen. Indes gab er scharf Obacht und sah feinen Ditspielern beim Geben so mißtrauisch auf die Finger, daß sich gartere Gemuter verlegt hatten fühlen muffen.

Die Herrn Agenten aber waren abgehärtete Männer und zeigten um so weniger Empfindlich-

feit, ale ber Bauernbaba ftanbig verlor.

Es war ein Berhangnis.

Auch mit guten Rarten fonnte er nicht gewinnen; feine Mitfpieler errieten jebe Schwache und be-

nutten fie mit ftaunenemerter Rlugheit.

Bielleicht war es nicht bloß Kombinationsgabe, was ihnen zu merkwürdigen Erfolgen verhalf. Hinter dem Ruepp hing ein kleiner Wandspiegel; so hoch, daß er ihn nicht beachtete, aber so weit nach vorne, daß der Wachinger darin mit einem flüchtigen Blicke alles sah, was ihm bienlich war.

Wenn einer von den Herren Agenten gab, schaute er sachverständig und teilnehmend dem Ruepp in die Karten, wischte sich unauffällig über die Augenbrauen, fratte sich an der Nase ober rieb sich am Ohr.

Was sich oben nicht mitteilen ließ, gab unterm Tisch ein Druck mit bem Fuße weiter, und bas Ergebnis war immer, daß der Ruepp selbst die

guten Spiele verlor.

Der Nachmittag ruckte immer weiter vor, und die Baume vor dem Unterbrau warfen lange Schatten; auf der Straße wurde es lebendig. Dandwerfer kamen aus ihrer Werkstatt heraus und lobten den schönen Abend, Kinder spielten im Freien, und von den Weblinger Feldern fuhren hochbeladene Erntemagen herein.

Der Ruepp merfte nichts bavon; je mehr er verlor, besto mehr versteifte er sich barauf, burch gang unerhörte Gludefälle ben Berluft wieber

hereinzubringen.

Die zweihundert Mark waren weg, und von den hundert, die ihm der Wachinger nochmals lieh, war nicht mehr viel übrig.

Er murbe immer aufgeregter und ichimpfte über

fein Dech und über bas Gpiel ber anbern.

Aber bann ftand boch einmal ein hoher Ginfat von etlichen vierzig Mark, und ber Zeberer hatte ihm eine gute Karte gegeben.

"Spiel'n!" fchrie er.

Der Bachinger fpielte auch.

"Bergen!" larmte ber Ruepp, ber fein Golo

nicht verlaffen wollte.

Aber es hatte wieder eine Schwäche, und schon nach den ersten brei Karten merkte er, daß ihn der Wachinger durchschaut hatte.

Er gogerte mit bem Auswerfen und fing zufällig einen Blick auf, ben fein gefährlicher Gegner in

ben Spiegel marf.

Er brehte fich rasch um und wußte jest, woher die hellseherische Einsicht seiner Mitspieler fam.

Er warf die Rarten hin und hatte mit einem raschen Griff die vierzig Mart, die als Block standen, in Sicherheit gebracht.

"De Diab! De Faifchfpieler!" fchrie er wutenb.

"Bist narrisch wor'n? Last 's Gelb steh! Aufa mit'n Gelb!" brullten die andern, und biesmal lieg auch der Wachinger seine Wurde hinten.

Der Zeberer hatte ben Ruepp an ber Bruft gefaßt, und wie fich bieser wutend bagegen wehrte, schlug ihm ber Schlehlein eine links und eine

rechte auf bie Baden.

Und ein wutendes, freischendes Geschrei erhob fich, ein Poltern, Stampfen, Ringen ging los, ber Tisch fiel um, die Biergläser klirrten in Scherben, und zulest fam der hausknecht und zog den Ruepp, der aufgeschwollene Backen und ein blutunterlaufenes Auge hatte und dem der hembkragen zereisen am halse hing, aus dem Getummel.

Der Wastl hatte Banbe, gegen die kein Wiberstand nütte; er brehte und zwirbelte ben zornschnaubenden, keuchenden Bauern zur Türe und tauchte fest an. Da lag der Ruepp wie ein geprellter Frosch im Hausstoz und richtete sich müh-

fam wieber auf.

Der Unterbrau, ein bider, behabiger Mann, tam gerabe aus ber Ruche und fragte seinen

Hausel: "Was hast benn ba für an Arwat, Wastl?"

"Den plarreten Ruepp hab i aufi fegelt."

"Bat er icho zahlt?"

"I woaß net."

"Dos is bo b' hauptfach," sagte ber Bran und

pfiff burch bie Finger.

Die Rellnerin tam eilig aus ber Gaststube gelaufen und fagte, fie habe nur geschwind bie ger-

brochenen Glafer gegahlt.

"Drei san taput, und oans hat an Sprung, bos macht mitanand vier Mart achtzai, und elf Balbi Bier haft g'habt, macht feche Mart zwölft, und a fauers Rierl macht feche Mart zwoaraneungg, und a Brot aa? Nacha fan's feche Mart unb fünfaneunzg Pfenning."

"Du werst do it glaab'n, daß i dir be Halbifrüggl jahl, wo be Diab, be Leutbetrügga g'famm-

g'ichmissen hamm?"

"Dana muaß f zahl'n . . . "

"Na verlangst as von wem b' magst, i zahl s' amal net . . . . "

Der Unterbrau mifchte fich ein:

"De Rellnerin werb an Schaben net trag'n muaffen, wenn's os rafft's. Borberhand gahlft bu, und mit be andern fo'st b'as ausmacha, wia 's b' magst . . . . "

"Fallt ma gar it ei . . . . "

"I laß eahm 's Rog net aus'n Stall, vor er

net jahlt hat," sagte Wastl. "Go? A so macht's as de an Bauernmenschen? B'erscht lagt's os qua, bag in enkera Wirtschaft solchane Diab be Leut 's Gelb stehl'n, und na tat's ma 's Roff g'ruckhalt'n? Dos will i seba'n. ob dös aeht."

"Heut geht's," entschied der Unterbräu. "Bal du de Saufgaudi g'richtsmaßi macha willst, is dei Sach. Da werst na bei Recht scho friag'n, Jest

amal werd be Rellnerin zahlt . . . "

Der Ruepp fah, bag er auf andere Beise nicht

1

jum Einspannen tomme, und gahlte ber Rellnerin

schimpfend das Geld auf.

"Und advikatisch mach i's allaweil," schrie er ben Unterbrau an, ber unbewegt blieb und an feiner Zigarre schnullte.

"Dos muaß auffemma, was ba herin für Spit-

buam eahna Lager hamm."

"Ja no. Zu an Wirt femman allerhand Leut. A diam aa Bauern, de wo nix nuy fan . . . . "

"So hoakt du mi?"

"I hab di nig g'hoaß'n. I sag zu mir kemman quate und schlechte Leut. I fann f' net ausanand flaub'n."

"Und muaßt zuaschaug'n, wia f' betrüag'n . . . . " "I hab net zuag'schaugt; i hab net fo viel Zeit mia du."

"Is scho recht. Es werd si no ausweisen..." "Jest mach jua! 3 moa, es waar g'scheiter,

menn's d' hoamfahrest ..."

Draußen klapperten Bufe. Der Wastl war weggegangen, wie ber Ruepp bezahlt hatte, und führte jest ben Fuche aus bem Stall.

"Wer hat benn bir 's Ei'spanna o'g'schafft?

I muaß no zum Notari ummi."

"Geh no jua. Da Saul bleibt icho fteh."

Der Ruepp ftolperte die Strafe hinauf, und mancher migbilligende Blid folgte ihm, bis er am Hause bes Motare anlangte.

Als er grob an der geschlossenen Türe rüttelte, tat fie fich auf, und ber Buchhalter fam mit But

und Stock heraus.

"Was wollen benn Sie?" fragte er ben übel zugerichteten Menschen, ber start nach Bier roch.

"An Notari brauch i . . .

"Brauchen Sie? So? Und ber Berr Notar

muß für Sie da fein, jest um fieben Uhr?"
"I muaß 'n grad b'ftell'n, bag er außa fahrt..."

"Da kommen Sie, wenn Bureauzeit is, und wenn Sie nuchtern find und in an andern Aufaug!"

"I muap'n heut hamm . . . . "

"Jest machen Sie, bag Sie weiterkommen, Sie Flegel, Sie ung'hobelter!"

"A B'stellung werb er no p'nehma finna."

"Nein! heut nicht mehr. Übrigens is der herr Notar schon weggegangen . . . "

"Bega fo was! Fahrt mi eigens eina mitten

in ber Arnbt . . . . "

"Jawohl und betrinkt fich und glaubt bann, bas Amt kann leicht warten. Jest fag ich's Ihnen jum letten Mal, machen S', das weiterkommen, sonst find ich Mittel und Weg..."

Der Ruepp ging schimpfend und vor fich hin-

fluchend jum Unterbrau jurud.

Es tam ihm boch bie Ginficht, wie gemein er

ben Arbeitstag verplempert hatte.

Der Berbruß mit ber Bauerin, ber Streit mit bem Rafpar, und vorher bie Blamasche mit bem Gerichtsvollzieher, ein schöner Tag heut!

Und bas Rog von ber Arbeit weggenommen und Geld von ben Spigbuben geliehen und wieber Streit und wieder einen Raufch und zulett bie

Bauptsach nicht einmal ausgerichtet.

Ah wast Er konnte ja daheim sagen, daß er den Notar nicht getroffen und daß er den ganzen Nachmittag auf ihn gewartet habe. Und dann

konnte ber Michel hereinrabeln.

Aber ber würde am End erfahren, was es für einen Spektakel beim Unterbräu gegeben habe, und auch, daß er so spät erst zum Notar hingegangen sei. Da war's gescheiter, ein paar Tage warten und dann selber in der Früh mit dem Zug nach Dachau fahren.

Er überlegte fich ben Plan nicht im stillen, sondern rebete halblaut vor sich hin, rutschte auch öfter auf bem Pflaster aus und blieb stehen, um sich zu fangen. Endlich langte er beim Unterbrau an, wo ein Dienstbub bei feinem Fuhrwert Achtung gab.

Denn ber Baftl hatte eine andere haustnecht

liche Pflicht erfüllen muffen.

Der Brau war nach feinem Disture mit bem Ruepp in bie Gaststube gegangen.

Die Rellnerin wollte gerabe mit brei frifch gefüllten Rrugen ju bem Tifche gehen, an bem bie Unterhandler fagen und fich lachend über ben dummen Bauern unterhielten, ben fie fo fcon geschlaucht hatten.

"Für wen g'hört bos Bier? fragte ber Brau.

"Fur be Beren bort."

"Mig ba! Tragst as wieder g'rud! Und os ba," fagte er ju ben Berrn Agenten, "os macht's, bag weiterkemmt's. I will ent nimmer ba herin hamm ...

"Dha! Den schaugt's o!" schrie ber Zeberer.

"Du werst net lang schaug'n . . . . Wastil"

Der Haustnecht stand schon unter ber Ture und fam sehr bereitwillig näher.

"Bollte geh?" fragte ber Brau.

"Was waar benn jest bos! A fo a Frechheit!" schimpfte ber Schlehlein. "B'erscht lagt er oan be größt Bech hermacha, na schmeißet er oan augi."

23 hatt ent toane macha lassen, wenn i bahoam g'wen maar. Auf be Beif' net. Und bos lag i mir net nachsag'n, bag bei mir falsch g'svielt werd und be Leut ums Geld beirog'n wer'n . . . "

"Ronna Gie bos beweifen? Dos muaffen Gie beweisen finna . . . fchrie fest ber Bachinger.

"3 brauch foan Beweis; mir is gnua, bag 's g'fagt werb. Und g'rafft habt's amal g'wiß, und an Ruepp g'ichlag'n und g'ericht's Gelb abg'munna. Dos g'langt mir. Alfo außi, fag i!"

"Mir genga scho. Mir woll'n gar it bleib'n . . . " fchrie ber Zeberer. "Sauf bein Schaps alloa, bu Bamperlwirt, bu g'icheerter!"

Das war eine Unvorsichtigfeit in Gegenwart

eines fo ruftigen Mannes wie Baftl.

Im Augenblick faßten ihn fünf Kinger wie Gisenflammern zwischen Bale und Bembfragen, fein Rorper tam in Schwung, prallte gegen bie Ture, die nachgab, und lag braugen im Kloz. Die beiben anbern jogen es vor, felbst hinausjugehen, und fie schwiegen vorsichtig, wenn sie auch sehr finstere Blide um fich warfen.

Erft auf ber Straße ermannte fich ber Wachinger

ju einem gellenben Befdirei.

"Du Sauladl, du g'scheerter! Du Schapstandler, du hoabuachana! Di zahl'n ma no aus, ba paß auf!"

Der Unterbrau stand ruhig unter dem Haustor und wandte nicht einmal den Ropf um nach den werten Gästen. Da steckte auch der Wastl seine großen Hände unter den blauen Schurz und versank in seine gemächliche Feierabendstimmung.

Die Herren Agenten gingen schimpfend bie Straße hinunter, und zuweilen drehte fich einer um und schrie etwas zurud. Es war zu weit, um es zu verstehen, aber dem Anscheine nach war es

wenig Freundliches.

Derweil tam nun ber Ruepp, feste fich auf feinen

Magen und fuhr ohne Gruß meg.

Bielleicht hatte er bem Wastl einen bankenben Blick ober ein Gelbstück geschenkt, wenn er bie Ereignisse, die sich in seiner Abwesenheit zugetragen hatten, gekannt hatte.

Go ichaute er murrifch vor fich bin, riß grob am Bugel und jog bem Fuchs eines über, bag er

ausschlug und fturmisch anzog.

Nach kurzer Zeit holte ber Ruepp die Berrn Agenten ein, die fich nicht nach bem raffelnden Wagen umfahen.

Da aber ber Ruepp nicht wußte, daß schon eine Bergeltung geubt mar, wollte er bas geschwind

felber beforgen.

Er holte fraftig aus und schlug bem Schlehlein die Peitschenschnur ums Geficht, daß ihm noch eine Stunde banach die Ohrwaschel brannten.

Er fprang in die Bohe und fchrie:

"Du Hund! Du ... bu abg'hauster Spisbua

Der Ruepp fuhr weiter und lachte grimmig vor fich hin.

"Mir g'fallt bie Loni gar nicht," fagte etliche Tage fpater ber Pfarrer Staubacher gur Rueppin, als er von feinem Befuche bei ber Rranten in ben hof heraus tam. "Sie redt manchmal ichon wirr, und die Rafen wird fpitig, bas is ein schlimmes Zeichen."

"Glauben S', Bochwürden, daß 's fo g'schwind

aeht ?"

"Ja mei, ich bin kein Doktor; gut is jedenfalls, baf fie bie Sterbfaframent ichon empfangen hat . . . Ubrigens, was hat benn bie Alte für an Rummer weg'n dem Beren Notar? A paarmal hat fie g'jammert banach . . . "

"Dos is a Kreuz! I verzwazzel selber vor lauter Unruh; oft schaug i, ob er benn no net fummt."

"Der Rotar?"

"Freili, Bochwürden. Der Bauer war am Montag eigens desweg'n in Dachau brin, bag er'n holt, aber er hat'n felber net troffen und hat's eahm hinterlassen, daß er ja glei außa fahrt . . ."
"Will die Loui noch eine Berfügung treffen?"

"Gie wart't ja fo hart! Frei meh tuat's ma, wann i f' jammern hör brum. Und er fimmt net und fimmt net."

"Die herren haben manchmal viel 3' tun, bas stimmt ja, aber auf eine Sterbende follte man fcon bie größte Rudficht nehmen. Wer weiß, ob er bie Alte noch beim Bewußtsein trifft?"

"Jeffas na! Wenn er bos aa wieber . . . " Die Rueppin unterbrach sich und fing zu weinen an.

"Wer wieder?" fragte ber Pfarrer mitleidig und

auch ein wenig neugierig.

"I moan grad, wenn bos aa fo auftreffat, bag ber Notari 3' spat fam, nacha werat i gang verzagt."

"No, wir wollen hoffen . . . " Er rebete nicht weiter, weil die Bauerin immer heftiger in ihren

Schurzenzipfel hinein weinte.

"hm . . . ja . . . ja . . . jest nehmen Sie 's nur

net so schwer, Rueppin. Es ehrt Sie ja, bag Sie ein folches Mitleid mit ber Loni haben . . . "

"Es is net bloß weg'n dem," schluchzte sie. "I hab am Montag unsern Michel nach Dachau schick'n woll'n, und i woaß net, aber i bild mir's ei, wenn der nei g'fahr'n waar, hatt'n mir net

umasunst g'wart' . . . "

"Er wird schon noch kommen. Wie gesagt, die Herren gehen ein bissel zu sehr nach der Schnur und wollen ein Geschäft nach dem andern abmachen, wie halt die Reih' trifft. Sie denken manchmal net dran, wie hart ein kranker Mensch wartet . . . "

"Bielleicht hat er's eahm net richtig ausdeutschi, ober er hat's net pressant g'macht, oder . . . v mei, Herr Pfarrer, i hab scho a recht's Kreuz . . . "

"Ich weiß, Rueppin; das is mir nicht neu. Ich hör manches, was mir nicht g'fallt — fehr viel foggr."

"Ja, Hochwürden, i hab scho oft g'moant, i

halte nimma aus und geh auf und bavo."

"Go muß ma net reb'n, und so was barf ma net benf'n . . . "

"Warum benn grad i a so g'straft sei muaß?"
"Grad Sie? O mei, Rueppin, ich kenn wenig Weiber, die mir net scho vorg'jammert haben, die eine ein bissel mehr, die andere ein bissel weniger. Aber Beschwerden und Kummernis bringt eigentlich sede Ehe mit sich. No ja, der Ihrige, der hat scho einen besonders harten Schädel, und seine Streitsucht und sein Trinken, das geb ich zu, das bringt viel Unfrieden ins Haus."

"Und Unglud, Sochwurden . . . "

"Das wollen wir nicht hoffen, bag es bis jum Unglad tommt."

"Es fehlt net weit . . . "

Der bide, gutmutige Pfarrer schüttelte betummert ben Ropf und suchte nach einem Troft, inbes er seine Schnupftabatsbose langsam öffnete.

"Ich weiß schon, es geht alles rudwärts, wenn bie hauptverson nicht nach bem Rechten fieht,

aber Rueppin, Sie haben erwachsene Rinder, die gut geraten sind, und bafür müssen S' unsern Herrgott banken. Es hätt' auch anders werden können ... No, und jest sagen S' mir, was macht benn ber herr Studiosus? Warum laßt er sich benn bei mir nicht sehen?"

"Der Michl? Er hilft a weng mit bei ber Arwat, aber i fag's eahm, bag er an herrn Pfarra

glei b'fuacht, wenn's verlaubt is . . .

"Pressert net; er soll nur recht fleißig mittun bei ber Erntearbeit, jest wo 's Wetter so schön ist. Und so ein traftiger Mensch wie ber Michel, ber paßt auch gut zu ber Arbeit. Was sagt er benn von seinem Studium und so?"

"Da sagt a ganz weni, Hochwürden."

Um den Mund bes Pfarrers spielte ein gemutliches Lachen.

"Go? Wenig? No ja, euch intereffiert's auch

net, was er ba jum ergahlen hatt."

Und wieder ernster werdend, sagte er: "Sehen S', das war auch so eine Bockbeinigkeit von Ihrem Bauern, daß er den Michel ins Gymnasium hinein gezwungen hat. Man soll sich's sogar bei denen überlegen, die als Kinder eine Freud dazu außern oder zeigen, weil solche kindliche Ansichten net herhalten. Aber einen, der gar net mag und gar net dazu paßt, mit aller Gewalt zwingen, das ist unverantwortlich. Mich dauert der Michel . . ."

"Moanen S' net, Dodiwurben, bag g'lest bo a

Glud für 'n Buab'n is?"

"Nein, bas ist fein Glud und wird nie eins. Übrigens, weil Sie Bub sagen, ich hab ihn neulich von der Station her gehen sehen, für einen Buben is er schon recht ausg'wachsen, und für einen Gymnasiasten auch."

"Er is a fester Menich wor'n, und freili, über

awanggi is er halt aa icho."

"Das is eine verfehlte G'schicht, Rueppin, aber Sie können nichts bafür. Und jest wollen wir halt hoffen, bag ber Notar heut noch kommt. Wenn er bis am Abend nicht da ist, schicken Sie

doch ben Michel zu ihm. Noch länger warten könnt schlecht ausfallen . . . "

"Sagen Sie's aa, geln S', Sochwurben? wer's an Bauern andricht'n, bal er jum Mittag macha hoam fimmt, und nachgeb'n tua 'r i nimma ....

"Gang recht; die Loni mar gleich ruhiger, wenn fie die Sache abgemacht hatte. Man fieht's ja deutlich, wie fie fich angstigt . . . also b'hut Gott,

und hoffen wir halt bas Beftel"

Beim Effen fagte bie Bauerin, es fei nicht mehr jum anschauen, wie fich bas arme Leut brüber abfammere, und ber Pfarrer habe es auch gesagt, es fei Christenpflicht, ihr zu helfen, und ber Dichel verfaume boch nichts und konne gleich wegradeln.

Der Ruepp wollte wiberfprechen, und er hatte feine guten Grunde bafür, aber fein Gewissen hatte ihn bie zwei Tage her boch arg gebrückt, und ba er bie Rebensarten ber Loni und bas murrifde Getu seines Raspars scheute, wollte er boch nicht schon wieder nach Dachau fahren und den Born auf ein neues aufrühren.

"Alfo von mir aus, bag be arm Seel an Fried hat," brummte er. "Obwohl daß dos eigentli g'langt, bag ma samal nei g'fahr'n is. De tean icho grab, mas mog'n, be Beren Beamten . . . "

"Bielleicht is eahm net ausg'richt wor'n . . . "

Ah wast Bal's i a fo gnadi g'macht hab. Der fell Schreiberg'fell maar ja glei grob g'wen mit mir . . .

"Bor's b' eini fahrst, han i no was 1' reb'n mit bir," fagte er jum Dichel.

"Bas nacha?" fragte bie Bauerin.

A fo halt. Weil i wiffen mocht, warum bag met B'ftellung nig g'nust hat . . . "

Er ftand gleich nach bem Effen auf und ging

mit bem Michel, ber bas Rab neben ihm her schob. "Du, paß auf," sagte er zu ihm, "i bin a weng hoag wor'n mit bem fell'n Schreiba; fo a glatfopfater is, und an Bart hat er, bu fennft'n icho. Mit bem rebst bu gar nig, verstehft, sonbern bu gehft jum Notari felm und fagft blog, bag er morg'n

no außa fahr'n foll, weil d' Loni schlecht bro is. Aber mit bem Schreiba lagt bi auf nig ei!"

3 fannt'n frag'n, warum er's net ausg'richt

"Na, du sollst'n net frag'n; i hab scho mein Grund. Bal mir dem an Ung'legenheit macha, verklagt er mi am End. Jest sag i dir's nomal, du gehst glei zum Notari eini und sagst überhaupts nix von mir, sondern gibst eahm guate Wort, daß er morg'n außa fahrt..."

Michel wunderte fich darüber, daß ihm ber Bater das so eindringlich anschaffte, aber er fagte zu und wollte schon aufsteigen, als ihm der Ruepp

nochmal pfiff.

"Halt a weng! No was . . . Ei'fehr'n tuast ma fei net beim Unterbräu! Mit bem bin i ganz z'feit, und von ins geht koans mehr hi dazua . . . "

"I fehr überhaupts net ei . . . "

"Dos is bei Sach, aba wann'ft a halbe Bier

trinf'n willst, gehst zu an andern Wirt."

Michel saß auf und fuhr rasch weg; der Ruepp ging mit Kaspar und den Dienstboten aufs Feld. Da lag nun der Hof in mittäglicher Stille.

Der Haushund froch auf die Schattenseite seiner Butte, legte den Kopf auf die Pfoten und schaute nur mube blinzelnd den paar Bennen zu, die in

feiner Schuffel herumpidten.

Hie und da flog mit klatschendem Flügelschlage eine Taube vom Robel weg zu den andern aufs Feld hinaus, wo es Körner in Kulle gab.

Die Buhner wühlten fich Löcher in ben warmen Sand und breiteten wohlig die Rebern in ber

Sonnenhite aus.

Weit braußen war rührige Arbeit, doch es brang bavon kein kaut zum Hofe herauf. Man sah nur hemdärmel und weiße Tücher aufbligen, ober in die abgemähten Felder Wagen fahren, die sich mit Garben füllten, aber ums haus blieb es still und schläfrig.

Da schauerten bie Blätter bes Ahorns frostelnd zusammen; es ging einer vorbei, unsichtbar allen Augen und boch fühlbar, benn eine eifige Ralte ging von ihm aus.

Mun ftand er am Fenfter bes Austraghaufels

und ichaute in bie fleine Stube hinein.

Rlirrte Die Scheibe ober fiel ein Schatten über

bie Bettbede?

Die alte Loni fuhr erschrocken in die Sohe und ftarrte gum Fenfter bin; fie sah den Frembling

und mußte, bag er bei ihr eintreten werbe.

Seine Knochenhand lag auf der Klinke, unhörbar öffnete sich die Türe, und ein kalter, alles Leben vernichtender Luftstrom füllte die Stube. Da sank die Alte mit einem Seufzer in die Kissen zurück und war tot.

So fand fie bie Rueppin, bie fich nach ihr umfehen wollte. Die linke hand hatte fie wie abwehrend ausgestreckt, und die Augen ftanden weit offen, wie erstarrt beim Anblicke von etwas Grauenhaftem.

Eine tiefe Troftlofigfeit übertam bie Bauerin,

ale fie vor ber Alten ftanb.

Ihr Tob erschütterte sie nicht, aber ber Gebanke, daß ihr letzter, sehnlicher Wunsch durch täppischen Widerstand vereitelt worden war, siel ihr schwer

aufs Berg.

So war auch ba wieder, wie so oft, das Wichtige versaumt worden. Es konnte im Sause nichts so gemacht werden, wie es sich schickte, und dem treuen, alten Frauenzimmer durfte die lette Sorge, die sie hatte, nicht abgenommen werden.

Alles wurde verzettelt, hinausgeschoben, vertan, und diese Gleichgültigkeit war schlimmer wie Barte.

Es war der Rueppin zumut, als trafe auch sie die schwere Berantwortung für das törichte, herp lose Bersaumnis, und als mußte sie die Alte um Berzeihung bitten. Sie drückte ihr die Augen zu, faltete ihre Hande zusammen, zwischen die sie ein kleines Kruzisig steckte, und bedeckte das Gesicht der Toten mit einem seuchten Tuche.

Nachdem sie noch zwei Rergen zu Saupten ber Loni angezündet hatte, ging fie mit muben Schrib

ten ins Haus zurück.

Sie wandte fich nicht um, als ber Erntewagen in den hof hereinfuhr, neben dem ihr Bauer mit

Buft-aho und Peitschenkallen herging.

Ein Jähzorn stieg in ihr auf gegen diesen schwächlichen Menschen, der immer geschwollene Nedenbarten machte und immer Gründe für seine Nachläsigkeit hatte, und ein Zorn gegen sich selber, weil sie nichts gegen ihn durchsetzte und immer nachgab.

Der Wagen polterte in die Tenne, und der Zoken-Peter, der auch mit hereingekommen war, lud ihn ab; derweil ging der Bauer durch die Kliche in den Keller hinunter, um sich eine Flasche

Bier ju holen.

Als er wieder herauftam, setzte er sich recht erschöpft von der Hitze und der Arbeit auf einen Hocker und bemerkte jetzt erst, daß die Bäuerin
nicht da war.

Als er die Flasche ausgetrunken hatte und die Rueppin sich immer noch nicht sehen ließ, psiff er

und schrie:

"Bo! Was is benn? Afra!"

Es tam feine Antwort.

"Werd's wieber bei ber Alt'n brent fei . . . "

Er brauchte sie aber, weil er Brot und Bier aufs Feld mitnehmen sollte, und er stand auf, um fie zu holen, als fie zur Tur hereinfam.

"Da bist ja! Schneid 's Brod auf und gib mir 's Bier fur d' Leut . . . Was hast benn bu?"

"Nix . . . . "

"Na, sag i, weil ma bir's net o'fennt! Was is benn scho wieba net recht?"

"Mei Ruah lag mir!"

"Hö...hö... Du bist ja do scho de unguate Stund selm. So muaß ma's van macha, wann ma von da Arwat kimmt ..."

"Oh, hor mir auf mit beiner Arwat!"

"Ja". Areuz Himmi . . . Herrgott . . . jest wer i aber do scho belzi. Hast dir dein Hamur wieder amal bei der Alt'n g'holt?"

"3a . . . "

"De fell to ja nig andets, als wia schlecht reb'n . . . .

"Geh ummi bazua! Bielleicht ruhrt fi bei

G'miffen . . . . "

"Was G'wiffen?"

"G'storb'n is f', bag b'as woagt!"

Der Ruepp verhoffte boch arg, wie er bas horte.

"Ja, wann benn?"

"Bor a Stund vielleicht. 3 mar aa net brent."

"Dos fell . . . bos fell is aber . . . "

"Und bag ma ihr net amal ben letten G'fall'n hat toa kinna, bos is bei Schuld . . . . "

"Wer hatt'n bos benft?"

"I fcho; mir is be gang Zeit fo umganga, bag ma ba aa wieber trobelt und wart und trobelt . . . Und boe is mei Schuld, bag ma'r i all's g'fall'n laß. Waar i felm eini g'fahr'n . . . aber na! Allaweil laft ma fi wieber bereben und vertroften, unb mit bem werb all's verbummt und verto . . . "

"Dur recht ichimpfen! Bas anbere braucht's ja it. Was tann benn i bafür, bag ber Notar

net femma is?"

Die Rueppin fah ihren Mann fest an, und er wich ihrem Blick aus.

"Bielleicht hat bos fein Grund," fagte fie. "Werb scho gnua fei, baß i eini g'fahr'n bi," knurrte er, aber sie gab ihm keine Antwort mehr, fonbern ging in ben Sof hinaus, wo fie Peter ben Auftrag gab, er folle gleich ben Bartl ins Dorf jum Pfarrer, jum Meener und ju ber Geelnonne Schicken.

Der Ruepp wollte mit bem Wagen wieber aufs Feld hinaus fahren, aber bann überkam ihn bie größte Unluft jur Arbeit, und es war ihm, als mußte er fich von ben Borwurfen, die er fich felber

machte, frei reben.

So ließ er ben Zogen-Peter allein wegfahren

und blieb baheim.

Er fand aber an seiner Bauerin keine gebuldige Buhörerin, wie fonst; fie gab ihm zuerst überhaupt nicht an, und als er grob wurde und allem moglichen, nur nicht seiner Lieberlichkeit schuld gab, sagte sie mit einer Schärfe, die er an ihr noch nicht gekannt hatte, daß er es diesmal wie immer gemacht habe, und daß ihm alles wichtiger sei wie das, was ihm zukomme. Freilich, es könnt auch anderswo geschehen, daß eines unvermutet schnell wegsterbe, aber anderswo sei es dann ein Unglück, und die Leute könnten es so ansehen. Bei ihnen aber passe es zu allem andern, was schon geschehen sei und immer wieder geschehe.

Sie wisse freilich nicht, warum seine Fahrt nach Dachau nichts genütt habe, aber sie habe eine Ahnung ober schon fast die Gewißheit, daß er es

an irgend was habe fehlen laffen.

Und wenn's fo sei, dann bleibe diesmal die Strafe nicht aus, die sie alle, wie immer, mittragen müßten. Die Alte hatte den Michel zum Erben eingesetzt, und jest könne er dem liederlichen Schreiber die Schuld heimzahlen, und ob der warten werbe, das würde sich bald zeigen.

"Boamzahl'n?" fuhr der Ruepp auf. "Dos Geld

brauch i überhaupte it hoamzahl'n . . . "

"Du werst bo it behaupten, daß fie bir's g'schenkt

hat?"

"G'schenkt net, aba dös hat sie mir g'sagt, de dreitausad Mark kann i z'ruckzahl'n, wann i mag und wann's amal leicht geht . . . "

"Met wahr is . . . . "

"Mögst mi net z'lett du no in a Schlammassel eini red'n? Dös hat sie wortwörtli g'sagt. Du brauchst di nix kummern, Bauer, hat sie g'sagt, i bleib ja bei ent, wann's ent recht is, und 's Geld brauch i net, und bal's d' di amal leicht tuast und bal'st mazst, nacha gibst ma's z'ruck. Genau so hat sie g'sagt. Für dös kann i jederszeit schwör'n."

"G'schrieb'n hoft as ganz anberft."

"G'schrieb'n? 3?"

"Jawoi. Host as halt vagessen, wia's b'as Gelb g'habt und verto host."

"Was hatt i nacha g'schrieb'n?

"Daß du de dreitausad z'ruckahlst a halb's Jahr,

nachbem bag fie 's auffündt. Und bag b' Binfen jahlft, hoft d' g'schrieb'n, und d' Coni hat oft ju mir g'fagt, baß sie bi net erinnern mag."
"Jest waar's scho bald a so, als wann bu an

Zeug'n gegen mi macha wolltst. Brauchat bi bloß

mer hör'n."

"Es hatt blog braucht, daß du an Notari g'holt hättst vor acht Täg."

"Dattst ma's felbigsmal g'fagt vom Wichi . . . "

"I hab dir's g'fagt . . . "

"Co an alt'n Beibertratich haft bahergebracht, auf ben ma nig gibt."

"Battst no was drauf geb'n, vielleicht waarst b'

no froh drum."

"Dos werd fi aufweisen. Und woher bu bos

"Weil ma's be Alt joagt hat, ben Schuldschein."

.3 hon ihr grab amal fo an Wifch geb'n, weil fie g'fagt hat, es waar blog besweg'n, bag ma woaß, wo ihra Geld hi'femma is, wann f' amal fterbat. Aber bos is grab a fo g'fchrieb'n, gelt'n tuat bos fell, was mir ausg'macht hamm, und ba hat fie g'fagt ju mir, und bu werst as net anderst behaupten finna, daß i g'rudgahl'n berf, mann's mir paffend is."

"Gelten werb bos, mas g'ichrieben fteht."

,I to schwör'n, und dei G'red' is für gar nix ... " Er schlug die Tur gornig hinter fich ju und ging ben Weg jum Weiher hinunter, um noch aufs Relb hinaus ju fommen.

Im Sohlmeg blieb er ftehen.

Es ging ihm arg im Ropfe herum, was bie Bauerin von bem Schuldschein gesagt hatte und von dem Schreiber, der jest als Erbe die Schuld beitreiben würde.

Hättst an Notar a'holt!

Das war fest alles umfonft, barüber nachgrübeln und fich Bormurfe machen. Was tonnte er benn vorbringen, wenn es fo beutlich auf bem Schuldfchein zu lefen mar? Er hatte lang vergeffen, was er bamals schriftlich versprochen hatte, und wenn er jest aufs Gericht gehen und Rechenschaft ablegen mußte, konnte er leicht in Wiberspruch mit seinem Geschriebenen kommen.

Hatte nicht die Bauerin gesagt, bag ihr die Coni

ben Bettel gezeigt habe?

Dann war er noch unter ihren Sachen im Schranf.

Der Gebanke ließ ihn nicht mehr los. In die Stube der Alten gehen und geschwind nach dem Schuldschein suchen, aber es mußte gleich sein, denn wenn erst einmal die Seelnonne im Hause war, ging es nicht mehr. Jest war niemand dabeim außer der Bäuerin, und wenn die auch dazu kam, was lag daran?

Was Unrechtes war's ja nicht, wenn er fich Gewisheit verschaffen wollte, und außerdem, die Afra

fagte es boch niemanb.

Er fehrte um, blieb noch eine Weile stehen und eilte bann ben Weg hinauf. Bor bem Austraghäusel zögerte er wieber. Sollte er hinein gehen und im Sterbezimmer den Kasten durchsuchen?

Ah was, warum benn nicht?

Er drückte bie Klinke beinahe grob auf und trat ein.

Der scheue Blick, ben er aufs Bett warf, zeigte ihm, daß das Gesicht ber Alten verhüllt war, und das war ihm lieber, als wenn er die Tote hätte anschauen muffen.

Den Schlüssel zum Kasten hatte sie, wie er wußte, unter der kleinen Ofenbank versteckt; er fand ihn gleich und sperrte den Schrank auf.

Rechts hingen die Kleider, dabei auch der feiertägliche Bollenkittel, oben lag wohlgeordnet die Wäsche.

Der Ruepp öffnete hastig ein paar Schublaben; eine Florhaube, Sadtucher, ein paar Gebetbucher, etliche Wachestode maren barin.

Er streckte sich und framte in der Wasche her-

um; da war auch nichts. Wo sie's nur hatte?

Auf bem Raftenboben ftanben zwei Paar Schuhe,

und daneben waren Strumpfe aufeinander gelegt. Hastig fühlte er mit der Hand, ob nichts darunter läge, und richtig, da war eine Schachtel aus Pappendeckel. Er zog sie heraus und öffnete sie. Ein Gebetbuch und ein vergilbter Blumenstrauß lag darin, ein in Papier eingewickeltes Paket und eine bunte Schachtel, die sich gleich schwer anrührte. Als er den Deckel aufhob, sah er, daß alte und

neue Taler barin lagen.

Dachte er daran, wie hart sie verdient und wie ehrlich sie gespart waren? Bielleicht siel es ihm doch ein; er schloß den Deckel wieder und wickelte das Papier auf, in das jenes Paket eingehüllt war. Pkandbriefe zu zwei- und vierhundert Mark, einer zu tausend, dann ein kettiges Papier. Darauf stand in unbeholfener Schrift: "Ich habe am heuntigen von der Apollonia Amedreiter dreitausend Mark geliehen und verspreche es zurückzuzahlen nach Halbsahr Auffündigung und auch zum verzinsen mit vier Prozent, wo alle Jahr auf Lichtmeß zum zahlen sind. Dies bestätigt Michael Umbricht, Rueppbauer. Den 14. März 18.."

Mit einem energischen Ruck stedte ber Ruepp ben Zettel in seine Hosentasche und wollte schon

die Pfandbriefe wieder einwideln.

Das fcone Gelb!

Ihm tonnte es fest von seinen Gorgen helfen, ber lieberliche Schreiber aber wurde es blog verfchlampen.

Wenn er es nahm und später seinem Michel gab, bann hatte er boch eigentlich sein Berfaum

nis mit bem Motar gut gemacht.

Und außerbem, hatte er bem Michel nicht am Enbe ichon mehr gegeben bie ganzen Jahre her.

Aber nein, das wollte er nicht alles aufrechnen. Ginen Teil follte ber Michel fpater noch friegen, damit ber Alten ihr letter Wunsch erfüllt werbe...

Der Ruepp schaute sich um. Nichts rührte sich; bie Alte lag unbeweglich auf bem Bette und hielt in ihren welfen Banben bas Rreuz.

Mit einer hastigen Bewegung ftopfte er bie

Pfandbriefe untere Gilet und stellte die Schachtel an ihren alten Plat; die Strümpfe legte er wieder darauf und schloß den Kasten zu. Aber wie er den Schlüssel umdrehte, glaubte er Schritte zu hören, und da war auch schon jemand an der Türe.

Mit einem Sate stellte er sich ans Fußende bes

Bettes und faltete bie Banbe.

Die Ture wurde geöffnet und die Rueppin trat ein. Sie erschrat, als fie ihren Bauern sah.

"Bift du da herin?"

"Warum net? Ma werd wohl no an Baterunser bet'n berfa für van, der so lang im Haus war!"

"Go? Bet'n? Du waarst as wohl schulbig?..."
"Fang net auf a neu's o!" Der Ruepp bestreuzte sich. "Namen bes Baters, des Sohnes und heiling Geist's..."

Dann ging er zur Ture, wobei er bie linke Hand unauffällig and Gilet druckte, damit ihm die Pfand-

briefe nicht herunterrutschten.

Und draußen war er.

Die Bäuerin sah mißtrauisch in ber Stube herum und gleich siel ihr Blick auf ben Schlussel, ber noch im Kasten steckte.

"Ah . . . So hat er bet't?"

Sie öffnete den Kasten, aber als sie sah, daß nichts in auffälliger Unordnung war, schloß sie wieder ab und versteckte den Schlussel unter der Bank.

Sie wollte noch mit bem Bauern reden und

trat in den Hof hinaus.

Dort war er nicht, und auf bem Wege, ber zum Beiher hinunter führte, war er auch nicht.

Wahrscheinlich im Bause.

Sie wollte in ber Kammer nachsehen, aber bie Ture war verschloffen.

Als sie baran rüttelte, fragte brinnen die grobe

Stimme bes Ruepp:

"Wach auf!"

"Werd net fo preffier'n . . . . "

"Zu was sperrst benn du bi ei? Dos is do no nia bag'wen!"

"Dos is mei Sach . . " "Mach amal auf!"

"O... hō... hō..."

Endlich wurde ber Riegel juruckgeschoben, und ber Ruepp ftand vor feiner Bauerin, die ihn strenge

anfah.

"Was san denn dos für verruckte Sachen?" fragte er, aber hinter seiner Grobheit lag offensichtlich eine starke Verlegenheit. "Bin i a Bua, daß i in meina Kamma net toa ko, was i mag?"

"Du werst scho wissen, warum's di ei'g'sperrt

hoft."

"Weil i mein Ruah hamm möcht."

"Bei ber kont drent hast an Kast'n aufg'sperrt; is da Schlüssel no bro g'steckt."

"Was is bos für a Schmarrn?"

"Schimpf no, es is bo net anderst . . . bu hoscht im Raften umanand framt."

"Und bal i was g'suacht hab?"

"Schamst di net? Wo sie toter im Bett liegt, stierst in ihran Sach rum?"

"I hab 's Recht bajua, bag i nachschaug, mas

ba is, und bag nig wega fimmt . . . "

"Geh, red til"

"Remman jest net fremde Leut ins haus? D' Geelnonn und ba Sargichreina . . . "

"Desmeg'n brauchft bu net nachschaug'n . . . "

"Und 3'weg'n bem anbern hatt i aa gern a Nachforschung g'halt'n, bos laug'n i gar it. Weil bu so baher g'redt hoscht von an Schuldzettl, und i woaß nig bavo und is mir nig bekannt..."

"Bal 'n i g'fehg'n hab . . . .

"De to dir leicht was zoagt hamm. I wer's do wissen, ob i an sellan Schein ausg'stellt hab oder net. Is ja mir gar it ei'g'fall'n, weil sie dos ausdrückli g'sagt hat, i brauch grad zahl'n, wann's mir guat paßt, und aufrechna, hat sie g'sagt, werst aa ziemli was derfen, weil i, sagt ?, bei ent 's Bleib'n hab und to do nig mehr leist'n . . . .

"Du bringst allaweil no mehra baher . . . "

"Blog bos, mas mahr is. Und bos fimmt mir scho ganz g'spaßi für, daß di du so gegen meiner fetst. Waar scho bald a so, als wann bu be fremd'n Leut helfa wolltst geg'n de eigna . . . "

"Es waar ins alle g'holfa g'wen, bal bu . . . " "Ja wenn . . wenn . . . i woaß fcho; bos hoft bu heut scho oft gnua g'fagt. Aber jest is amal a so, und ba werst bu net so bumm baher red'n, daß der lüaderliche Schreiberg'fell auf Schnall und Fall 's Geld verlangt. Und wo er net amal 's Recht dazua hat, und wo neamd bessa woaß als wia du, daß fie 's an Michl vermoant hat . . . "

"Dos woag i wohl guat, und besweg'n fag i ja, hättst ma du g'folgt, nacha brauchat's jega gar nix . . . "

"Es braucht a fo aa nix; tua bi no net bekummern. I steh für mei Sach hi, und ba to i an jed'n Gib leift'n. Aber natürli, ba maar's weit g'feit, bal du so daher red'n tatst . . . "

"Du woaßt recht guat, daß i zu ander Leut nix fag, und daß i nig aus'n Haus trag. Da hatt i

fcho viel jum Reb'n g'habt . . . "

"Ie fcho recht, ja . . . "

"Bal nur bos recht is, Michel, mas du brent to hast bei der Alt'n . . .

"Bor ma do auf mit bem Ramasuri!"

"Weil i d' Angst net wegbring, und weil i ma Sunben fürcht, daß bu ihra Sach ausananber

flaubst, und sie is no toam g'storb'n . . . "

"Müaffen gericht fremde Leut brin umanand ftier'n, be wo's nig o'geht, und be wo fi gar nia befümmert hamm um be Alt? San be mehra Herr in mein Haus als wia'r i?"

"Was hoscht'n na a'funden?"

"Nix, weil nix jum Find'n war. Und jest laß mi außi; i muaß furt..."

Die Rueppin fah ihm mit Blicken nach, bie ihre Zweifel und Besorgnisse beutlich verrieten.

Von der Apollonia Amedreiter war in Weidach etliche Stunden nach ihrem Begräbnisse kaum mehr die Rede, und beim Ruepp auf der Leiten machten sie kaum eine Ausnahme.

Der Bauer ging jum Bürgermeister ins Dorf hinunter und überbrachte ihm eine Pappschachtel,

bie er forgfam verfcnurt hatte.

"Es san der Loni ihre Sachen, a paar Gebetbaacher und so, und aa'r a Geld," sagte er. "I hab's net zählt und will nig z' toa hamm damit. Zähl's no du und g'halt's bei dir. Du werst nacha scho wissen, wia ma de G'schicht macht, daß all's in Ordnung is, und ob ma was G'richtsmaßig toa muaß. I liefer's bei dir ab und möcht nig mehr z' schaffen hamm damit..."

Der Bürgermeister, ber Ablbauer von Beibach, war ein ruhiger Mensch, ber fein Wort juviel

fagte und fich nicht übereifrig zeigte.

"Wenn's d' willst, nacha zähl i 's Gelb. Es waar aber net notwendig g'wen; es hätt mir aa g'langt, wenn du mir g'sagt hättst, so und so vui is da, und na hätt ma ja g'sehg'n, ob no was übrig bleibt nach de Leichenkost'n . . ."

"Wia is na bos mit'n G'richt?"

"I woaß dir's aa net g'nau z' fag'n; i muaß halt de Todesanzeig eini schick'n, und bei bera G'legenheit schreib i dazua, ob was da is . . . "

"Ah so... jest jähl'n mir amal. Mach no bu b' Schachtl auf, i will ba ganz unbeteiligt sei," sagte der Ruepp und zeigte sich als Ehrenmann, der eine ehrfürchtige Scheu vor fremdem Gut hat.

Es machte aber feinen sichtlichen Einbrud auf ben Abl, ber ben Spagat jerschnitt und bie Schach-

tel offnete.

Ein paar Rosenfranze, ein paar Gebetbucher, durre Blumen, ein Wachestod tamen zum Borschein; bann eine bunte Schachtel und ganz zulest ein Brieftuvert.

Die fleine Schachtel war ziemlich voll.

"Mach ? no auf und gahl!" fagte ber Ruepp.

"I rühr nig o bavo."

Der Abl schüttete bas Gelb auf ben Tisch; harte Taler, einige Golbstücke und auch fleinere Munge; es machte gusammen etwas über hunbertundfiebzig Mart aus.

Und im Ruvert waren zwei hundertmartscheine.

"Dos waar also jest mitanand breihundertvierasiewaz'g Mart und zwoaravierz'g Pfenning. Mehra is net da?" fragte ber Abl.

"Was foll benn no ba fein?" fuhr ber Ruepp auf. "Du haft ja felm b' Schachtel aufg'macht

und hast gablit!"

"I frag bi ja grad nebenbei. Was woaß benn i? Es fannt ja no a Schachtl da sei ..."

"Wenn no vane da waar, hatt i bir f' bracht,

net wahr? Mi will do nix g'rudhalt'n!"
"Sagt do foa Mensch. Also, nacha san bös also dreihundertvierasiewaz'a Mark und zwoaravierz'g Pfenning. Biel is ja net."

"Was foll benn a Deanstbot vui hamm? De

andern hamm bos net."

"Freili net. Natürli . . . " fagte ber Abl mit unerschütterlicher Rube, und er ichien bie etwas feltsame Gereiztheit bes Ruepp gar nicht zu bemerfen.

"Da werd aber nig mehr übri bleib'n, bal be Leichenköst'n zahlt san. Boraus net, wann ma ber Alt'n a Grabfreuz aufstellt. Für an Stoa werd's a so nimma a'langa."

"Den übernimm i; ba gibt's nig."

"Dos is a schon's Wort," fagte ber Abl, ber die Gelbstude wieder in die Schachtel und die Banknoten ins Kuvert steckte. "Dos is lobensmert."

"D' Loni is a richtige Person g'wen und war fo lang bei ine, daß fie eigentli jum Baus g'hort. Da lagt ma fi net v'schaug'n weg'n de paar hunbert Markl."

Der Ruepp war recht bieber, wie er bas fagte, und auch ein biffel großartig.

"So," fagte ber Abl, indem er ben Dedel auf bie Schachtel ftulpte. "Dos nimmft jest wieber mit."

"Ja, i will bos Geld net bei mir hamm . . . "

"I fo's fcho gar net ba g'halt'n," erwiderte der Bürgermeister. "I zahl do be Leut net aus, be für b' Leich was zum verlanga hamm. bei Gach."

"Ja so . . . No ja, für bös kon i's ja wieda mit hoam nehma. Und daß i net vergiß, bos will i aa no o'geb'n, was von ber Mt'n G'manb ba is. A guat's für d' Feiertäg, und a paar Rock und Spenfer fur b' Werttag, und a weng a Bafch. Muag i bir a genau's Berzeichnis g'fammaschreib'n lassen?"

"Für mi? G'wiß net. I fag bir ja, mi, ale

Bürgermoasta, geht be G'schicht weiba nig o." "I mocht aber mei Ordnung und mocht a Ge-

nauigfeit. Da laß i mir nig nachsag'n."

"Ja mei, wann Erben ba fan, und bu fennft de Betreffenden, nacha schickft eahna halt bos G'wand."

"I woaß nig von Erben. Es is amal fo an abg'hauster Mensch bei ber Alt'n g'wen, aber fie hat selm nig von eahm wissen woll'n, weil er grad aus'n Zuchthaus femma is. 3 woaß wohl net, wo ber is, ober ob er überhaupts no lebt."

"Nacha laßt as G'wand im Kast'n hänga. Biel-

leicht fimmt amal wer."

"Is mir eigentli zwida, daß dos net glei richtig g'madit werb."

"I fo mi do erst recht net brum fummern."

"Mhm... ja... und nacha schickt du a Schreibets and G'richt, bag bu allefammete richtig befunden

"I fchreib, daß be loni bei bir im Baus g'ftorben is, bag bu mir o'geb'n haft, es fan breihundert und etla fiemag'g Mart ba und net mehra, und daß von dem Geld höchstens de Leichenfoft'n jahlt wer'n finna."

"D'geb'n, fagst bu. I hab bir bo 's Gelb bracht,

und bu hoft as felm gablt."

"Ganz richti. I hab bos zählt, was du mir bracht hast. Und du hast mir g'sagt, daß bos allsfammete ist. Net wahr? Dos hoast ma v'aeb'n..."

"So? No ja, mit bena Sachen kenn i mi 3' weni aus. I will gar nir, als daß all's sei Ordnung und sei Richtigkeit hat. Und aufs G'richt, moanst d', brauch i nacha überhaupts nimma?"

"I glaab net. Aba wissen tua'r i's aa net. Wann's d' eini müassest, triagast scho a Botschaft..."

"Aba... ja ... und na hab i jest weiters nig mehr 3' tva?"

"Bei mir net. Aba bie Schachtl muaßt mit-

nehma . . . "

"Richtig . . . ja . . . jählt is ja 's Geld, net wahr?

Und nacha bfüad bil"

Der Ruepp ging und konnte glauben, daß er beim Bürgermeister ben Eindruck eines forgsamen, peinlich genauen Hausvaters und eines ungemein ehrlichen Mannes hinterlassen habe.

Allein es ließ sich nicht sagen, ob der Abl das auch so recht hingenommen hatte, denn er war ein trockener Mensch, der sich oft ganz hintere Gesdanken machte, aber sie alle heimlich bei sich behielt.

Auf dem Beimweg ließ der Ruepp recht viel von seiner Großartigkeit nach und hörte auf seine innere Stimme, die ihm Zweifel und Befürchtungen vorhielt.

Batte er nicht fagen follen, bag ihm bie Alte

Geld geliehen hatte?

Und gleich dazusegen, daß er's nach der Bereinbarung heimzahlen konne, wenn es ihm gut pagt?

Wenn er das erst hinderdrein vorbrachte, nachbem seine Schuld auf andere Weise offenbar geworden war, dann fand es am Ende feinen Glauben mehr.

Wenn er's jett gleich frischweg angegeben hatte, bann war sicherlich wegen bes andern Gelbes kein Verbacht aufgekommen, und es hatte besonders ehrelich ausgesehen, wenn er sich selber gemeldet hatte, obwohl kein Schuldschein vorhanden war.

Aber halt auf? Bernach hatte er boch jum Ge-

richt gehen mussen, und wenn man ihm bas mit ber beliebigen Beimzahlung nicht geglaubt hatte, wenn ber Zuchthausler einen Streit angefangen hatte, was bann?

Außerbem, ba war noch eiwas.

Hätte er dem Ablbauern eingestehen sollen, daß er Gelb von einem Dienstboten geliehen habe? Dann wär's im Dorf herumgekommen. Nein, da war's schon viel besser, abwarten, ob er's überhaupt angeben mußte, und wenn, nachher bloß beim Gericht und nicht beim Bürgermeister, der ihn darum schief angeschaut hätte.

Bielleicht blieb die ganze Geschichte verschwiegen

und vergeffen.

Das mar freilich bas Beste gewesen und auch bas Richtige.

Der Ruepp war ein feiner Denter, ber einer

Sache schon auf ben Grund gehen konnte.

Es war doch gewiß und ausgemacht, daß der lette Wille der Loni der war, ihr Sach dem Michel zu hinterlassen, und vor allem, es dem schlechten Kerl nicht zu geben.

Das mit bem Michel gab sich leicht, und bem anbern hatte er sebenfalls bas Bargelb aus ben

Zähnen geräumt.

Und er hatte, wenn er das genau überlegte, das Gefühl einer guten Tat, ober doch ein ahneliches, und das bewirfte, daß er alle Bedenfen überewand und lebfrisch und zuversichtlich dahinschritt.

Er wollte auch seiner Bäuerin ben Kopf zurechtsetzen, benn ihr wortkarges und verdrossenes Wesen,
bas sie seit dem Tode der Loui angenommen hatte,
paßte ihm gar nicht.

Sie ging ihm aus bem Weg, gab ihm beinahe nicht an, wenn er was fagte, und er war viel

gesprächiger wie jemals.

Aber sie vermied es, mit ihm allein zu sein; sie ging aus der Ruchel, wenn er sie gerade einmal ohne die Leni antraf, oder sie rief der Magd und machte sich was zu schaffen.

Bang auffällig mar es, wie fie jebes Befprach

mit ihm vermieb ober mit murrischen Worten ab-

Er mußte mit ihr auf gleich kommen, und so trat er jest daheim recht sicher und laut auf, wie er die Bäuerin allein in ber Küche antraf.

Sie griff schon wieder nach einem Wasserschaff

und wollte in ben Sof hinaus.

"Halt! Halt! Da bleibst!" "I muaß zum Brunna außi."

"Nig dal Dös ko'st danach aa toa. Mir hamm jest amal was zum Dischkrieren mitanand."

"I wußt nig . . . ."

"I hab 's Geld wieda mitbracht vom Burger-

"'s Geld?"

Sie fragte es mit einer sonderbaren Betonung. "Jawohl. 's Geld!" wiederholte er grob. "Du werst scho so guat sei und werst mi amal o'hör'n. Also, daß i's glei sag, de Schachtel von der Alt'n, de hebst jest du auf . . ."

"3?" Sie schrie es beinahe.

"I rühr be Schachtel net o. Mit koan Finga!"
"Wos host benn bu?..."

"I ruhr f' net o . . . . "

Sie ging jur Ture, aber ber Ruepp stellte fich ihr in ben Weg.

"Jest lag amal mit bir reb'n ... Dos is ja grad,

als wann mir it g'fammg'hor'n tat'n . . . . . . .

"Mit bem hab i nig 3° toa . . . "

"Mit was?"

"Über bos to ma gar it reb'n . . . "

"Jo, bu muaßt red'n, bos verlang i . ."

"I mag net . . . "

Sie war so aufgeregt, bag er ihr jest sanft zurebete.

"Hock di her und horchst amal mit Ruah auf

dös, was i sag . . . "

Sie setzte sich widerwillig auf eine Bank, und man sah es ihr an, daß sie nicht im Sinne hatte, zu bleiben. "Siehgst, daß mir dös Malör g'habt hamm, leider, daß de Alt so g'schwind wegg'stord'n is, durch dös, siehgst, müassen mir do schaug'n, daß all's a so geht, wia sie's woll'n hat, und bal mir trachten, daß ihr Will'n g'schiecht, nacha tean do mir nig Unrecht's, sondern im Gegenteil, net wahr. Was sagst?"

Sie sagte nichts.

Sie hörte bloß beutlicher wie sonft, daß er log,

baß alles falsch mar, mas er sagte.

Der Ruepp stellte sich an den Berd und war zu einer langen, eindringlichen Rede aufgelegt.

Unterm Sprechen fielen ihm neue Grunde ein,

lauter schöne und ganz unwiderlegliche.

Er war jest ber Mann, nicht wahr, ber alles, was halt in Gottes Namen versäumt worden war, wieder so richten mußte, daß es noch gut wurde und den Absichten der Loni entsprach. Sie solle sich ruhig auf ihn verlassen und den Kopf nicht verlieren, und vor allem, sie dürfe über die ganze Geschichte keinen Schnauser tun, dann komme alles ins rechte Geleis. Dafür sei schon er da, und er garantiere dafür. Sie zwei müßten sest zusammenhelsen . . .

Die Rueppin stand auf; sie konnte ihm nicht mehr zuhören, jedes Wort peinigte sie, und es kam ihr so vor, als zoge er sie mit hinein in die

Schlechtigfeit.

Nochmals vertrat er ihr ben Weg.

"Hoscht du gar koa Antwort auf bos, was i

"Na . . . "

"Dos waar scho bald a so, als wann bu gegen mi arbet'n mögst . . . "

"Lag mi geh . . . "

"In Antwort follft b' mir geb'n . . . "

"Deine Kaagereien mag i nimmer hören ..." "Meine ..."

"Ja, jed's Wort is berlogen . . . "

Er wollte fie gurudhalten, aber ba tam bie Leni jur Ture herein, und er ging an ben Berd jurud und tat so, als suchte er was, einen Span ober

ein Bundholz.

Die Leni warf ihm einen mißtrauischen Blick zu; sie merkte, daß er mit der Mutter einen Streit ober eine zuwidere Aussprache gehabt hatte, und sie war immer bereit, gegen ihn Partei zu nehmen.

Da brummte er was vor fich hin und ging

hinaus.

## Reuntes Rapitel

Michel machte fich weniger Gebanken über bas Fehlschlagen seiner Aussichten als barüber, wie er es bem Bater beibringen könnte, baß es mit bem Symnasium und der geistlichen Laufbahn

aus fei.

Er verschob sein Geständnis von einem Tag zum andern und wußte immer wieder Gründe dafür, daß es damit nicht pressere. Derweil fand er immer mehr Gefallen an dem ungebundenen Leben daheim, das er nicht mehr mit der Freisinger Gefangenschaft vertauschen mußte, und dem er sich darum ganz anders hingeben konnte als in den Jahren vorher, wo sede Freude durch den Gestanken an das Einrücken im Herbste vergällt war.

Der Zogen-Peter, an den er sich auschloß, war Mitwisser, und er gab ihm recht darin, daß er die Lernerei und das Stubenhocken mitsamt der geistlichen Gaubi, wie der Peter sagte, aufgeben wollte.

Er war Berater und Führer in dem neuen Leben, das dem Michel jest aufgehen sollte, in dem der Beier aber schon manche Erfahrungen

gesammelt hatte.

So reichliche, daß er billig erstaunt war über die Anschauungen seines Schulkameraden, der die Weiblichkeit scheu aus der Ferne bewunderte und der nicht einmal die derben Anspielungen der Zenzi verstand oder gar erwiderte.

"Dag bu gar it bergleicha tuaft?" fragte ber

Deter.

Da schilderte ihm der Michel sein bisheriges Leben und gestand, daß er sich nicht getraue, mit einem Mädel so frei zu reden.

"Da waar a no was dabei, Kreuzteufi überanand! De san ja grab froh, bal ma mit eahna

an Unterhaltung hat."

"Ja, Unterhaltung," meinte der Michel, "aber bal ma, no ja, bal ma fi z'weit außa laßt, dös nimmt vane do leicht in übel . . ."

"Ja, mas maar benn net bos! Ubi nehma aa

no! Des fell gibt's überhaupts net . . . "

"Es is aber bo net a jede gleich."

"I ho no koan Ausnahm net g'fund'n. Überhaupts, was willst benn für an Dischkursi hamm mit de Weibaleut?"

"Glaabst bu, bag jum Beischpiel . . . " fragte ber

Michel und blieb wieder fteden.

"Ob i was glaab?"

"Daß i zum Beischpiel mit ba Lukas Stafi so reb'n berfat, wia bu voring mit ba Zenzi g'rebt

hoft?"

"Warum denn net? Waar scho guat! Wart no, bal's amal a Tanzmusi gibt nach der Arndt, nacha dischfriern ma mit ihr. Hätt'st du gern a weng an Handel damit?"

"Na, bos net. I frag grad a so, weil mir jest

toa anderne net ei'g'fall'n is . . . "

Peter lachte.

"I moan allaweil, es hat bo a weng was. Bal

van vane gern ei'fallt, woagt . . . "

"G'wiß net . . . I bin bloß neuli, wia'r i hoamtemma bin, von da Bahn aufa ganga mit ihr und mit ihrer Freundin. I glaab vom Boz war f' in Schwaigen."

"Ah ja, d' Mariann . . . be fell is a Trumm

Weibebild!"

"No ja, und wia 'r i mit eahna ganga bin, hab i mir halt aa benkt, wann i jest dos saget oder dos, ob s' beleidigt waar'n . . . " "Koa Bröckei net! Da benkt ma bo gar it lang und sagt allssammete, was van ei'fallt."

"I hatt ma net traut . . . "

"Ja mei, ba fehlt's weit, Michil Bal's b' a so baher fimmst und bal bi du net traust! Des sell

is nix, ja mei Mensch!"

"Schau, Peter, i bring's gar it außa. Wann i scho beinah was sag'n möcht, nacha is grad, als wann's ma d' Stimm verschlaget. Ganz heiserig wer i . . . "

"Ja mei Mensch!"

"host bi bu allaweil traut?"

"I scho, i . . . " "Bon O'fang o?"

"Ja. Wia 'r i no schier gar a Bua g'wen bi, da bin i beim Seppen Damma ei'g'standen, und da is a Mitterdirn g'wen, scho ziemli an alte. Von dera han i viel g'lernt, und na hab i koan schinierst mi überhaupts nimma kennt..."

"Ja, schau, bu host halt aa nix aufz'paffen

g'habt . . . "

"Freili net. Und di hamm ? dahoam scho auf de Gaudi dressiert, und 3' Freising erst recht. Da werd halt da Mensch dappig. Aber laß dir was sag'n, du gehst jest amal mit mir, an an Samsta, auf Riad ummi. Beim Holzböck woaß i a Dirn; zu dera genga mir ans Kammasenschta..."

Michel bekam einen roten Kopf, und es verschlug ihm schon bei bem bloßen Gedanken an ein

folches Unternehmen ben Atem.

"Moanst bu, bos geht?"

"Leicht geht's. D' Loata woaß i scho; du steigst aufi, und i wart daweil herunt . . . "

"Aba wann fie Spetakel macht, bal f' mi gar

it tennt?"

"Ah was Spetatell So g'nau nimmt 's de it. Sagst ihr halt, baß i brunt steh auf da Pag."

"Aber bal's wer spannt im Haus?"

"Was is benn nacha? Da schliafst wieda außa beim Fensta und schiabst o. I halt dir scho d' Loata . . ."

"Peter, i woaß net, ob i mir dos trau'n derf."
"Seh, scham di do! Bist a so a Trumm Mannsbild her und kimmst allaweil mit dein trauminet. Was willst denn? Damal muaßt di ja do trau'n!"

"Dos is eigentli mahr . . . . "

"Naturli is wahr, und schau, da is grab recht, wenn i dabei bin. Alloa bist da du no 2' weni . . . . "

Das leuchtete bem Michel ein, und er verstand, bag er bem Peter Dant und Bertrauen schulbe.

Aber je naher ber Samstag kam, besto ängstlicher war ihm zumut. Bor Raufereien und Schlägen und vor ben Burschen von Ried fürchtete er sich nicht, aber vor bem Mäbel, das von ihm eine Keckheit erwarten mußte, die er nicht hatte.

Er befann fich auf Ausreden, die ihn von bem schweren Gang befreien sollten, aber wenn er mit bem Bogen Peter beifammen war, schämte er fich

über feinen Rleinmut und fchwieg.

Am letten Tag, als ihn bloß mehr etliche Stunben von dem Wagnisse trennten, ging er mit seinem Lehrmeister hinter dem Wagen her, der das lette Fuber Haber heimbrachte.

Sie hatten bis jum späten Nachmittag bei großer hite geschafft, und die erquidende Abendfühle ließ dem Michel Auhe nach harter Arbeit als bas aller-

schönste erfcheinen.

Statt beffen follte er eine Stunde weit laufen und fich in ein Abenteuer fturgen, bas ihm fremb

und ichredhaft vorlam.

Schon öffnete er den Mund, um es dem Peter einzugestehen, daß ihm das Kreuz weh tue, und daß er sich gleich nach dem Essen ins Bett legen woller

Aber sein Kamerad blinzelte ihm lustig zu und fragte ihn halblaut, damit es die Zenzi, die zu oberst auf dem Fuder saß, nicht hören sollte: "Also... bist d'g'richt't, Michi?"

Da schluctte er wieber und jum letten Male feine Bebenten hinunter und fagte fo munter, als

er es herausbrachte: "Dos glaab i ..."

"Bleib a bissel z'ruck, na kinna mir allerhanb ausbischkrier'n . . . "

Dabei blieb der Peter stehen und ließ den Wagen

ein gutes Stud vorfahren.

"Pag auf," sagte er bann, "a paar guate Baselnußsteda hab i o'g'schnitt'n und hinterm Stall vastedt. De nehma mir mit, weil ma bo net woaß, ob net am End oana von de Riaderer 3'weg'n fimmt."

"Is scho recht..."

"D' Hauptsach is, woaßt Michi, für den Fall, daß vana kam, net lang schaug'n, und reden durchaus gar nir. Glei über'n Kopf eini hau'n, daß 'n draht. Bis er si b'sinnt, san mir scho dahi. Denn vastehst, bal mir den van net glei niederschlag'n, holt er si anderne, und na lassen s' z'samm, und mir waar'n mitten in da Schar und wurd'n sauber herg'schlag'n..."

"Du, bal bos a fo is, ba funnt'n mir aber in

a bose G'schicht einikemma . . . "

"Ah was, gibt's ja burchaus gar it! 3' Riad benken s' ja an nix, und es kannt höchstens sei, daß oana zuawa kam, der wo aa ans Kamma-fenschta möcht. Den sell'n hau'n ma recht brav am Kopf aust, daß a d' Stern tanzen siecht, na is 's scho g'wunna."

"Ja no, aba . . . "

"Du werst bo b' Riaberer it scheucha?"

"Scheucha net, i moan bloß, ma kannt in a Schlammassel einikemma, bal's am End raus kimmt . . . "

"Ja freili! Dös geht viel z' g'schwind, mei liaba Mensch. Der muaß moana, da Blit hat'n g'stroaft. Was moanst benn, wia g'schwind dös geht? Der hat koa Zeit nimma zum schaug'n, und bis er si d' Aug'n auswischt, san mir scho wieda halbat das hoam... du werst do koa Angst net hamm?"

"Na . . . na . . . Angst hab i net."

"I moanet's halt aa. Dos is ja grad lutschti, bal fi a weng was ruahrt. Mir is allaweil bos liabest, bal beim Fensterln no a kloani Gaudi dabei is." "Is bir icho öfta paffiert?"

"Ja mei Bua, was glaabst benn, wia viel Stecka bag i scho v'g'haut hab? A Ster g'langt ja kaam ..."

"Und bift nia vor 's Gericht temma?"

"Na... oba daß i's recht sag, an etla Mal scho. Indem daß i mi halt am O'fang a weng dumm g'stellt hab, weil i mi no net a so auskennt hab mit dera Saudi. Da werst halt aa erst nach und nach g'scheiter. Aba sest woaß i mir leicht z' helfa, und bal i bei dir bin, da brauchst di nig z'fümmern..."

Michel seufzte. "Bal's no guat naus geht,

Peter!"

"Laß di net auslacha, da to ja gar nir fehl'n. Alloa wenn's d' waarst, nacha hätt's scho seine Rüß, natürli..."

"Ja alloa . . . ba laffet i's wohl bleib'n . . . . "

"Amal müassast an O'fang macha und drum is g'scheiter, bal i dabei bin. Und jet paß auf, nach'n Essen, da druck i mi glei, und du tuast gar net dergleicha und bleibst no a weng hocken. I wart am Brünnl drunten auf di, und de Stecken, de hab i scho dabei; de hol i z'erscht hinterm Stall.

Du sagst eahna bahoam guat Nacht und schliafst außi, und nacha genga mir staubaus auf Riad.

Mach ma's a fo, gel?"

"Ja . . . " erwiderte Michel, und seine Stimme klang gepreßt, aber der Peter gab nicht acht darauf, weil er bem Wagen nachlief, der eben in den Hof einfuhr.

Beim Essen war Michel auffallend still, und er zeigte so wenig hunger, daß ihn die Rueppin be-

forgt fragte, ob ihm was fehle.

Er gab eine turze Antwort, daß er nur mud' sei von der Hige, und fie glaubte es gerne, daß

ihm die ungewohnte Arbeit zugesett habe.

Der Peter streifte ihn mit einem beifälligen Blicke. Er war zufrieden mit seinem Schützling, der sich so schlau eine gute Ausrede zurecht machte, um möglichst balb angeblich ins Bett zu kommen.

Er felber hieb tapfer ein, schleckte feinen Roffel

ab und ging gleich nach bem Beten meg.

Wenn er geahnt hätte, daß sich der Michel immer noch den Entschluß zum Daheimbleiben aberingen wollte, und daß er beinahe ärgerlich auf den Freund war, der ihn zu mühevollen und gesfährlichen Wegen zwang, hätte er ihn wohl herzslich verachtet.

"'s G'sicht hat's bir ganz aufbrennt und an Hals," sagte die Rueppin bedauernd. "Du bischt de Arwat it g'wohnt und hatt'st di a weng z'ruck

halt'n foll'n ..."

"Z'weg'n was? I bin ja grad froh, baß i mi recht rühr'n hab berfa. In da Stub'n bin i mir lang g'nua g'hockt . . . "

"I moan grad, weil's b' gar nig g'effen hoft. Goll

i bir an Raffee macha?"

"Na... na... braucht's it. I geh ins Bett und schlaf mi aus."

"Guat Nacht, Michi!"

"Guat Nacht, Muatta... Guat Nacht beinand!"

Raspar, der noch eine Flasche Bier trank, sah ihm spöttisch nach. Der verzärtelte Bochwürden hatte doch einmal in den letten Wochen kennen gelernt, wie Bauernarbeit die Leute hernimmt. Der friegte gleich gar das Fieber davon.

Der Ruepp selber war nicht baheim; er war schon den Nachmittag ins Dorf hinunter gegangen, um sich für die glücklich heimgebrachte Ernte zu belohnen und um lehrreiche Reden über die aus-

gestanbenen Duben zu halten.

Die Rueppin aber ging mit der Leni und der Magd in die Ruchel, um für den Sonntag aufzuräumen.

So tonnte Michel ungehört zur Ture hinaus

ind Freie fommen.

Er schlich ben Berg hinunter und sagte mit einem Seufzer vor sich hin: "Eigentlich is a Dummheit . . ."

Aber boch war auch eine Neugierde und eine

Erwartung in ihm, bie ihn vormarte trieb.

Ein leiser Pfiff. "Michi . . . ?"

"Ja . . . bift as bu, Peter?"

"Freili . . . Jest tret'n mir aber auf, daß ma net z'spat hi kemman. Net, daß scho vana von de Riaderer brin is in da Kamma!"

"Da mūaffat'n mir umfehr'n?"

"Ja . . . außa schmeißen funnt'n mir ben sell'n net; bos gab 3' viel Spetatel."

"Wenn ma's wissat, tunnt'n mir uns ben Weg

fpar'n . . . "

"Na... na... da werd nig g'spart. I sag ja bloß a so, daß dös mögli waar. Wer'n ma's scho sehg'n ..."

Sie gingen auf einem Fugweg zwischen Wiesen

und abgeraumten Felbern bahin.

Im Weiher unterm Ruepphof quakten die Frosche, benen andere in Pfüßen und Teichen antworteten.

Als sie unterm Lukas vorbei kamen, bellte ber Hofhund, weiter brüben gab ein zweiter und ein britter an.

"De Bluatshund", de mistigen!" schimpfte Peter. "De sell'n san zum scheucha, wann ma an's Kammafensta geht. Net grad vamal, daß mi so a Schinderviech aufbracht hat."

"Na werd's uns beim Holzböck net guat geh..."

erwiderte Michel.

"Der sell hat an ganz an alt'n Schnauzer, ben 's Bell'n nimma g'freut. Und a Nubel hab i aa babei. Bal i eahm be zua da Hütt'n zuawi schmeiß, gibt er leicht an Ruah."

Michel mußte sich eingestehen, daß sein Kamerab ein umfichtiger Anführer war, der an alles bachte.

Er tappte hinter ihm brein und versuchte fich vorzustellen, was sich etwa in dieser verhängnisvollen Nacht alles ereignen könne.

Dabei übersah er ein Brett, bas über einen Graben gelegt mar, trat mit einem Fuße baneben

und fiel ber Lange nach hin.

"Deisi überanand, wenn's no net gar so finsta waar . . .!" fluchte er.

"Dos is ja bas Best," belehrte ihn Peter. "Nix schlechter wia Mondliacht; da waar'n mir schnell verrat'n. Geh no hinter meiner; mir femman a so glei aufs Straßl, na fehlt bir nix mehr."

"Beim Eitel is no wer auf," fagte er nach einer Weile und beutete nach rechts hin, wo in weiter Entfernung ein Licht schimmerte. "Da waar a vane, be net uneben is. Aber es is schlecht quami

temma zu dera."

"3'meg'n an hund?"

"D' Hauptsach is der alt Bater; der schlaft g' weni bei da Nacht. Wia 'r a was hört, plarrt er scho beim Kensta auga und macht 's Haus rebellisch. Amal hat er glei gar außa g'schoffen, ber Hundling. I hab b' Schrot im Rerschbaam platschen hör'n, aber da bin i g'roast, mei Liaba ... "

"Der hatt bi berichiag'n finna . . . "

"Na, na, er hat grad so außi blabert zum Derfcbreda und jum leut aufweda . . . fo, jest fan ma auf'n Straßl und hamm nimma 3' weit."

Michel, der neben seinem Rameraden ging, hatte Bergklopfen bei bem Gebanken, wie nahe bas

Abenteuer herangerückt mar.

"Du, Peter, pag auf . . . "

Er atmete schwer.

..Was ?"

"Du, paß auf, was muaß i benn eigentli fag'n

zu bera?"

"Da fagscht gar it viel. An b' Kenstascheiben flopfit, und nacha macht fie auf, und nacha schliafst eini . . .

"Sie tennt mi bo gar it."

"Braucht's ja net. No, vielleicht fragt l' bi, was du für vana bischt. Ra sagft, i bin ber gar anber, ber Rugbroda von Weiche, oba fagft, bu muaßt vom Begirtsamt aus d' Floh fanga ober fo eppas Dumm's halt, wia's b' Mabeln gern hamm."

"Ja, wenn i's fo baher bringa tunnt wia bu!"

"Dos lernt fie icho, und für 's erstmal tuat's leicht mas. Und d' Rosl redt it viel, i fenn ? ia auat."

"Muag i ihr net sag'n, baß bu dabei bist?" "Zu was benn? Dos geht ja de gar nig o,

ber welcha daß herunt pagt."

23 woaß net, aber bos kann i icho gar net glaab'n, daß bos all's fo leicht geht. 2m Enb fcreit ? um Bilf . . . . "

Deter blieb stehen und lachte.

.Na, so bumm is be net und so a'schrecki aa net. Du stellst bir all's hart vor, und berweil is gar nir babei. Dos waar aa no a Kunst, mit fo an Madel bifchfrier'n! Für was studiert's benn os eigentli?"

Run mußte auch Michel lachen, obwohl ihm ein Andbel im Balfe faß, ber mit ber Annaherung

ans Ziel wuchs.

"Auf so was studier'n mir net."

"Scho, aba ma woaß fi do bessa z' helfa mit'n reb'm."

"Na, ba bist bu scho weitaus besser . . . " wehrte

Michel bescheiben ab.

"Gfft . . . jest muaffen mir a weng ftaaber fei. Da brunt unter'm Bergl is scho bos erft Baus, und mir reiben ins um's Dorf umma g'weg'n be Bund. Geh auf'm Gras, Michi, dag ma d' Schritt net fo hört."

"Bleib an Aug'nblick steh, i muaß mi verschnaufa." keuchte der Studiosus, dem das Berg gur Kehle

herauf schlug.

"Du hast ja gar koa Luft nimma; 3'weg'n bem biffei Beg?"

"Na . . . es is . . . halt a so . . . woaßt, weil's

dös erstmal is."

"Treibt's bi recht um? No ja, mir laffen uns recht scho Beit," fagte Peter halblaut. "Und pag auf, baß i bir's no amal sag. Wann i was vabachtig's mirt, nacha pfeif i und bleib aba bei ba Loata steh. Da koscht di brauf valassen. Wia bu mein Pfiff hörst, berfft bi nimma aufhalt'n laffen, sondern bu fchliafft auf ba Stell beim Fensta außa. An Tremmel nimmst mit und least 'n wohi, wo 's b'n glei wieba hoft. Beim Auffaschliaf'n muaßt'n dabei hamm, weil ma net woaß, ob net herunt oana zuawa kimmt. Und bal vana kimmt, glei niedaschlag'n! Woaßt d' jest all'68"

"... Ja ..." "Muaßt allaweil no so schnaufa?"

"Es vergeht ichs . . . .

"Alfo nacha genga ma . . . "

Sie kamen an einen Hohlweg, ber fich steil ins Dorf hinuntersenkte, blieben aber oberhalb auf der Wiese, auf der fie lautlos in einem größeren Bogen zu ben Hausern hinunterstiegen.

Michel stieß an einen Marktstein an und stolperte.

Ein Hund gab Laut.

"Berrgottsaggerament!" fluchte Peter, blieb ftehen und hielt Michel am Arme jurud. "Staad, sag i . . . " flusterte er.

Der Bund bellte ein paarmal, knurrte und bellte

mieber.

"Schinderviech, wann i no bi vergift'n funnt!" Sie blieben eine Zeitlang regungelos stehen.

Eine Rette klirrte; wahrscheinlich war der hund

wieder in feine Butte guruckgeschloffen.

"Jeta," tommanbierte Peter. "Mir mach'n an größern Bogen; halt bi no allaweil hinter meiner."

Go behutsam fie konnten, schlichen fie abwarts und kamen bald an die Einfahrt vom Bolgbod.

"Lag mi voro und bleib berweil steh; net bag

und ber alte Bund aa no Spetatel macht."

Als sich Peter nach biesen Worten in ber Dunkelheit verloren hatte, schaute Michel ängstlich auf bas hochgiebelige Haus, vor dem er stand, und er wurde sich seiner Hilflosigkeit bewußt.

Wenn fich aus ber Finfternis jemand auf ihn

fürgen murbe?

Es war leicht zu fagen, daß er feben niederschlagen solle, aber er hatte ganz gewiß nicht ben

Mut bazu.

Jebes Geräusch erschreckte ihn; bas leise Rauschen ber Blätter, bie ber Nachtwind bewegte, machte ihn angstlich.

Er tam fich wie mitten unter Feinden vor, die

beim leisesten Geräusch erwachen und über ihn herfallen würden.

Da!

Überm Hof drüben knurrte ein Hund, dann war's wieder ftill.

Jest war's, als ob jemand daher schlürfte, immer

näher.

Eine betlemmenbe Angst schnurte ihm bie Bruft

zusammen.

Er wollte schreien: Peter . . . ober Obacht, aber er war so heiser, bag er teinen Ton hervorbrachte.

Schon wollte er umtehren und einfach in die Nacht hineinlaufen, ba horte er feinen Namen.

"Michi ... bst ... ah, da bist ... hamm ma 's

fdp . . . . "

"Was hast?"

"Staader, sag i. D' Loata hab i ... jesa schleich di no her ... so ..."

Michel folgte willenlos.

Aus bem Gebaube heraus tonte ein halblautes

Schnattern.

"De Saggeramentsgäns!" fluchte Peter. "De sell'n hamm an Deisi ... glei san s' wach, de Luada, de abscheiligen ... so ... aba jega hamm ma's scho ..."

Er lehnte bie Leiter, bie er unterm Arm ge-

fchleppt hatte, an bie Bauswand.

"Da steigst jest aufi . . . "

"Aufi?"

"Ja, mach no! Drob'n, siehast net? Da is 's Fenschta. Es scheint ma, daß 's halbert offen is ... flopfst a weng ans Glas oda ruafst ihr ganz staad: Rost... sie hort bi glei ..."

"Ja, moanst bo . . . ?"

"Tua net lang um und schliaf aufi."

Michel trat zogernd auf die erste Sprosse, bann auf die zweite. Der Stecken rutschte ihm aus der Hand und fiel auf den Boden.

"Jeffast Jeffast G'stellft bi bu!" fnurrte Peter. "Steig no weiba, i g'halt bein Tremmi herunt'n,

funft fimmt er bir no unter b' Fuag."

Michel nahm wieber etliche Sproffen und taftete

mit ben Sanden nach bem Fenfterfreug.

Peter hatte recht gesehen: bas Fenster mar halb offen, und ein warmer Dunst, ein unbestimmbarer Geruch wie von Sagren, drang heraus.

Über den zaghaften Studiosus kam jest auf eins mal eine merkwürdige Nuhe ober Entschlossenheit.

Best wollte er bas Abenteuer bestehen.

Er schob das Fenster weiter hinein und flopfte behutsam auf das Fensterbrett.

"Bst! Rost! Bit!"

Ein Gerausch.

Dann eine leife Stimme: "Bas geit's?"

"Mosili" "Za . . . ."

Michel bohrte seine Blicke in die Dunkelheit und fah, wie sich jemand langfam aus dem Bett schob.

Run tam eine weiße Gestalt heran, und eine

berbe Band faßte nach ber feinen.

"Bifcht as bu, Leng?"

"Na . . . "

"Ah, da Sepp is . . . "

"Na . . . "

Michel hielt sich mit ber linken Hand am Fensterfreuz fest, mit ber andern tappte er nach dem vollen, runden Arm ber Rosl.

Er atmete fchwer vor Aufregung.

"Wer bischt benn nacha?" fragte bas Mabel.

"Halt aa vana . . . "

"Was willst denn da?"

"Eini mocht i zu dir . . ." "Ah, du bischt vana! Kimmt er da daher mitt'n bei da Nacht! Du bischt gar it von Riad, gel?"

"Na... Derf i net a weng eini kemma..." "Bst!" mahnte die Rost. "Du muaßt staad sei, der Blast schlaft daned'n ..."

"I bin icho ftaad."

"Boscht d' Stieft auszog'n?"

"Na, be hab i net ausziahg'n finna."

"Ja, bal f' fnarreg'n, hort bi ba Blafi . . . "

"Der hort mit net . . ..

"Ah, du bischt vana! Du bischt scho ganz vaweg'n. Wo bischt'n du her?"

"Halt aa."

"Bischt g'wiß von Langwaid brent?"

"Na . . . .'

Michel hatte seine Hand auf die nachte Schulter bes Mädels gelegt und frampfte in der Aufregung seine Finger ein.

"Ah, du tuast ma glei gar weh . . . . " "Derf i net in d' Kamma eini . . . . " "Bal's d' recht staad bischt . . . . "

"I gib scho acht..."

Er stieg noch eine Sprosse hoher und wollte sich mit Kopf und Schultern burch bas Fenster zwängen.

"Berrgott, is bos eng!"

"Sfit! Was moanscht benn? Da hort bi ja!"

"Deifi . . . Dos is 3' eng."

"Du muaßt hoher aufa fteig'n und mit be Fuag

voro eina schliafn . . . "

Michel folgte ber erfahrenen Rost, und indem er sich mit der Linken fester hielt, schob er ein Bein nach dem andern durch und saß schon auf dem Fensterstock. Dabei war er aber ein paarmal ans Glas gekommen, das klirrte.

"Deb bi bo ftaab!" mahnte bas Mabel.

Und nun wollte er eben ben Oberforper durchzwängen, als eine grobe Stimme zum Fenster nebenan herausschrie:

"Heba! Was is da? ... Herrgottsaggera ..." "Jessas! Da Blasil" flüsterte Rost erschrocken. Und in diesem Augenblicke psiff unten der Peter.

"Wart, bir hilf i," brohte ber Blafi.

Michel flammerte fich ans Fenstertreuz und jog unbefümmert um ben garm hastig bie Füge jurud.

Die Stiefel fratten über das Fensterbrett und fratten an der Hauswand hinunter und suchten bie Sproffen.

Als Michel eben einen festen Stand gefunden hatte, schlug ihm ein berber Stock über Arm und Schulter; ein zweiter Sieb traf ihn auf ben Ropf, und es war gut, daß der Hut die Wucht milberte.

Ein Prügel fauste neben Michel gegen bas Fenster, aus bem sich ber Blafi herausbeugte, um ben Einbringling noch ein paarmal zu treffen.

Peter hatte ihn heraufgeworfen, und er schimpfte

dazu.

Dir schmeiß ich bein Gipstopf ausanand, bu

Stier, bu miserabliger!"

Der Prügel schlug bicht neben Blafi an die Wand und frachte wieder herunter; ein hund bellte heiser über den hof und rif wutend an der Kette, und Wichel verfehlte in der hast eine Sprosse und rutschte und siel unsanft auf den Boden.

"Jet is Zeit," rief Peter. "Laff was b' fo'st..." Er sprang voran in die Duntelheit, aber sein Schutbefohlener tam ihm nicht nach. Er hatte sich den rechten Fuß verprellt und hinkte muhsam binterbrein.

"Mach... mach! Druck bil" schrie Peter schon aus größerer Entfernung zurück, und schon blinkte ein Licht brüben im Hause auf und noch eines

gerade gegenüber im Rofftall.

"Wart Luabal Balt's 'n auf!" brullte es von ber Hausture her, und noch ehe Michel ein paar Schritte weitergehumpelt war, faßte ihn wer von hinten und rif ihn zu Boben.

Der Blafi war ber erste im Sof heraußen gewesen und hatte ben Fremdling niedergeworfen. Da kam auch schon einzweiter Knecht herzugelaufen

und hinter ihm brein ein Dienstbub.

Michel wollte fich vom Boben aufraffen, aber ber Schmerz am Fuße war ihm hinderlich, und ber Blafi war gubem ein fester Bursch.

"Lagt's mi aus! Was wollt's benn von mir?"

feuchte Michel.

"Was hoscht benn du bei da Racht im Hof herin 3'toa? I gib da's scho, beim Fenschta einisteig'n . . . "

Aber wo war benn ber Peter?

Der ftanb vor bem Dofe hinter einem Schupfen

und überlegte, ob er feinem Rameraben gu Bilfe

eilen sollte.

Bu seiner Ehre muß es gesagt werben, baß er es schon im Sinne hatte, ja baß er schon naher schlich, um sich bann im plotlichen Anprall auf die Feinde zu fturzen.

Aber da fah er das zitternde Licht einer Laterne, das fich vom Hause her naherte. Es kam noch wer dazu, wahrscheinlich der Bauer, und nun war

bie Ubermacht boch gar ju groß.

Für ben Michel war es aber ein Glud, daß ber Holzbock selber eingriff, benn bie Knechte schlugen im Geräufe mit ben Fäusten zu, und er verspürte mehr wie einen schmerzenden Sieb.

"Bas habt's da für van?" fragte ber Bauer.
"I fenn an it ... Bei da Rost is er am Ramma-

fenschta g'wen . . . " antwortete ber Blafi.

"Am Kammafenschta? Na hört's mit'n schlag'n auf. I hab scho g'moant, de habt's an Einbrecha bawischt . . . "

"I will ja gar nig . . . laßt's mi bo aus!" bat

Michel.

"Alfo auslassen!" kommandierte ber Bolzbock, und bie Rnechte gaben ihr Opfer widerwillig frei.

Der verunglückte Abenteuerer erhob sich mühsam, und der Holzbock leuchtete ihm mit der Laterne ins Gesicht.

Die Baare hingen bem Michel ins Geficht, und

das linke Auge war verschwollen.

Er sah nicht vorteilhaft aus, als er jest ben Bauern angstvoll anstarrte.

"Was bischt benn bu für vana?" fragte biefer

barich. "Roa hiefiger bischt net."

"I ho ja gar nir woll'n . . . "

"Ja... ja, bos kennt ma scho. De sell Loas bracht alle Augenblick an andern daher, aber be schmeiß i morg'n außi. Und du sagst mir jest, wer's d' bischt."

"3 · · · ?"

"Bo ber Leitn?"

"Za . . . "

"A Bua bavo?"

"3a . . . "

"Aba ba Raschba bist net. Den tenn i ..."

"I bin ba Michel . . . "

"Der, wo auf Geischtli studiert? Jet is's

"I ho ja gar niz woll'n . . . "

"Th so . . . bischt zum Rosenkranz-Bet'n herkemma? Mandei, dos sell laßt bleib'n, dos kannt dir no schlechta außi geh' als wia heut."

Die Knechte lachten und Blaft fagte: "Da hamm

ma ja an gang an fcmarg'n Rater bawifcht."

Der Bauer bot ab.

"Lagt's as guat sei. Und du machst, daß d' weida kimmst und nimm bir's für a Lehrl Dos steht dir net o, so was!"

Der Dienstbub hatte Michels Hut vom Boden aufgehoben und gab ihn grinsend bem armen Kerl, der ihn aufsetzte und sich bann schweigend abwandte, um zum Hofe hinaus zu humpeln.

Er war noch nicht weit gefommen, als ploglich

ber Peter neben ihm ftanb.

"Bamm f' bi recht herg'schlag'n?" fragte er.

"I hab's ja g'erscht g'wißt, daß 's schlecht aus-

geht . . . " murrte Michel.

"Es waar ganz guat ganga, wann du a weng g'schwinder g'wen waarst. I hab mir scho viwei denkt, für was daß d' so lang auf da Loata steh bleibst und net eini schliafst beim Fenschta. Mei liada Mensch, so derf ma si net Zeit lastn. Da hat di ja der damische Kerl hör'n müastn..."

"Ah was! Bergeh hatt i net foll'n . . . " fagte

Michel unwirsch.

"Warum benn net? Waar ja net aus! Dos sell muaß bi jest net a so vadriaß'n. An andersmal geht's bessa."

"Roan anderemal gibt's nimma . . . "

"Ja freili . . . "

"Na. Daß ma basteh muaß wia 'r Ginbrecha ... au!"

"Was hofcht benn? Tuat bir was weh?"

"Da Fuag . . . und b' Achsel . . . i to mein Arm

beinah net rühr'n . . . "

"herrgottsaggerament überanand! Dos jahl i aba bem Blaft hoam! I tenn an a fo, ben Stier, ben luaderlich'n. Der fimmt ma net aus. Bal Markt is 3' Altomunsta, bawisch i 'n scho, aba nacha lag i 'n umma, ben! Der berf si g'freu'n."

"Dos helft mir nig . . . "

"Geh, sei net a so vazagt! Amal bawischt's an jeb'n, ba liegt ja gar nig bro . . . "

"Und was wer'n meine Leut sag'n?"

"De wissen nir . . . "
"Dos sehg'n f' bo. Is mir ja 's gang Aug verfcmoll'n, und geh tonn i schier net. Bas foll i benn fag'n, woher bag bos timmt?"

"Da find'n ma icho mas," troftete Deter.

"M . . . hm . . . au! Herrgott, i bleibet am

liabern da auf der Wief'n hocka."

"Halt bi a weng ei, und na rast'n mir wieba. Es geht scho. Aba wart no, bem Blafi, bem schlag i 's Kreuz o, bos is g'schwor'n . . .

"Mir waar liaba, i waar dahoam und i lieget

im Bett."

"Mir kemman scho hoam . . . . "

"Ja, und was fag i morg'n, wenn i nimma aus

de Aug'n außa schaug'n to?"

"Woagt was? Mir fag'n ganz vafach, i und bu, net, mir han a weng auf Erdweg ummi ganga; weil d' Arnot herin is, hatt'n mir no gern a Dag Bier trunt'n, und, pag auf, beim Boamveg, fag'n mir, da hamm ins a paar a brei o'pactt. De muaffen ine für anderne g'halt'n hamm, und burch bos fan mir gang unschulbigerweis ins Raffa femma, und mir hamm wohl be andern verjagt, fag'n ma, aba natürli, burch bos hamm mir aa Schläg friagt, und indem daß du an Fried'n hoscht stift'n woll'n, bischt bu bei bem Brettl übern Graben ausg'ruticht und hofcht bir an Ruag verfnagt, und a fo sag'n mir. Dos glaaben f' nacha

"Bon mir aus glaab'n f' as aa net. Wann i

no in mei'm Bett lieget . . . "

"Mir hamm nimma weit . . . . "

Und Peter tröstete ben Michel und half ihm und stütte ihn, bis fie endlich baheim anlangten.

"Dos muaß di net vabriaß'n," mahnte Peter noch einmal, als ihm sein Schützling gute Nacht sagte und eben boch sehr verdroffen und auch sehr mude in seine Kammer schlich.

## Behntes Rapitel

"Ja, Bua, was is denn mit dir passiert? Um da Gott's will'n, wia schaugst denn du aus?" rief die Rueppin, als der Michel am andern Morgen in die Küche hinkte.

"Was werd benn passiert sei?" knurrte er. "A Dummheit. Eigentli is gar net wert, daß ma

bavo redi."

Und er erzählte beinahe wortgetreu alles, was sich der erfinderische Zopen-Peter als beste Erklarung ausgedacht hatte.

"Waar ja net aus!" jammerte die Bäuerin. "Bei da Nacht d' Leut v'packa und ganz frei herschlag'n, obwohl daß mi gar it bekannt is. So was ausg'schamt's muaß no gar it dag'wen sei..."

Der Ruepp, der die Sache gleich großartig mit Gericht und Advokaten und Schandarmerie angehen wollte, hatte freilich auch einiges zu tadeln, denn was andere anbetraf, hatte er strenge Anssichten, und die Gelegenheit, sie aufzuweisen, ließ er nicht aus.

"De Burschen wer'n ma scho friag'n," sagte er, "ba gib i net nach, bis bos offenbarig werd. Aba bos muaß i aa sag'n als Bata: g'hör'n tuat si bos net, daß du mit an Knecht in be Wirtschaft'n

umanandaziahaft ..."

"Er hat ja grad a Maß in Erdweg brent trunka," widersprach die Bäuerin. "Es werd eahm halt dürscht hamm nach dera His und nach der Arwat..."

"Dös is gleich. Ma muaß allaweil wissen, wer ma is, und mit wem daß ma's z' toa hat. Es paßt si amal net für an Schtudierten, daß er bei de Knecht hockt oda gar a Freundschaft hat damit. Waarst mit mir zum Wirt abi ganga, waar di nig passert..."

"No . . . " machte die Rueppin.

Aber der Bauer ließ sie nicht zum Wort kommen. "I sag dos, ma muaß wissen, bei wem daß ma is, und ma derf nia vagessen, wer ma selm is. I hab dir's scho a paarmal sag'n woll'n unter der Arndt, du solltest net gar so Kamerad sei mit'n Beter..."

"Bal's do mitanand in d' Schul ganga fan . . . "

"Dös g'hört da it her. I sag, ma muaß wissen, wer ma is. Und jest laßt's amal an Petern einakomma, daß er mir a weng an Auskunft gibt; i geh nacha zum Kommadanten . . ."

"Bu was benn?" brummte Michel. "Da werd

nacha blog 's G'red no größa . . . "

"Dos is gleich. Aber i leib's amal net, baß fo

mas vorfimmt. Wo is benn ba Peter?"

Die Rueppin ging in den Hof hinaus, um den Knecht zu holen, und in der Zwischenzeit machte Michel noch einmal den Bersuch, seinen Bater von der Anzeige abzubringen.

Aber ber Ruepp hatte feine Grundfage, bei benen

er fest blieb.

Jest kam auch ber Zopen-Peter in bie Ruche und stellte fich mit bem gleichgultigsten Gesichte neben die Ture.

"De feid's gestern in Erdweg g'men?"

"3a . . . "

Sein Blid streifte unauffällig zu Michel him über. Der hatte alfo seine Ausrede vorgebracht, und jest kam bas Lügen an ihn.

Schon recht. Darin konnte man fich auf ihn

verlaffen.

Und er log auch tapfer und standhaft, wie es sich für einen Nameraden gehört, und wie es ein tüchtiger Mensch fertig bringt.

Das Ergebnis war fehr burftig, benn ber Peter wußte nichts, hatte feinen Berbacht und konnte

sich nichts benken.

Das hielt ben Ruepp ab, sogleich ins Dorf hinunter zu gehen und die Schandarmerie in Be-

wegung ju fegen.

Einen Tag später war ihm nicht mehr viel baran gelegen, und wieder etliche Tage barnach war schon das Gerücht von dem wirklichen Begebnisse durch die Obrfer und Weiler der ganzen

Gegend gelaufen.

Eine Geschichte von Prügeln, die einer beim Kammerfenster erhalten hatte, war an sich schon volkstümlich, aber der Umstand, daß der Betrossene ein geistlicher Student war, gab erst die rechte Würze, und in allen Wirtshäusern erzählte man sich lachend, daß beim Holzbock ein schwarzer Kater eingefangen worden sei; die Mädeln steckten es sich kichernd zu, und die Bäuerinnen, die in allem die Frömmeren sind, waren bekümmert darüber, daß es so was auch gebe.

Der erste, ber es auf ber Leiten inne murbe, mar ber Rafpar, ben im Felb braußen ber Geger

barum anrebete.

Das heißt, er fragte ihn teilnehmend, wie es bem Bruder gehe, und ob er sich doch nicht ben Haren gebrochen habe, wie er in Ried von der Leiter heruntergefallen sei. Wenn einer so was als erster einem andern, den es angeht, brocken-weise zumessen kann, ist es ihm ein Genuß.

Der Raspar lehnte bas herzliche Bedauern, bas ber Seger zeigte, schroff ab; er machte auch baheim tein Besen baraus, aber ber Leni erzählte er's.

"Unfer Bochwurden macht fi . . . . "

"Was is bamit?"

"Im Rammerfenschta is er g'wen g' Riab, beim

Holzbock, und da hamm in dawischt und recht bera'fchlag'n."

"Ah... ah... na is bos gar it wahr, baß er

in Erdweg p'pack wor'n is . . . "

"Dos is all's berlog'n. Beim Fenfterln hamm In a so mag'richt. Der werb amal richti als Ofarra."

"Der werb g'ericht toana."

"Mir timmt's aa so vor, aba von bem werb scheint's it g'rebt, was bos Geld tost hat, unb

waar jest all's umasunft aufi g'schmissen."

"Mir g'fallt icho lang nig mehr," sagte Leni. Bal vana wirkli auf geischtli tracht, na g'stellt er si do ganz anderst o, als wia da Michi. Der tuat ja gar it bergleicha . . . "

"Und lafft' zu be Menscha glei a Stund weit; bis auf Riad treibt's 'n ummi, den geischtlinga

Berrn."

"I sag's aba ba Muatta, und auf ba Stell, weil sie scho gar nir mehr tennt, als wia grab Dichi hi und Michi her . . . "

"Sag's ihr no. 36 g'icheibter, fie hort's von bir, ale wia von ander Leut. In ber gangen Gegend hamm ? eahna Gaubi bamit, hat mir ba Geger g'sagt . . .

"Bei ins paßt all's g'famm . . . "

Leni war taum allein in der Ruche mit der Rueppin, da fing fie schon an.

"Jest hoft as mit bein braven Michi . . . "

"Was hab i?"

"Weil's d' a fo net woaßt, was d' eahm all's o'toan muaßt g'meg'n feine Schmergen, be mo er fo unichulbigerweis leibt . . . "

"Is bos vielleicht nir, wenn er hinterruck über-

fall'n werd?"

"Ja . . . überfall'n! Bon ba Logia hamm fin aba g'schmiffen, wia'r a bei fo an luaberlichen Weibebild am Kammafenschta war . . . "

\_Bas rebit bu baher?"

"Dos, mas mahr is. Beim holgbod in Riab hamm In vertrieben, ben faubern Berrn. Bei bera

G'legenheit hat er feine Schläg friagt, und b' Leut lachen recht brüber . . .

Die Rueppin mußte fich niedersegen.

"Dos gibt's ja gar it . . . "

"Frag'n felber. Bielleicht b'steht er bir's ei."

"Bo is er benn?"

"Im Hof war er voring braußt beim Peter. De zwoa steckan ja a so allaweil beinand."

Leni schaute zur Ture hinaus und rief.

"Michil... Zu da Muatta folltst eina femma ..." "Ahan . . . " fagte ber Zopen-Peter, der gerade

einen Pflug herrichtete. "Jest wiffen's be aa fcho . . . "

"Soll'n f' as wissen . . . "

"Red di auf mi aus und fag, i waar am Kammafenschta g'wen, und du bischt bloß mitganga . . . "

"Ah was, ba liegt mir gar nir mehr bro," sagte

Michel und ging ins haus.

"Du, was b' Ceni verzählet, gel, bos is it mahr?" rief ihm die Rueppin ju.

"Was hat f' benn verzählt?"

"Dag bos all's a Schwindel war, was bu g'fagt haft von Erdweg," fiel Leni ein. "Dag ? bi beim Rammafenschta g'haut hamm, bos hab i ba Muatta a'faat."

"Wann d' no du was ausanand bringa fo'st;

da hoscht ja du bei Freud dabei."

"Weil's d' Leut überall'n verzähl'n; i trag's net

weida und hab's net aufbracht."

"Aba Michi, bu werst do dos it g'macht hamm!" jammerte die Mutter.

"Gar so weit werb's net g'feit sei, bal ma'r

amal an G'spaß macht."

"Dos is an fauberna G'fpag für van, ber wo amal an Pfarra spiel'n mocht . . . " fiel Leni wieder ein.

"Boscht an bos gar it benkt? Da nehman ? bi am End gar nimmer," fagte bie Rueppin.

"Dos waar mir bos liaba . . . "

"Ja, Bual"

"Na, Muatta, jest sag i dir's pfeilgrab, i waar g'erscht nimma g'rud ganga ins Gomnafium."

"Go? Und 's Geld nacha, bos wo ma an bi hing'hangt hot?" feifte Leni.

"Bon dir hab i foans friagt."

"Net? Geht bos vielleicht net an dem unsern ab, was du verto host? Bon dir hab i koans, saget er, und mir müassen de ganz Zeit zuaschaug'n, wia ma'r eahm 's Geld schickt, und mir dahoam kemman in d' Berlegenheit und gar no in d' Schuld'n."

"Für bös konn i gar nig . . . . "

"Jo . . . "

"Net wahr is. Wenn ba Bata va Wort g'sagt hått, ober b' Muatta, na waar i scho Jahr und Tag dahoam und hått tausendmal liaba mitg'holfen als Knecht..."

"Ja... wer's glaabt. Z'erscht treibt er si de långst Zeit als Schtudent umanand, der wo nig schtudiert, und na hoaset's auf vamal, i waar liaba a Knecht. Mit der Arwat tandeln, so hättst as vielleicht in Sinn..."

"Jest hör amal auf!" bot die Rueppin ab. "Mit'n Streit'n is gar nig g'richt, und du, Michi,

bu werst bi wohl no b'finna ..."

"Schau, Muatta, dos hat koan Wert gar nimma. 3' Freising hamm ? zu mir g'sagt, daß i z' alt wer, und schau, bal i jest no zwoa Jahr hi hang, und es werd do nix . . . "

"Ja, Bua, was is benn aba, bale b' it firti

machst?"

Michel wollte ihr feinen Plan mit ber Weihenstephaner Schule erklären, zögerte aber vor ber Leni und fagte: "I hatt scho was in Sinn, und es .funnt no all's recht wer'n . . . "

Derweil schlug ber Hofhund an, und man horie

Schritte im Bausflog.

Die Rueppin schaute hinaus. "Dos is ja ba Mesner . . . "

"S' Good beinand!" fagte ber Schwaiger, ein Kleingutler, ber den Mesnerdienst verrichtete. "I hab d' Rechnung für der alt'n koni ihra Leich. Pressiert aba net, bal da Bauer net da is; er fo f' leicht amal zahl'n, wann er abi kimmt."

Er jog ein Notizbuch aus ber Tasche und holte einen Zettel baraus hervor, ben er ber Bauerin gab.

"Na werd's da Bauer scho am Sunntag recht

macha . . . "

"Ja... ja... feit da nig... und no eppas hatt i zu'n ausricht'n für'n Michi..."

"Für mi?" Der Studiosus befam einen roten

Ropf, als er fragte.

"Ja . . . an schön Gruaß foll i sag'n vom Berrn Pfarra, und Sie soll'n morg'n nach da Kircha, vielleicht um a neunt, zu eahm komma . . . "

"Is recht, i fimm icho. Hat er net g'fagt,

3'weg'n . . . ."

Michel stockte.

"3'weg'n was?" fagte ber Schwaiger. "Na,

von bem hat er nig g'fagt . . . "

Dabei blinzelte er aber mit dem linken Auge, was dem Michel andeuten sollte, daß er ihm allein

ichon mas verraten fonnte.

"Bon dem hat er nig g'redt," wiederholte er. "Es werd halt was z'weg'n da Schtudi sei oder a so. Er hat bloß g'sagt, bal's d' heut zum Ruepp ausi kimmst, sagt er, nacha richt an Herrn Schtubenten aus, daß er mi morg'n b'suacht. Nach da Riccha, hat er g'sagt, und mehra woaß i wohl it."

"Werst na do scho a Nudel mög'n und an

Rerschgeist?" fragte bie Rueppin.

"Da fag i net na . . . "

Es schien bem Michel ewig lang zu dauern, bis ber Schwaiger seinen Schnaps ausgetrunken und etliche Dorfneuigkeiten ausgeframt hatte.

Er schlich sich unauffällig aus der Rüche und wartete hinterm Austraghäusel, bis der Mesner

endlich ben Beimweg antrat.

ţ

Als er ihn unter ber Hausture Abschied nehmen sah, ging er ben Hohlweg hinunter und setzte sich beim Brunnt auf einen Baumstamm.

"Ah, da is ja da Michi..." fagte der Schwaiger.

Thoma, Gef. Berte V

37

"Ja... i hatt gern g'fragt weg'n an herrn Pfarra. Was will er mir benn?"

"In Riab brent?"

"Freili . . . Der Schwaiger blinzelte lustig. "Es is eahm halt aa z' Ohr'n kemma. Natürli, d' Leut red'n davo, und bal amal so was aufmahrig is, nacha laffan ja de Betschwestern in Pfarrhof eini, als wann eahna 's Feuer unterm Nock brennat. De erst war de alt Puchrainerin, und nacha is d' Nottensteinerin daher g'schwanzt und d' Rauscherin, und a Getua hamm s' g'habt und a Jammerei, als wann eahna selm dos größt Unrecht g'schehg'n waar, und als wann s' de Straf Gottes herbet'n müaßt'n . . . "

"Bas befümmert's benn be . . . . "

"Sag i aa allaweil. Aba ba Deist is ja nig geng an alt's Wei, und natürli, vagunna tean be alt'n Luada be junga Leut überhaupts nig . . . "

"Was hat ba herr Pfarra g'fagt?"

"M . . . mei, net vui; ber reißt fi besweg'n foan Baren aus. Er hot f' halt v'g'hort, net, weil er f' o'hor'n muaß."

"Deifi, boe is mir fdio fo g'wiba!"

"No mei, da is no net all's aus. Vorläufi, net, san S' no amal net geischtli, und mei Gott, hamm ma sogar scho Koprata g'habt, wo ma si allerhand vazählt hat, und überhaupts, a junga Wensch, dös woaß ma do . . . "

"Dos z'wiberst is, daß mi eigentli de G'schicht gar nig o'geht. I bin bloß mit an Ramerad'n

in ba Begleitung mitganga . . . "

Michel erinnerte sich rechtzeitig an die Luge, die ihm fein Lehrmeister angeraten hatte. Ob sie aber ber Schwaiger glaubte, war nicht beutlich zu erstennen, benn er blinzelte wieder stärfer mit ben Augen, als wenn ihm die Abendsonne weh tate.

"A so is de Sach? Grad in da Begleitung? No ja, nacha is ja eigentli gar nir dabei," sagte er. "A Dummheit is und bleibt's," antwortete Michel. "Aba a himmiweita Untaschied," rühmte ber Schwaiger. "Bal mi mit an Kamerad'n geht und ber sell laßt si net abbringa von sein Plan, für dös to ma bo nix..."

"Mitgeh hatt i halt net foll'n . . . "

"Mei Gott, dos is G'schmacksach. Aba nacha is dos aa net wahr mit de . . . . Schwaiger deutete mit dem Stecken Hiebe an . . . "mit de Schmiergel?"

"Na, bos hoaßt, a biffel in a Rafferei bin i

scho eini femma . . . "

-"A freili . . . a so halt . . . als Begleiter . . . natürli . . . ba hilft ma sein Kamerab'n . . . "

Er blingelte wieber ftarter.

"No ja ..." sagte er dann. "An Kohlrabi reißt Cahna da Herr Pfarra net aba, und bal er schimpft, sagen S' eahm halt dos, daß Sie ganz unbeteiligterweis zuawi kemma san. Dos glaabt er na scho... Und sest bflad Good, Herr Wichi... ausg'richt hab i mei Sach... adjes!"

Michel ging langfam heimzu, und er ließ ben

Ropf gebantenichmer hangen.

Derweil saß drunten beim Wirt der Ruepp und fing allgemach zu frakeelen an, wie er's im Brauch hatte, wenn er schon eine Halbe über den Durst

getrunken hatte.

"Du g'hörst aa zu bena," schrie er zum Langwaider hinüber, der sich wohl nicht ohne Absicht an einen andern Tisch gesetzt hatte. "I woaß gut, du bischt aa bei de sell'n, wo sī 's Maul z'rissen hamm über mi. Di kenn i guat, Manndeil"

"Mein Rugh laff ma!"

"Lagt's ma de z'erscht de mei! Aba dos sag i dir, da vaderb'n z'erscht no vui z' Weidach, vor i vadirb. Dos sagst eahna, de gar andern, de wo meine Schuld'n z'sammzähl'n möcht'n. Bor i vabirb, vaderb'n no ganz anderne, und i bin no koan Weidacher was schuldi blieb'n. Da waar i mir scho z' guat dazua, daß i mi von dena Hungaleider v'schaug'n liaß. Psuad di Good, sag i, und so g'scheit, wia de ganz andern, bi i no lang. Waar

Ш

ma scho g'nua, sag i, Herrgottsaggerament! Und bu bischt aa babei, bei be sell'n . . . "

"I trint mei Bier und will mein Frieb."

"Ja ... bein Fried ... Aba da steht's z'samm und redt's oan recht schlecht, und waar ja scho bald a so, als wann i an Weidacher was schuldi waar ... Da seid's ma ös z' weni, ös Hungaleider, ös ganz notigen!"

"Seh, drah net a so auf; es steht dir net o."
"I sag mei Sach, und 's Mau lag i mir von ent net vabiat'n, daß d'as woagt. Und i vadirb no lang it, dos mirkst da, und da vaderb'n p'erscht

gang anderne . . . "

"Was is benn?" fragte ber eintretende Wirt. "Was werd sei? Der Ruepp is halt wieda b'sussa..." sagte ber Langwaider.

"Was bin i? Was woaßt du, daß i b'fuffa bin?" "Net 3' weni. Und überhaupts, bal ma da eina geht und auf'n Feierabend sei Halbe Bier mit

Ruah trink'n möcht, muaß ma si da d' Ohr'n voll plärr'n lass'n und si Grobheit'n sag'n lass'n?"

"Du haltst sest bei Mäu!" entschied ber Wirt furz und drohte dem Ruepp mit dem Finger. "Du woaßt guat, daß du da herin koa Bleib'n it hoscht, bal's du aufdrahst."

"I trink mei Sach, und i zahl mei Sach, und i sag mei Sach. Und dos Recht wer i hamm, wia 'r a jeda, und i sag mei Sach, und i zahl mei

Sach."

"Und mi laßt d' in Ruah!" sagte der Langwaider. Da schrie aus der Ofenecke heraus eine scharfe Stimme, die dem Austrägler, dem alten Mader Lenz, zugehörte: "Überhaupts kummer di um di und um dein Buab'n! Da hoscht di z' kummern a'nua!"

"Was Bua? Wer Bua? Über mein Kaschpar

werst du nig sag'n finna . . . "

"Du woaßt scho, daß i den andern moan." "An Michi? Bo dem werst du erst recht nix wissen..."

"Dos nämli, wia alle Leut . . . "

"De muaßt's ja allsammete amal froh sei, bal ent mei Michi an Seg'n gibt. I gaab'n ent g'wiß it."

"Den muaßt ma j'erscht mög'n . . . gel. Und überhaupts berf a sellana gar it g'weicht wer'n. Da werd ba Babscht aa no was brei red'n . . . "

"A sellana? Was für a sellana? Dir schlag i 's Kreuz o, bu Bettelmo, bu ganz schlechter!"

"Bo . . . hol Ret gar so grob! Gel?" mischte

fich ber Wirt ein.

"Derf er mein Michi an sellan hoaß'n, der wo it g'weicht werd? Muaß ma'r i dos g'fall'n lassen?"

"No ja, über dös berf ma no red'n, bal bei Bug von de Kammafenschta verjagt werd. Dös steht eahm schlecht g'nug o . . ."

"Net wahr is!"

Der Wirt jog gleichmutig die Achseln hoch.

"Dos werd öffentli vergahlt."

"Wer berf bos fag'n?"

"Da Holzbock hat's selm verzählt, da herin vor alle Leut, daß d' as woaßt. Und jest hörst mit'n plärren auf, gel?"

"Und a sellana berf it geischtli wer'n," sagte ber Mader Lenz. "Dos werd da Babscht it zuggeb'n."

Der Ruepp verstand, daß es ber Wirt ernsthaft meinte, und die Beschuldigung machte einen solchen Eindruck auf ihn, daß er beinahe nüchtern wurde.

Er gahlte und ftand haftig auf, ohne fein Bier

auszutrinfen.

Als er mit unsicheren Schritten bis an die Türe gekommen war, sagte er: "Bon dem woaß i gar nix, und bal's it wahr is, nacha mach i's advikatisch, und na muassen saa her, de Falschhauser, de wo auf ins aust lüag'n. Kenna tua i sallsammete..."

Da ihm niemand mehr angab, stolperte er zur Haustüre hinaus und stieß dabei mit dem Postboten zusammen, der gerade herein gehen wollte.

"Höl Zeit lassen!" rief dieser. "Ah, da Ruepp! Dos is recht, daß i di triff. Für di hab i was, na brauch i nimma aust zu dir . . ."

"Was hast?"

"A Zuastellung vom G'richt . . . . "

"An mi?" "Ja . . . "

"I ho mit'n G'richt nig 3' toa."

"Werb bo a fo fei," fagte ber Postbote unb

gab bem Ruepp bas Amteschreiben.

Der stedte es achtlos in die Tasche, aber schon nach ein paar Schritten zwang ihn ein unbestimmtes Gefühl, das Schreiben wieder hervorzuholen und zu öffnen.

Die Schrift verschwamm ihm vor ben Augen,

aber ein paar Worte festen fich boch fest . . .

Nachlaß der verstorbenen Apollonia Amedreiter...

Balt auf! Ram ba eiwas nach?

Eine heiße Angst stieg in ihm auf, und er las

noch einmal.

Nun standen die Buchstaben fester und drohenber vor ihm, und er brachte heraus, daß er auf den 18. September vorgeladen war, um Ausfunft aber ben Nachlaß zu geben.

## Elftes Rapitel

Auf bem Ruepphof war am anbern Morgen

eine trubfelige Stimmung.

Die Bäuerin ging mit verweinten Augen herum, die Leni rappelte in der Küche mit dem Geschirr, und der Michel wußte nicht, wo er sich vor den lauten und stummen Vorwürfen verschliefen sollte.

Bor bem Bater hatte er allerdings Ruhe, benn ber lag im Bett und grübelte vor fich hin, wie er sich beim Gericht am sichersten aus der Berslegenheit helfen könne. Darüber hatte er alles andere vergessen und die Lust verloren, seinen uns geratenen Sohn ins Gebet zu nehmen.

Gleich nach bem Frühstück machte fich ber Dichel auf ben Weg, um in bie Kirche und bann in ben

Pfarrhof zu gehen.

Außer dem Hause war's ihm wohler zumut, und der klare Spätsommermorgen flößte ihm fröhliche Zuversicht ein.

Wie blinkte der Tau in den Grashalmen, wie gligerte er in den wunderfeinen Spinngeweben,

Die zwischen ben jungen Fichten hingent

Und wie arbeitefroh konnte einem zumut werben, wenn die Luft vom Geruch ber frischgepflug-

ten Erde voll war!

Mit der brückenden Beimlichkeit war es jest aus, und wenn sich die Klarheit auch nicht auf die allerschönste Weise eingestellt hatte, jedenfalls war sie da, und sie wußten daheim, daß er nicht mehr in die Gefangenschaft zurückkehren wolle und könne.

Das lette war gleich noch bas beffere, benn es war unumftöglich und schnitt alle langen Re-

den ab.

Der Michel hob den rechten Fuß auf und schnalzte mit den Fingern; ganz übermütig war er, wie es ihm so vor Augen stand, daß er frei und ledig war.

"Wäah . . . hö . . . wüah!"

Rechts vom Wege pflügte ber Zogen-Peter, und er schrie wohl so laut, bamit ihn der Freund hörte.

Der ging auch gleich seitab auf ihn zu und wartete am Feldrain, bis der Peter herantam.

"Gehft bu icho abi?"

"Ja. Z'erscht geh'n i in b' Kircha, und danach muaß i halt eini in b' Pfarrhof."

"Sag no . . . . "

"Na, i luag nimma lang umanand und fag's an Berrn Pfarra pfeilgrad, daß mit'n Schtudieren gar is, und na befummert'n ja bos ander nix."

Peter sah seinen Kameraden beinahe mit Bewunderung an. Der hatte einmal Schneid, und er schaute so sidel aus, als wenn er auf den Tanz-

boben ginge.

"Jest host amal recht," sagte er. "Bal du foa G'schtudierter nimma bist, na is ja überhaupts de G'schicht anders. Und woaßt was, na probier'n ma's heunt beim Eitel . . ."

"Du hoscht aba bo verzählt . . . . "

"Uh, allaweil schiagt ber alt Depp net; ber werd amal schlaffa aa. Genaa ma halt fpater quawi."

"Woaßt, wenn jest nomal was paffieret . . . "Ja no, ausprobier'n muaß ma de G'schicht, und d' Schneid berfft bir net abfaff'n laffen."

"Halt net fo g'schwind hinteranand follt's fei.

Sinscht gibt's ja a schiach's G'reb . . . "
"Laß s' reb'n! De hor'n scho wieda auf."

"I will bir mas fag'n, Peter, bos überleg i

mir no . . .

"Is recht, und i red amal mit da Nanni, wia ma's am g'scheitern macha, daß der Alt nig

Ein scharfer Pfiff unterbrach bas Gesprach.

Oben auf der Höhe hatte der Kaspar zum Rande

hergeactert und die beiden erblickt.

Er brohte mit ber Faust und schrie; man verstand aber nicht alles, bloß bas Wort "Bagi" brang herunter.

"Dir gib i scho an Bazi . . . " murrte Peter. "Aba jest bfüad di Good, finst toppt da Kaschbar wieda an ganzen Tag . . . wüah . . . dh . . . hott! hott!"

Michel ging langfam auf ben Weg jurud.

Dabei fah er auf bem Gangfteig, ber vom Lufas jum Bach hinunterführte, ein Beibebilb bahertommen; anscheinend war es jung, benn es ging einen raschen Schritt, und ber Rock blabte

fich im Morgenwind.

Jest trat der Michel auch besser auf, und erst wie er am Bachrand angelangt mar, wo ber Gangfteig in ben größeren Weg einmunbete, ließ er fich Zeit, blieb auch am Waffer ftehen und fah fo angelegentlich hinein, als wollte er die Rische zählen.

Dabei spähte er unauffällig, wie er meinte, nach dem Frauenzimmer, das immer näher herankam.

Es war wirklich die Staff, und der Michel war schon wieder anastlich und voller Zweifel, ob er

fie anreden follte, und er fagte in Gedanten eine

Anrebe her.

Das Madel lachte aber nicht so freundlich wie damals in Erdweg, sondern zeigte eine ernsthafte ober gar verbroffene Miene.

"Ahl..." machte ber Michel und lüpfte ben

But . . . "ah . . . . "

"Guad Morg'n!" fagte bie Stafi und war schon vorüber.

Der Michel hielt Schritt neben ihr und rausperte

sid).

"Wia geht's benn, Stafi?"

"Guat."

"Host . . . " Es siel ihm nichts mehr Rechtes ein, und außerbem, das Mädel ging so schnell, daß sich eine Unterhaltung schlecht machte.

"Warum laffft benn a fo?" fragte ber Michel.

"Weil i in b' Rircha geh . . . "

"Da is do no Zeit g'nua. Über a halbe Stund..." "Go?"

"38 bir net recht, daß i mitgeh?"

"I to bir's net vabiat'n. Der Weg is für alle Leut ba . . . "

"Ah so . . . No ja, i ko aa hint bleib'n . . . aba gar so unfreundli brauchast d' aa net sei."

"I hab do nix g'fagt."

"Grad weil's d' nir fagst; felbigsmal bist b' ganz anderst g'wen."

"M . . . hm . . . Und besweg'n haft bi bu fo

viel befummert um mi . . ."

"I? Schau . . . i waar ja gern . . . aba i hab net g'wißt . . . fchau, es hat si halt net geb'n . . . "

"Is scho recht, ja. Und für de schlecht'n Weibsbilda laffst Stunden weit umanand. De sell'n woaßt du scho z'finden . . . "

"Ah geh, dos is ja all's net a so . . . . "

Stafi blieb stehen und schaute ihren alten Schul-

tameraden zornig an.

"Wia's di no net schaamst, daß di weg'n so an Schlampen ins G'redt bringst? Da waar i mir do scho 3' guat bafür!" "I tenn f' ja gar it."

"Net tenna? Und laffst bis auf Riad ummi? Dos muaßt wem andern vagahl'n."

"G'wiß net, Stafi. Schau, es is halt fo a

"Dös is be lüaderlichste in der ganzen Gegend. Was de scho für Stückl g'liefert hat, dos mag mi ja gar it sag'n. Aba natürli, wia s' was schlecht's wissen, da laffen de Burschen zuawi, und da Herr Schtudent muaß aa dabei sei. So was gräuslich's, da tat i mi schaama . . . "

"I bin halt bagua temma und hab gar net g'wißt,

wia und was ..."

"Ja freili . . . Und auf d' Loata bist im Schlaf aufi g'stieg'n . . . "

"Bal'st mi vazāhl'n lagt, nacha sag i bir's ganz

aufrichti, wia's g'wen is . . . "

"Mi geht's ja nig o, und i mocht mi icho gar net befummern um fo was. Waar ma icho g'nua!"

Aus Stafis Augen bligte die Neugierbe, als fie sich so heftig gegen die Mitteilung wehrte, aber bas sah der Michel nicht, er wollte sich bloß gegen die schlechte Meinung seiner Spielkameradin wehren.

"Mir hamm halt g'moant, mir möcht'n amal...

no ja . . . "

"Wer mir? Da Bop'n-Peter natürli, ben kennt ma scho, und vo bem host bi bu aufred'n lassen. Da hattst bo bu ba G'scheiter sei muass'n."

"I bin bo gar nir bekannt ba umanand, schau. Und von bem fell'n Madel hab i meiner Lebtag

nig g'hört g'habt . . . "

"Und da habt's os ausg'macht, daß 's vafach higeht's dazua?"

"No ja . . . a so halt . . . net . . . ?"

"Was aba bos für vani is, zu der ma mitt'n bei da Nacht zuawi lafft, dos host dir du net benkn könna, gel na?"

"Da han i gar net viel nachbenkt über bös ... Weil da Peter g'sagt hat ... no ja ... und weil i halt no gar nia dabei g'wen bi bei so was ..." "Und ba muaß ma do babei sei, net? Weil bos scho was is!"

"Intressiert hatt's mi halt, schau . . . . "

"Wia ma no so was sag'n mag! Und na bist vafach nüber g'laffa?"

"3a . . . "

"Und host gar it denkt, wia schlecht baß dir fo was o'steht?"

"Denft han i's scho. 3 waar aa liaba umfehrt."

"Dos fagst b' jest."

"Na, Stafi, g'wiß is wahr. Koa Freud hab i an dera G'schicht überhaupts net g'habt, und bei jedem Schritt hab i mir benkt, geh, laß 's guat fei! Kehr um! Aba natürli, na hab i mi do wieda g'schaamt."

"Uber bos hatt'ft bi net schaama braucha."

"No ja ... schau ... baß ma halt ausg'lacht werd, hab i mir benkt ..."

"Na... os feid's Leut! Bon be Burschen is bo vana wia ber ander. Mit'n schlecht sei prahlt si jeba, und mit'n Anstand schaamt sie vana."

Michel nichte beistimmend zu ben tuchtigen und richtigen Unfichten ber Staff und bachte, nun habe

er feine Beichte murdig beschloffen.

Aber das Madel hatte seine Scheu vor dem gräuslichen Begebnis ganz verloren und wollte die Partie bis zum Schlusse miterleben.

"Und nacha feid's aiso ummi?" fragte fie.

"Freili, nacha fan ma ummi."

"Und is j'erscht ba Peter aufi bazua?"

"M ... na ... da bin scho i aufi."

"Und hoscht nig g'wißt von ihr und hoscht as nia g'sehg'n g'habt?"

"Na . . ."

"Ja, is bir bos gang gleich g'wen, mas fie für

pane is und wia fie ausschaugt?"

"Dös sell net, aba... no ja, da Peter hat d' Loata g'holt, und i bin amal aufig'stieg'n, und dös ander, han i mir dentt, dös ander wer i nacha scho sehg'n..." "Ja, wia ma no fo fei to! Und wia's b' as

g'fehg'n hofcht, hat's bir ba net grauft?"

"Na... graust net... Uberhaupts han i s' gar net richti g'sehg'n, weil's ganz bunkel war, unb ... no ja... weil's na a so glei dahi ganga is..."

"In b' Kamma?"

"Na... in d' Kamma bin i wohl net eini kemma. Hat ja scho da Knecht auf mi herg'schlag'n ..."

"Nacha bischt überhaupts net eini?"

\_Ma."

Wenn Wichel mehr Erfahrung gehabt hatte, ware ihm vielleicht aufgefallen, bag die Staft in ihrer Strenge nachließ und freundlicher wurde.

Aber er mertte es nicht, und er wollte nur bas, was an jenem Abend erfolgt war, mit Stillschwei-

gen übergehen.

"Net bischt eini?"

"Na . . . "

"Warum it? Hat's ... bi am End bo no g'reut?"

"Na . . . Dos fann i eigentli net fag'n . . . "

Michel war zu ehrlich ober zu wenig vertraut mit der Art, wie man wieder eine Brücke schlagen kann zum Bertrauen und zur Berzeihung eines braven Mädels.

Wie leicht hatte er es gehabt, zu fagen, baß sein besseres Ich im allerletten Augenblick boch noch gesiegt und ihm den Fuß zurückgehalten habe, als er schon einsteigen wollte.

Aber er blieb ganz untlug bei der Wahrheit. "Na waarst d' wirkli eini?" fragte Staft und der Berdruß stieg schon wieder in ihr auf.

Da hatte aber ber Michel boch ben guten Gin-

fall und fagte:

"I glaab net . . ." "Warum glaabst it?"

"No ja . . . a so halt . . . überhaupts hat's mi gar it recht g'freut, und i hätt ja a so net g'wißt, was i na sag'n hätt soll'n . . . "

"Geh, hor auf!"

"Na, g'wiß is 's wahr. I hab mi so hart g'redt damit, weil i s' do it kennt hab, und da is mir na gar nig ei'g'fall'n . . . "

"Ja... es waar dir scho was ei'g'fall'n ..."
Wichel schütteite den Kopf und betam zufällig mit seiner rechten Sand die linke der Staft zu fassen. Sie zog sie nicht zurück, sondern schlenkerte sie vertraulich mit der seinen hin und her, wie in alten Zeiten, als jedes noch den Schulranzen auf

"Dos fagst du grad a so," begann sie wieder. "Du bischt halt a wia de andern, und am End hatt'st du dem abscheilinga Weibsbild recht schö

to . . . . "

"Mit dem kenn i mi do gar it aus . . . 3 hab

ja no mit koana über so was g'redt . . . "

Staft fah ihn von der Seite an, und fein unbeholfenes und schüchternes Wefen fagte ihr deutlich, daß er nicht gelogen habe.

"Dos waar a schoner D'fang g'wen!" sagte fie

vorwurfsvoll.

"Ja . . . no . . . ."

bem Budel hatte.

"Aber i woaß scho ... schuld is grad der Zopen-Peter. Dem hat dos paßt, daß er di auf so was bringt. Der is ja befannt für dos ..."

Michel gab feinen Freund preis.

"Ja, bal ber net g'wen waar, mir waar's freili net ei'g'fall'n . . . I hatt mi überhaupts net traut, daß i zu an Madel was sag . . . "

"Trau'n! Bal 's a richtige is, berf ma si trau'n g'nua, aber ba muaß ma bo an Unterschied

madya . . . "

"Aba . . . ' "Was?"

"I moan, weil bu sagst, a richtig's Mabel, da ko ma bo scho gar it higeh bazua . . . "

"Warum it?"

"No ja ... Da to ma fi do scho gar it trau'n ..."
"Gehl"

"Bätt'ft . . . ."

Er blieb fteden.

"Was willft b' fag'n?" fragte Staff und schlenterte heftiger mit ber Banb.

"Batt'ft bu mir bos verlaubt, bag i ju bir

temma waar?"

Sie lachte herzhaft.

"So amal g'wiß net. Daß du grad bei da Nacht daher g'schloffen waarst und ans Kammafenschta flopft hatt'st."

"Giehgst as . . . " fagte Michel fleinlaut.

"Dös werd aa net sei müas?"n. Z'erscht muaß ma do scho red'n mit anand und ... no ja ... z'erscht muaß ma do scho ganz anderst bekannt sei mit anand ... Und überhaupts," fügte sie hinzu, "bei ins gang dös scho gar it. Was glaabst denn, wann da Bata was spannet? Jessas! Da mag i gar it dro benk"n ..."

"Ja . . . freili . . . "

"Ma braucht do it an's Kammafenschta kemma; ma ko ja aa jo mit anand red'n . . . "

"I hab di nia g'sehg'n, net amal von der Weit'n." "Ja no . . . in der Arndt, da hat mi foa Zeit. Aba . . . "

Diesmal blieb Staft mitten im San fteden.

Der Michel half ihr nicht barauf, und mußte schon allein die Fortsetzung finden.

"Jega, wo's nimma gar fo viel Arwat gibt,

tannt ma fi fcho amal treffa . . . "

"Aber wo?" fragte ber unbeholfene Mensch, statt daß er gleich lichterloh in die Bohe gebrannt mare.

"No ja . . . ba gibt's allerhand Plats. I muaß a so be nächst Woch Tannazaps'n klaub'n, hat b' Muatta g'sagt . . . "

"Tannazapfen . . . ?"

"Ja, im Beiherer Bolgl."

"Da tannt i ja a weng mitflaub'n?"

"Warum net? Du muaßt halt geh, vor b' Muatta kimmt, daß di neamd fiecht, z'weg'n ber dumma Feindschaft..."

"Ih ja, bos wenn net war, nacha fannt i aa

hie und ba in Boamgart'n fomma."

"Bei ins werb eigentli von dem gar nig g'redt," fagte Stafi, "aba bei Bata warmt's allaweil wieda auf, und nacha is halt ber infer aa belgi."

"Aber in's Weiherer Bolgl berf i temma? Wann

penn ?"

"Wann? Ja . . . i moan am Deanstag . . . . "

"Gilt scho, Stafi . . . "

"Aba bos sag i dir glei, bal's d' no amal mit'n Peter umanand ziahgst, schaug i di fei nimmer

"G'wiß nimma . . . "

"Jest laß aus, da vorn sehgat ins de alt Puchrainerin; de specht an ganzen Tag aus ihran Kensta, und bfüad di Good, bal van de in der Reißen hat..."

Michel gab ihre Band frei, vor fie um 's Ed tamen und vom ersten Baufe aus gesehen werden

fonnten.

Er blieb ftehen und ließ Staff allein voran

gehen.

Als er ihr nachfolgte, sah er richtig die Puchrainerin wie eine Beze hinter ihrem kleinen Fenster hocken.

Raum war er vorbei, so huschte fie aus dem Buhausel heraus und schaute dem sundhaften Stu-

benten über ben Baun nach.

Und gegenüber fam die Rauscherin unter die Türe und verfolgte auch den abtrunnigen Wenschen mit ihren Blicken.

Gleich nachher ftanden bie zwei Alten beisammen

und wisperten fich ihre Meinungen zu.

"Da Herr Pfarrer werd eahm vorg'laden hamm.

Moanst it?"

"Freili. Hat ma's ja d' Fraul'n Anna g'fagt, baß ba Mesmer gestern zum Ruepp aufi ganga is . . . "

"Jeffas! Da werd's mas geb'n!"

"I woaß it, Puachrainerin. Da Pfarra is koa scharfa. D' Fräul'n Anna sagt's aa, daß er viel 3' lau is . . . Gehst d' jest in d' Meß? Na geh i mit."

Sie gingen miteinander durche Dorf, und wenn

T.

ber Wind die Zipfel ihrer Kopftucher faste, fah es aus, als flatterten ein paar schwarze Zungen in der Luft. —

Nach ber Kirche ging Michel in ben Pfarrhof; sein Berz war bedrückt, und die frohliche Zuversicht, die ihn am Morgen erfüllt hatte, war gleich versstogen, als er an der Glocke zog.

Die Pfarrerfochin, die im Dorfe als Bermandte bes hochwürdigen herrn b' Fraul'n Anna genannt

murbe, öffnete felber.

Sie war ein rundliches, gutmutiges Frauenzimmer, das bloß als Wächterin aller Beiligkeit ein wenig Schärfe und im Umgange mit den eifrigsten Betschwestern des Ortes richterliche Strenge angenommen hatte.

"Ah, da Herr Schindent!" sagte fie. "Lassen S' Ihnen doch auch amal im Pfarrhof seh'n?"

"Ja . . . i waar . . . ich war schon lang tommen,

aber i hab halt bei ber Arbeit mitg'holfen."

"Natürli ... bas geht vor ... no ja ... wollen S' jest zum herrn Pfarrer nauf?"

"Ich bin fo frei, wenn er babeim is . . . "

"Er hat Ihnen doch herb'stellt, net? Freilich is er daheim. Gehen S' nur nauf! 's Zimmer wissen S' ja noch, net?"

Michel machte eine linfische Berbeugung und

schlich behutsam über bie Treppe hinauf.

Bor der Ture bes Studierzimmers schnaufte er noch einmal tief auf und flopfte.

"Berein!"

Der Pfarrer Bolberied, ein hochgewachsener, babei aber ziemlich beleibter Berr, schrieb an feinem Stehpulte und manbte fein freundliches Beficht

bem Gintretenben gu.

"Ahan! Der Studiosus ... No, Michel, jest set dich amal auf's Kanapee. Die Bücher kannst ja wegschieben ... so ... und jest laß dich amal anschauen. Groß bist wor'n, und eine Breiten hast d' friegt. Du mußt ja in beiner Klass drin stehen, wie der Gulliver unter den Zwergen. In der wie vielten bist d' sest?"

"In ber siebenten . . . "
"Siebenten . . . also zweiten Gymnasialtlass älter rer Ordnung. Da bist d'aber schon ein sehr aus-

g'wachsener Setundaner . . . "

Michel raufperte fich und feste zu einer Rebe

an, die er fich ausgebacht hatte.

"Ich wollte dem Herrn Pfarrer nur mitteilen, daß, indem ich wegen meiner Jahre, indem mir der Herr Reftor gesagt hat, daß ich das Alter überschritten habe und nicht noch einmal repetieren darf..."

Der Pfarrer zog die Luft hörbar durch die

Zähne.

"Auweh . . . hat's wieber was? Net aufsteig'n

burfen?"

Michel nickte bejahend und wollte fortfahren: "Dadurch, daß mir der Herr Rektor mitgeteilt hat, daß ich zu alt sei . . ."

"Auf deutsch, fie laffen bich nimmer repetieren

in Freifing? Und mit'n Studium is 's aue?"

"Leider . . . ." "No, leider . . . .

"Ober, wenn der herr Pfarrer erlauben, mocht ich fagen, ich bin eigentlich froh, indem daß . . . "

"Jawohl! Indem daß du nie dazu paßt hast. Is ja eine Schinderei, an Buben mit G'walt abrichten wollen . . . Da herin, in dem Zimmer hab ich's dei'm Vater g'sagt und hab'n gewarnt. Is ja ein Unsinn. Weil sich's der Alte einbildt, muß der Junge studieren! Sonst braucht's ja nir. Und jest sin mir so weit, wie mir vor Jahren hätt'n sei können. Was sagt denn der Vater jest dazu?"

"Da Bata? Der weiß no gar nir," fagte Michel,

der sich recht erleichtert fühlte.

"Der muß es aber boch zu allererst wissen . . . "
"I hab g'meint, wenn vielleicht ba Berr Pfarrer

die Gute haben mochten . . . "

"I? Also i soll ihm diese Hiobspost beibringen? Aber ich mein doch, Michel, das is deine Pflicht und Schuldigfeit, daß du offen mit ihm red'st und ihm Nechenschaft ablegst."

Thomas Gef. Berte V

"Ja aber, entschuldigen Berr Pfarrer, ich glaub. mich lagt er gar net richtig ausreden, und nachher, ich hätt was vor, und da glaubt er mir net. daß es mir Ernft is . . . "

"Borhaben tust was? No, darf ma bas net

wiffen ?"

"Ja, eigentlich weiß ich natürlich auch net, ob es das Richtige is, aber ich mein halt, weil ich jest boch so lang in der Schul war, und indem baß ich, bas heißt, bamit vielleicht boch noch was rausschaut babei, hatt ich g'meint, ob ich net anderthalb Jahr ober zwei in die landwirtschaftliche Schul gehen follt."

"Ein Landwirt willst werben? Das is fei gar

net so unvernünftia."

"Wenn mir ber herr Pfarrer helfen möchten! 3ch hab alleweil dazu Freud g'habt, und zu bem

andern, ba hab ich halt gar net pagt."

"Das fann ich bir bestätigen, mein lieber Michel. Bom ersten Tag an hab ich g'fagt, es ist Unsinn. Ah! Es ift ichon wirflich ftrafbar bumm, einen jungen Menschen so hermartern! Deine Zeugnist in den erften Jahren haben einem bas ja gezeigt. Bas hab ich bei'm Bater jug'rebt, aber nein! Er muß und muß."

"Bielleicht, wenn ber Herr Pfarrer jest mit ihm

reben . . . "

"Hm ... No, jebenfalls fann ich amal bei'm Bater sagen, bag 's mit bem Stubieren aus unb gar is. Die Gewigheit haben wir."

"Jawohl," bestätigte Michel. "Schon. Und damit kommt die Frage, was g'schieht fest? Will er nig mehr tun, und bu mußt gleich einen Bauernfnecht machen, nachher find bie gangen neun Jahr verloren. Rann unb will er dich nach Weihenstephan gehen laffen, fo is das ein Ausweg; ber beste und vielleicht der einzige. Ich will's ihm vorstellen. Ob's bei bei'm Bater mas hilft, natürlich, bas weiß ich nicht."

"Mehr schon, ale wann b' Mutter was faget

ober ich ...

"Bis dato hab ich noch wenig Erfolg g'habt. Das werden wir also abwarten mussen. Tja . . . und jest haben wir noch was miteinander 3'reden."

Michel wollte den Pfarrer fragend ober erwartungsvoll ansehen, aber er fühlte, wie er brenn-

rot wurde, und schlug bie Augen nieder.

Dem geistlichen Herrn, der sich an das Stehpult lehnte, huschte ein leises Lächeln um die Mundwinkel, und vielleicht hatte er, wie sener Bellene, mehr Wohlgefallen an Jünglingen, die erröten, als an senen, die erbleichen.

Er trommelte leife mit ben Fingern aufs Pult

und ließ eine wirfungevolle Paufe herrichen.

Dann fragte er: "Bast d' vielleicht ein bissel eine Ahnung?"

"Ja . . . " tam es leife jurud.

"Mir sind wahre Räuberg'schichten erzählt worden von einem Berrn Studenten, der unsern Bursichen beim Fensterln Konkurrenz macht und mit eifersüchtigen Knechten wahre Schlachten liefert. Ift da was Wahres dran?"

"Verzeihen, Herr Pfarrer, ich hab mich aller-

binge verleiten laffen . . . "

"Berleiten? Das is ein Wort, das ich net gern hör. Da steckt so was drin, als wollt' man die eigene Schuld auf einen andern abwälzen. Ich bin der Ansicht, wenn man was verbrochen hat, muß man selber dafür einstehen."

Der Vorwurf faß.

Im Michel schoß blikartig die Erinnerung baran auf, wie gutmutig der Zopen-Peter bereit gewesen war, alle Schuld auf sich zu nehmen, und er sah sogleich, daß er im Begriffe gewesen war, die Kamerabschaftlichteit auf eine recht jämmerliche Art zu erwidern.

Er verstand, daß sich bieser Rückfall in gewisse unschöne Seminarmanieren fläglich ausnahm, und er gab sich einen Ruck.

"Wenn Berr Pfarrer erlauben, ich mocht es nicht

auf einen anbern ichieben."

"Das erlaub ich fehr gern. Alfo g'fensterlt haben wir?"

"3a . . . <del>"</del>

"Und find babei ermifcht worben?"

.3a . . . "

"Den weiteren Berlauf tann ich mir schon benten. Nach Ortsbrauch Prügel hin und Prügel her ..."

"3ch bin nicht baju tommen . . . "

"Bum Austeilen? Alfo bist bu bloß leibenber Teil geworben?"

"Eigentlich ichon."

"No, dann haft bu ja schon eine nachdrückliche Belehrung gefriegt, und das, was ich dir sagen will, hinft sozusagen hinterdrein. Jest sag mir aber, warst du schon öfter in Ried brüben?"

.. Mein . . . "

"Ober haft sonstwo so Leiterübungen g'macht?" "G'wiß net, Herr Pfarrer. Ich hab überhaupt..."

"Was überhaupt?"

"Ich hab gar net recht g'wußt, was ich tu . . . " "Go? No, ungefähr wirst ja eine Ahnung g'habt haben. Jest lag bir mas fagen. Wenn bu noch im Ginn hatt'ft, ine Gymnafium jurud 2' geben, dann mar' die G'schicht fehr schlimm. Denn wenn ich auch barüber geschwiegen und feine Anzeige gemacht hatte, mar es boch faum ju vertuschen gemefen. Es gibt Leute, mannliche und weibliche, bie ihren Gifer damit beweisen wollen, bag fie bie Gunden ihrer Mebenmenfchen nicht burchgeben laffen, und bie unbedingt eine Guhne haben wollen für bas, mas andere verbrechen. 3ch bin überzeugt, daß bein Rettor mehr wie eine Buschrift friegt, in ber beine Geschichte mit ben allergrellsten Farben geschilbert wirb. 3ch weiß bas, weil man mir felber bie Sache jugetragen hat. Die Leute hier haben in bir ichon einen halben Beiftlichen gesehen, und auch die Gutmutigen, die Wohlmeinenden haben von dir eine Aufführung erwartet, bie unserm Stanbe entspricht. Die andern, und an benen fehlt's nicht, haben fich natürlich mit einer mahren Freude auf Diefe Sache gestürzt. Die sind immer dabei, unserm Stand etwas anzuhängen, und tun sa so nichts, als aufpassen, ob sie nicht ein Mäkelchen an und finden. Darin sehen sie ihre besondere Frommigkeit und ein großes Verbienst. Außerdem weißt du sa, dein Vater hat es den Leuten immer unter die Nase gerieben, daß er besser sei wie sie, weil sein Sohn einmal Geistlicher werde. Wenn sie ihm sett diese Hoffnung vereiteln könnten, hätten sie noch ein Extravergnügen. Es ist sehr häßlich, daß es solche Charaftere in einer kleinen Gemeinde gibt, aber es gibt sie, und ich weiß davon genug, daß ich es behaupten darf.

Kurz und gut, beine Verfehlung hatt' bir wahrscheinlich ober gewiß die Laufbahn versperrt, benn
was im Symnasium erfolgt wäre, das weißt du
ja selber. Jest schau amal an! Wann du wirtlich selber Lust zu unserm Verufe hatt'st, war alles
verscherzt wegen einer flüchtigen Laune. Weil du
nicht die Kraft gehabt hast, einer Versuchung zu

wiberstehen.

Das tannft bu bir für bein ganges Leben merten. Mit einer einzigen Dummheit, mit einer flüchtigen Schwäche fann die Frucht vieler Jahre verloren gehen und fann ein ganges Leben gerftort merben. Mun ift ber Fall bei bir ja andere und wenigstens in seinen Folgen net so schlimm. Du willst Landwirt werben, und fur ben Beruf ift die Geschichte nicht so verhängnisvoll, und bie Leute werden fie auch andere beurteilen, wenn fie miffen, bag bu ben geistlichen Rod nicht tragen willft. Aber ichon ift fie beswegen auch nicht. Man tut net alles, mas einem grad einfallt, man legt fich Rechenschaft ab und verweigert fich bas, mas man nach ber Stimme feines Gewissens als unrecht erkennt. Wenn bu Landwirt wirst und auf einem größern Gut lernst, ba kommt die Versuchung oft an dich heran. Gibst bu nach, bann verlierst bu bie Achtung von beinen Borgesegten und ben Respett bei beinen Untergebenen.

Man muß in jedem Stand ein reinlicher Mensch

sein, der seine Pflicht erfüllt. So, das hab ich dir sagen wollen, und jest denk nach darüber, und wegen dem andern, da will ich sehr bald mit deinem Bater reden. Ich wünsch dir alles Gute für deine künftige Laufbahn. Und wenn ich dich so anschau, muß ich sagen, du paßt auch besser dafür; als Studiossus warst du mir schon gar zu ausgewachsen. Absel"

Michel zog nach ehrerbietigen Berbeugungen die Ture hinter sich zu und sah wieder nicht, wie der Herr Pfarrer Holderied von seinem Stehpulte aus

ine Grune hinaussah und lachelte.

Als er burch ben gewölbten Gang schritt, schellte die Glocke, und wie er bie Hausture öffnete, stand

die Puchrainerin bavor.

"Gelobt sei Jesus Chrischtus... ah, dos is ja ber Michi! Bischt du beim Herrn Pfarrer g'wen? Hoscht d' g'wig ..."

Er gab ihr feine Antwort und ging an ihr vor-

bei ind Freie.

"Der muaß'n schö z'sammpust hamm," murmelte die Alte vor sich hin und ging rasch in die Küche, wo sie von Fräulein Anna die aufregendsten Neuigkeiten erwartete.

## 3molftes Rapitel

Der Rueppbauer fuhr in seinem Bernerwägerl den Dachauer Berg hinauf, am Unterbräu vorbei. Er schielte hinüber und sah den Wast breitbeinig unterm Haustor stehen und ihm nachschanen.

"Schaug no zua," brummte er vor sich hin. "Lackl vadächtiga, du hast bos lette Aufzgerl von

mir friagt."

Gewiß ahnte der Wastl die unfreundliche Gefinnung, denn der Ruepp hatte seit Jahren bei ihnen eingestellt, und wenn er jest vorüberfuhr und sich einen andern Unterstand suchte, war es leicht zu erraten, daß er belzig war.

Aber das schuf ihm feine Reue, benn er war

ein Mann, der Gerechtigkeit auf der Welt haben wollte, und wenn einer hinausgeschmissen werden mußte nach Berdienst und Recht, dann schmiß er ihn hinaus.

Da gab es feine langen Erwägungen und feine

fleinlichen Geschäfterücksichten.

Er tat nicht bergleichen, und vielleicht ging bas Ereignis überhaupt spurlos an ihm vorüber, benn wie gleich barauf der Unterbräu herauskam und sich neben ihn stellte und dabei nach seiner Sewohnheit die langen Lappen seiner Ohrwascheln in die Muscheln einkniff, sagte der Wastl kein Wortdavon, daß der Ruepp so abweisend an ihm vorbeigefahren sei.

Dben auf bem Berge, wo eine Straße zum Amtsgerichte abzweigte, hatte ber Ruepp noch eine

andere unangenehme Begegnung.

Vom Gerichte herunter kam der Unterhändler Schlehlein, und neben ihm ging eifrig redend und gestikulierend ein städtisch gekleideter Mensch, der dem Ruepp bekannt vorkam. Er hatte nicht lange Zeit, ihn zu beobachten, denn die beiden hatten ihn nun auch erblickt und steckten die Köpfe zussammen.

Der Schlehlein nickte zu irgendeiner Bemertung bestätigend mit dem Kopfe und lachte höhnisch.

Die hatten von ihm geredet, und plotlich fiel es dem Bauern ein, wo er den andern schon gesehen hatte.

Das war ja der Pfleiderer, ber Zuchthäusler,

ber Bermandte von ber alten Coni!

©0 . . . fo?

Da steckten alfo bie zwei beisammen?

Freilich, selbiges Mal auf der Fahrt von Schwabhausen her hatte ihm ja der Schlehlein erzählt, daß er den Wenschen gut kenne. Und er hatte ihm damals gesagt, daß er für die Loni den Notar zum Testamentmachen holen wolle.

Berrgott, wie dumm das gewesen war! Gegen so einen Spisbuben war doch jedes Wort zuviel. Und hernach, freilich, hernach hatte er ja beim Beimfahren dem betrügerischen Baberlumpen bie Peitsche um die Ohrwaschel geknallt.

Und jest ftedten fie beifammen?

Sm . . . 10?

Dann hatte ber Schlehlein bem anbern allerhand jugetragen und ihn aufgerebet.

Der Ruepp war fehr verbrießlich und nachbent-

lich, ale er beim Zieglerbrau ausspannte.

Die zwei gingen an ihm vorüber, zum Hörhammer hinunter, und brehten sich ein paarmal nach ihm um, und sedesmal lachte ber Schlehlein recht breckig.

"Lach no! Wer'n ma nacha scho sehg'n, ob's de was mach'n könnt's. Waar ja net übi, wenn ma si vor so a paar Sauner aa no fercht'n tat."

Er war aber boch recht beklommen, als er gleich barauf ben Berg zum Amtsgericht hinaufging.

"Weg'n einer Berlassenschaft?" fragte ihn der Gerichtsschreiber. "Da mussen S' über'n Gang nüber, ins erste Zimmer. Was?"

"Ja, muaff i ba . . .?"

"Dos wird Ihnen schon ber Berr Amterichter sag'n, was S' muffen. I hab toa Zeit . . . "

Drüben flopfte ber Ruepp an.

"Berein!"

Ein bider Berr fah über seinen Zwicker weg auf ben Eintretenben.

"I fumm wegen bera Sach."

"Was für eine Sache?" fragte ber Amterichter unwirsch.

"Weil i vorg'laden bin 3'weg'n ber alten Loni." Ein Schreiber, ber in der Ede faß und eifrig frigelte, wandte sich halb um und fagte, es handle sich vermutlich um die Sache Amesreiter.

"Ja, z'weg'n bera is . . . "

"Ach so! Das muffen Sie halt gleich sagen; jum Erraten hab ich feine Zeit . . . "

Der Amterichter jog einen Aft aus anderen

hervor und blätterte darin.

"Sind Sie ber Michael Umbricht, Ruepp-

"Rampi."

"hm . . . fo . . . übrigens, Gie find auf gehn

Uhr vorgeladen; jest ift es erst halb."

"I hab mir benkt, vielleicht, daß i was derfrag, weil i net woaß, z'weg'n was daß i da eina muaß..."

Der Richter wollte ben Ruepp schon abweisen,

als irgend etwas seine Aufmerksamkeit erregte.

"Bei Ihnen hat diese Apollonia Amedreiter gewohnt?"

"Freili. Guathing zwanz'g Jahr . . . . "

"War fie bedienstet bei Ihnen?"

"Ja. In da lett'n Zeit, wia sie alt wor'n is und frank, da hamma ? a so g'halten."

"So? M-hm . . . Sie haben beim Burgermeister angegeben, daß fein Bermogen ba fei . . . "

"Jo. Dreihundertvierasiewaz'g March und eppas Pfenning. Hat's da Burgamoasta selm zählt." "Dreihundertvierundsiebzig — m . . . richtig . . . "

"I ho de Schachtel überhaupts it aufg'macht. De hat da Burgamoasta vor meina aufg'macht."

"Was für eine Schachtel?"

"Da koni be sei. A so a Pappadeckelschachtel is g'wen und mit an Spagat zuabund'n . . . "

"Die haben Gie vorher nicht geöffnet?"

"Na. Für bös is da Burgamoasta Zeugen." "Wieso Zeuge? Der kann doch nicht wissen, was Sie daheim mit der Schachtel angestellt haben."

"I ho burchaus gar nig o'g'stellt. I hab s' eahm afrat a so bracht, wia s' im Schrant brin

g'men is."

"So? Und da waren breihundert Mark drin?" "Dreihundertvierasiewaz'g March und eppas

Pfenning."

"Und ber Bürgermeister hat vermerkt, daß der Betrag kaum hinreiche zur Deckung der Beerdigungskosten und ber Bezahlung eines Grabsteines . . . "

"Den Grabstoa laß i setzen. Dos hab i an Burgamoasta scho g'sagt, und bei bem bleib i steh . . ."

"So . . . ." "Weil fie a richtige Person g'wen is, und weil

i mir nix nachsag'n lag."

"Das klingt fehr schön, aber da kommt noch was nach. Es hat sich nämlich ein Erbe gefunden, ein Verwandter der Verstorbenen . . ."

"Was waar na dös für vana?"

"Das werben Sie gleich horen. Ein gewisser Simon Pfleiberer, Aftuar ober Schreiber in Munchen."

"Der Bagi?"

"Unterlassen Sie folche Ausbruckel Die schicken

fid nicht da herin."

"Mi berf bo fag'n, baß vana a Lump is, ber 3'weg'n an Stehl'n im Zuchthaus war. Durch bos hat ja be alt Loni a Testament macha woll'n."

"Ein Testament? Also! Da beckt sich ja Ihre eigene Aussage mit ber bes Pfleiderer. Jest erstlären Sie mir einmal, wenn nichts da war, wegen was hat benn die Amedreiter ein Testament machen wollen?"

"Durch bos, weil sie net woll'n hat, bag ber sell Lump eppas friagt. Dos hat sie schriftli macha woll'n."

"Wenn nichts da war? Das ist ja Unsinn!" "Sie hat dos ausdrückli g'fagt, daß sie mit dem Menschen durchaus gar nig 3' toa hamm will. Da san Zeugen da für dos . . . "

"Dann muß fie boch etwas befeffen haben!

Sonft ist es ja lauter Blobfinn!"

"In bera Schachtel war net mehra, wia dreihundertvierasiewaz's March und eppas Pfenning. Dos muag ba Burgamoasta aufweisen."

"Sie reden immer von der Schachtel. War

nicht anderswo Geld aufgehob'n?"

"Da war nig vorhanden."

"Reine Pfandbriefe? Reine Schulbscheine?" "Roan Schuldschei hab i überhaupts it aus-

g'ftellt."

"Sie haben keinen ausgestellt? Also sind Sie oder waren Sie was schuldig?"

"De breitausad Mark, be wo sie mir geb'n bat . . . "

Der Amtsrichter ftand von feinem Stuhle auf

und schaute ben Ruepp unwillig an.

"Was sind denn Sie eigentlich für ein hinterhältiger verdruckter Mensch? Beim Bürgermeister haben Sie kein Wort davon gesagt, und jett . . . "

"Er hat ja mi gar it g'fragt..."

"Unterbrechen Sie mich nicht! Und jest muß man Ihnen jedes Wort herauspressen, und da kommt nach und nach das Geständnis, daß die Verlebte eine Forderung von dreitausend Mark an Sie hatte..."

"Bal mi da Burgamoasta g'fragt hätt, nacha

hätt' i'8 eahm aa g'fagt."

"Stellen Sie sich nicht so dumm! Sie haben recht gut gewußt, daß Sie die dreitausend Mark jest an die Erben gahlen mussen."

"Ma, bos hab i net g'wißt, und zahlen muaß i's

überhaupts it."

"Was?"

"Na, weil bos ausg'macht war, daß i dos Geld g'ruckahl'n ko, wann i mag und bal i's leicht zahl'n ko."

"@08.

"Ja. Dös hat de alt Loni net grad vamal g'fagt, und für bös hon i Zeugen."

"Das werden Sie mit dem Erben auszumachen

haben!"

Es flopfte, und zur Ture schob sich ber Aftuar Pfleiberer herein, ber sich mit zur Schau getragener Unterwürfigkeit verbeugte; hinter ihm kam der Unterhändler Schlehlein, der sein Maul zu einem höhnischen Lachen verzog, als er den Ruepp sah.

"Was wollen Sie?" fragte der Amtsrichter. "Wenn Berr Oberamtsrichter entschuldigen, mein

Name ist Pfleiberer und fomme . . . "
"Sie find vorgeladen, und Sie?"

"Schlehlein is mein Name. Ich bin quaft als Zeugen mitganga, indem ich gegen den Angeklagten eine Zeugschaft ablegen kann . . . " "Da herin gibt es teinen Angeklagten und feinen

Zeugen."

"Indem daß ich bestätingen kann, daß diefer bestreffende Ruepp zu mir g'fagt hat, daß er an Notari bolen will . . . "

-Sie haben gar nichts zu bestätigen und verlassen jest das Zimmer. Ich kann Sie da herin

nicht brauchen."

"Indem bag ich aber . . . "

"Ich fag's nicht nochmal, gelt? Sie gehen hinaus!"

Schlehlein entfernte fich zögernb und warf seinem Freunde Pfleiberer noch einen vielsagenden Blick zu.

Dieser bienerte wieder ein paarmal und sagte: "Der Herr Oberamisrichter werden entschuldigen, wenn ich mir in betreff dieses Zeugen eine Bemerkung erlaube . . ."

"Sie haben jest gar nichts zu bemerten."

Der Amterichter, bem ber schielende, unterwürfige Mensch sichtlich zuwider war, blätterte im Aft her um und rausverte sich.

"Nach ben Ausweisen sind Sie der nachste Berwandte der verstorbenen Apollonia Ames-

reiter ?"

"Jawohl, wenn Herr Oberamtsrichter gestatten; meine Mutter war sozusagen die einzige Schwester der Erblasserin."

"M . . . hm . . . ja. Anbere Berwandte find

nicht vorhanden?"

"Nein, wenn herr Oberamterichter gestatten." "Sie haben geltend gemacht, bag Bermogen

vorhanden fein muffe."

"Jawohl. Sozusagen ein größeres Vermögen, indem die Erblasserin seinerzeit viertausend Mark aus ihrem elterlichen Anwesen in Orthosen erhalten hat. Dafür sind die Nachweise zu erbringen, wenn Herr Oberamisrichter gestatten, und wenn ich mir die Vemerkung erlauben darf, indem nämisch die Rubrikatin, diese Amesreiter, lange Jahre im Dienst war und sozusagen anzunehmen ist, daß sie ihren Lohn ersparte."

"Fürs G'wand braucht mi na gar nig!" unterbrach ihn der Ruepp in grobem Tone.

"Gie find jest nicht gefragt."

Der Richter wandte sich wieder an Pfleiberer. "Also, Sie wollen fagen, daß sich die Verlebte zu den viertausend Mark noch weitere Ersparnisse gemacht habe?"

"Jawohl, und indem von der beklagtischen Seite die Behauptung aufgestellt ist, daß sozusagen überhaupt nichts vorhanden war, so wirft dies natürlich ein schiefes Licht auf den Betreffenden."

"Ja, da ist inzwischen eine Auftlärung erfolgt. Der Umbricht gibt an, daß ihm seinerzeit — wann war das eigentlich? Wann haben Sie das Geld bekommen?..."

"Dös woaß i nimma so g'nau. A vier, a fünf Jahr werd 's her sei," brummte ber Ruepp. "Aber sie hat bös ausg'macht..."

"Das fommt später. Alfo der Umbricht erflärt, daß er dreitaufend Mart als Darleben erhalten habe."

"Ahan!" rief Pfleiderer.

"Erhalten habe, und er gibt weiter an, daß die Amedreiter die Rückzahlung in sein Belieben gesstellt habe. Jedenfalls besteht die Forderung und gehört zum Nachlaß. Bielleicht einigen Sie sich darüber, wann und wie das Kapital zurückgezahlt werden soll."

"Nacha waar's a so, daß 's ber kriagat?"

"Allerdings . . . "

"Und bal i Zeugen für bos herbring, daß be Alt durchaus woll'n hat, daß bos Geld auf mein Buab'n ummig'schrieb'n werb?"

"Wenn fein Testament vorliegt, ift ber gefet-

liche Erbe 3hr Gläubiger."

"Wia to denn bos g'setli sei, bal i eigens um an Notari g'fahren bi, und bos woaß ja der ander, der Schlehlein, weil er bei mir aufg'hockt is, und da hab i's eahm g'sagt."

"Das tann stimmen ober nicht stimmen, jeben-

falls ift es gang gleichgültig."

"So? Da derf na a Mensch sein Will'n it

bamm? Und bie fann i beweif'n, bag b' Loui an einen glagt bat, ber Zuchtbeneller berf nig friag'n."

Menn Derr Oberamistratuer entschuldigen, aber ich laß mir feine Inreftiren durchand nicht bieten von einem Newiden, der wo als Erbichleicher aenswermaßen erwiert in

"Nur Ante! Ret mabr? Da berin buibe ich

feine Eneiterei."

"Indem er mir ürznfagen mein Unglück vor-

"Is wielleicht ir mabr, daß b' in Zuchthaub g'wen bilde? Is ir wahr, daß bi be Alt and g'wiesen bar?"

"Eie and rubig, und gwar ünder."

"Bal's amal mabr if!"

Das friedt den feine Role. Die ben Pileiber tet verdestraft zie oder made, auf jedem Fall ift er der gesestäde Erde und der Anfrench auf den Nachlaß."

"Die marin Gieşa. Bai mi amal giniş meaş, daş de komi den ... ad ... adis den da ginad despineş ir emende daz, menden üte şi fableale mar ..."

"Neden Sie nicht ünner das nämlichel. Wenn die Amstreiter üben Bennendurn einerhem modie, meste die ein Leitzwest marben. Wenn die feines zemark dar, komme die gesestübe Erbridger das nie erwal is..."

Menn herr Oberannsträuer enröhmlichen mehre ich bereit deries Erreit dassen, dass ich mar mein Bent ebeind verdiene, mat für den Sall, das ich durch Leuteinen zu eine persone Andamerie getauen den, de eit dreitet eine Jagendwänder, durch die ich genng gefinnen dade.

Je stem tent, in. In ing Imam in. med geit die gur nurch an. The medien Sur üb wegen der dreinurend Must eungend. In oder

Detail ?"

"Ich der überdamens üt" üben der **Andere** "Na. des werden Sie un neut überürzen. **Und** wes in ner Index, Priederer!" "Ich kann mich nicht einverstanden erklären, auch wenn der Rubrikat gewissermaßen Zahlung leistet, indem noch viel mehr dagewesen sein muß."

"Außer ben breitaufend?"

"Jawohl, wenn Herr Oberamisrichter gestatten, indem noch bedeutende Ersparnisse da waren und das elterliche Bermögen schon viertausend war..."

"Was sagen Sie, Umbricht?"

"I sag, daß i dem durchaus gar nir jahl ..." "Bestreiten Sie, daß außer dem unbedeutenden Barbestand und außer dieser Forderung an Sie noch weiteres Vermögen vorhanden war?"

"Was foll benn ba g'wen fei? Sie hat ja bo

aa was braucht."

"Nun, wenn sie bis zulett bei Ihnen im Dienst

**m**ar . . . . "

"Sie ko's ja aa herg'schenkt hamm. Was woaß denn i? Und überhaupts mach i mei Gegenrechenung. In de lett'n Jahr hat de Alt nir mehr g'arbet. Da wer i ? net umasunst g'fuattert hamm . . . "

"Geht jest alles nicht daher. Antworten Sie mir auf meine Frage: war außerdem noch Ver-

mögen ba?"

"Durchaus nig...."

"Bestreiten Sie also. Schön. Dann haben Sie," wandte sich ber Nichter an Pfleiderer, "das Recht, den Umbricht zum Offenbarungseid vorzuladen."

"Da kann i jed'n Tag schwör'n."

"Stellen Sie ben Untrag?"

"Gewiß, wenn Herr Oberamtsrichter gestatten, und ich möchte auch, daß die Frau den Offenbarungseid leistet."

"Das können Sie verlangen. Also Umbricht,

Sie und Ihre Frau . . . "

"D' Afra? 3'weg'n was muaßt den de schwör'n?

De woaß do gar nig."

"Das tann fie ja bann auf Eib erklaren, aber schworen muß fie."

Der Ruepp wurde unruhig. Er stellte fich von

hamm? Und dös kann i beweisen, daß d' Loni an öften g'fagt hat, ber Zuchthäusler berf nir friag'n."

"Wenn Berr Oberamterichter entschuldigen, aber ich laß mir feine Invektiven burchaus nicht bieten von einem Menschen, ber wo als Erbschleicher gewissermaßen eruiert ist . . . "

"Nur Ruhe! Net wahr? Da herin dulde ich feine Streiterei."

"Indem er mir sozusagen mein Unglud vor-

wirft . . . "

"Is vielleicht it wahr, daß d' in Zuchthaus g'wen bifcht? 36 it mahr, bag bi be Alt ausg'wiesen hat?"

"Sie find ruhig, und zwar fofort!"

"Bal's amal mahr is!"

"Das spielt hier teine Rolle. Ob ber Pfleiberer vorbestraft ift ober nicht, auf jeben Fall ift er ber gefegliche Erbe und hat Anspruch auf ben Machlaß."

"Dos waar'n G'seta! Bal mi amal g'wiß woaß, daß de Loni den ... ah ... also ben da g'rad best'meg'n enterbt hat, weil er ihr i' fchlecht

war . . . ."

"Reden Sie nicht immer das nämlichel Wenn bie Amesreiter ihren Berwandten enterben wollte. mußte fie ein Testament machen. Wenn fie feines gemacht hat, tommt bie gesetliche Erbfolge: bas

ift einmal fo . . . . "

"Wenn Berr Oberamterichter entschuldigen, mochte ich betreff biefer Strafe fagen, bag ich mir mein Brot ehrlich verdiene, und für den Kall, bag ich durch Leichtsinn in eine gewisse Kalamität geraten bin, fo ift biefes eine Jugenbfunde, burch bie ich genug gelitten habe."

"Is schon recht, ja. Ich sag Ihnen ja, mich geht das gar nichts an. Also wollen Sie fich wegen der breitaufend Mark einigen? Ja ober

nein?"

"I zahl's überhaupts it," schrie ber Ruepp. "No, bas werben Sie sich noch überlegen. Und was ift mit Ihnen, Pfleiderer?"

"Ich kann mich nicht einverstanden erklären, auch wenn der Rubrikat gewissermaßen Zahlung leistet, indem noch viel mehr dagewesen sein muß."

"Außer ben breitausend?"

"Jawohl, wenn Berr Oberamtsrichter gestatten, indem noch bedeutende Ersparnisse da waren und bas elterliche Vermögen schon viertausend war..."

"Was sagen Sie, Umbricht?"

"I sag, daß i dem durchaus gar nir zahl ..."
"Bestreiten Sie, daß außer dem unbedeutenden Barbestand und außer dieser Forderung an Sie noch weiteres Vermögen vorhanden war?"

"Was foll benn da g'wen sei? Sie hat ja do

aa was braucht."

"Nun, wenn fie bis zulett bei Ihnen im Dienst

war . . . . "

"Sie ko's ja aa herg'schenkt hamm. Was woaß benn i? Und überhaupts mach i mei Gegenrechenung. In de lett'n Jahr hat de Alt nix mehr g'arbet. Da wer i j' net umasunst g'fuattert hamm . . . "

"Geht jest alles nicht baher. Antworten Sie mir auf meine Frage: war außerdem noch Ber-

mögen ba?"

"Durchaus nig..."

"Bestreiten Sie also. Schon. Dann haben Sie," wandte sich der Richter an Pfleiderer, "das Recht, den Umbricht zum Offenbarungseib vorzuladen."

"Da fann i jed'n Tag schwör'n."

"Stellen Sie ben Antrag?"

"Gewiß, wenn Herr Oberamtsrichter gestatten, und ich mochte auch, daß die Frau den Offenbarungseib leistet."

"Das können Sie verlangen. Alfo Umbricht,

Sie und Ihre Frau . . . "

"D' Afra? 3'weg'n was müaßt ben be schwör'n?

De woaß do gar nix."

"Das tann fie ja bann auf Eid erklären, aber schwören muß fie."

Der Ruepp wurde unruhig. Er stellte fich von

einem Rug auf ben andern und drehte den But

mit den Banden.

"Dos braucht's na bo icho net, daß g'lett no bos gang Baus aufe Gericht eina muagt weg'n bem do . . .

Der Amtsrichter gab ihm keine Antwort, sondern blatterte in feinem Ralender, und biefe Gelegenheit benütte ber ichielende Schreiber, um ben Ruepp höhnisch und herausfordernd anzugrinsen.

Er verzog fein Geficht gleich wieber zu einem würdigen Ernft, als der Richter auffah und fagte:

"Den Termin fete ich fest auf heut in vierzehn Tagen. Ihre Frau wird schriftlich geladen."
"Ja, muaß dös sei, daß ma d' Afra da eina

iprenat?"

"Das muß sein, jawohl. Und für heut find wir fertig. Abje!"

"Dös g'langt do, bal i alloa schwör"..."

"Nein . . . Ihre Frau kommt mit. Adje! . . . "

Pfleiberer entfernte fich nach vielen höflichen Budlingen; ber Ruepp aber blieb noch immer unfchluffig fteben, ale hatte er noch was zu fagen, und erft, wie ihm ber Protofollführer warnend gunicte, ging er schwerfallig und langfam hinaus.

Auf ber Baffe fah er wieder ben Schlehlein eifrig mit bem Zuchthäusler rebend vor fich ber-

gehen.

Aber bie Lumpen hatten ihm doch ein Bein geftellt, und eine mahnende Stimme in feinem Innern fagte ihm, bag er leicht barüber ftolpern fonnte.

Die Afra schwören . . .

Er wußte, wie angstlich fie war, und er ahnte, daß fie von ber Geschichte, von ber verfluchten dummen Geschichte mehr wußte, als fie bis jest gesagt hatte.

Herrgott, wenn er felbig'smal gleich jum Notar

gegangen mare!

Alles war' anders gefommen, alles war' gut gemorben

( . i

Der schlechte Rerl da vorn hatte ihn verführt. Wenn der nicht bazu gekommen war' . . .

Aber bas half jest nichts mehr.

Berdroffen sette er sich beim Zieglerbrau an einen Tisch. Es schmeckte ihm kein Effen und kein Trinken.

Und kaum eine Stunde später raffelte sein Wagen die steinige Straße hinunter und aus Dachau him aus.

## Dreizehntes Rapitel

Der Ruepp tam am besten über seine Rummernisse weg, wenn er sie übers Heute auf ein Mor-

gen und Ubermorgen hinausichob.

Da wollte er daran denken und fest dahinter gehen und schon eine Hilfe sinden; wenn er sich das vorgenommen hatte, warf er die Last, die auf ihm lag, ab und sauberte sich den gegenwärtigen Tag von allen grauen Sorgen.

Und war's dann heller um ihn, wußte er sich einen Lohn für seine festen Vorsätze zu sinden, indem er zum Wirt hinunterging und am Ofentisch über allgemeine Beschwernisse Reden anhörte

und führte.

So fag er auch jest täglich beim Bier, und wenn die drei oder vier andern, die jum Abendschoppen kamen, gegangen waren, blieb ber Langgörgl bei ihm hoden.

Der war vor Jahren ein guter Bauer in ber Nachbarschaft, in Kemaden, gewesen und burch liederliches Wirtschaften von Haus und Hof ge-

fommen.

Seine Frau hatte ein fleines Gutl in Weibach

geerbt; man hieß es beim Langgorgl.

Dort hauste jett der ehemalige Schaffler von Kemaden, fuhrwerkte mit einem Paar Ochsen und brachte sich als Taglohner fort, fummerlich und wenig geachtet, weil er sich aus seiner guten Zeit

Thoma, Gef. Berte Y

39

nichts erhalten hatte wie seinen Durft und seine

Raulheit.

Wenn die andern nach dem Gebetlauten heimgingen, blieb er beim Ruepp figen und ließ fich eine Mag und zwei zahlen, die er fich mit Lob-

reben und Schmeicheln verdiente.

"Siehgst as, i hab's allaweil g'sagt, ber Ruepp, fag i, is mir ber Liaber in ber gangen G'moa. Mit bem, sag i, to ma über all's reb'n, und ber hat an Bastand. De andern Buffi, de tean recht g'schwoll'n, weil sie a Glud g'habt hamm und unseroans ins Unglad temma is, unb, fag i, be hamm ja toan Begriff von bera Sach. Da best Menfc is gar nig, bal er foa Glud net hat, und fo'st no so furi schiab'n und füri tracht'n, bal ba Karr'n von felm hinter fi geht, helft ba nix. Dos fo'st aba net an jeb'n vagahl'n, ba g'hort a Bastand dazua. Und fiehgst, Ruepp, i sag bos mit Wahrheit, bu bischt mir ba Liabast ba umanand und bischt aa ba G'scheitest. Da is ba Lufas jum Beifchpiel. Ja, mei Gottl Bo maar benn ber hi'temma, bal eahm fei Baurin net ben Saufa Geld auabracht hatt, und wann er net fo an ausg'ichamt's Glud bei bem fell'n Bolghandel g'habt 

"Wia r'a mit die Juden 's Moarholz kafft hot,

in Irzenhamm hint," bestätigte ber Ruepp.

"Ja, 3' Irzenhamm. Aba ber woaß wohl nimma, baß er sei Geld g'rad an Zuasall zum vadank'n hot. Und i sag dös, a jeda möcht den Prosit gar it. Daß er bera Wittiberin 's Holz so billi d'druckt hätt. I woaß g'wiß, du hätt'st di auf den Handel net ei'lassen, und dös g'fallt mir vo dir, siehgst. I sag dir's pfei'grad, weil's wahr is. Und oft denk i mir, dal si da Lukas gar a so prost, als wann er da allerbest waar, pros di no, denk i mir, aba vo dem sagst du wohl nix, wo du dei Geld her host..."

"Magst b' no a Mag, Langgörgl?"

"I fag net na . . . "

"Bia, Rellnerin, schent eahm no vani ei!"

"Ja, ja, Ruepp, a so is auf bera Welt. Wit ba Redlichkeit kimmst zu nix, und bal mi no a so spart und no a so tracht, da helft dir all's nix. Aba d' Leut muaßt betrüag'n, und koa G'wissen bersst hamm, na geht's ehnder. Und grad de Leut, de wo's d' rüberzog'n host, de reschpektier'n di nacha am mehrern, und de andern, de wo sie durchi frett'n mit da Ehrlichkeit, de san am wenigschten g'acht'. Is vielleicht net a so?"

"Recht hoscht. Und bos berfst glaab'n, Langgorgl, ben sell'n Handel in Irzenhamm, den hatt i aa macha kinna. Warum denn net? Aba mög'n

han i net, weil i a G'wiffen hob."

"Für bos kenn i bi, Ruepp, da brauchst d'mir gar nig sag'n. I hab's oft scho g'sagt, da herin an dem Tisch han i's g'sagt, red's zua, sag i, und red's, was mögt's, da Bessa is do da Ruepp in da ganzen G'moa und a richtiga Wensch, der wo an Vastand hot und den Kloan aa was gelt'n last..."

Bei folden Gesprächen blieb der Ruepp lange hoden, und wenn er genug Bier getrunken hatte, konnte er sich selber auf dem Heimweg einreden, daß alles lang nicht so gefährlich sei, wie es ihm

in der ersten Angst vorgekommen war.

Wissen, was man richtig wissen heißt, tat die Afra nichts von dem Geld, das er weggenommen hatte. Vielleicht, daß sie einen Verdacht hegte, weil er damals in der Kammer war, aber das konnte er ihr ja ausreden, und außerdem, von ihrem Verdacht brauchte sie doch nichts zu sagen, und sie konnte ruhig schwören, daß sie nichts wisse.

Bas man wiffen heißt, alfo genau, wenn man

was gesehen hat.

Die Loni, freilich, die hatte am Ende schon mit ihr geredet, denn sie hatte vor der Bauerin feine Geheimnisse gehabt, und ob sie das verschweigen konnte?

Ah! Papperlapapp! Wenn er ihr zuredete, mußte sie doch ihm mehr glauben, und bann war halt das so eine Rederei von der Alten, die ihr Gedächtnis nicht mehr so genau beisammen gehabt

hatte.

Das wollte er schon machen; die Afra hatte ihm julest immer nachgegeben und nie hartnäckigen Widerstand geleistet.

Wart nur, gleich morgen wollte er mit ihr reben

und ihr alles richtig vorstellen.

Aber am andern Morgen fah fich wieder alles

viel grauer und zweifelhafter an.

Dann fag er auf bem Bettranbe und horchte nach ber Ruche bin, wo er feine Bauerin arbeiten hörte.

Sollte er hinausgehen und Zwiesprach mit ihr

halten?

Presserte ja nicht. Es waren noch zehn Tage,

noch neun Tage bis zu bem Mithroch.

Es war gescheiter, zu warten, benn wenn fie es zu früh wußte, hatte fie Zeit zum Nachbenten, und bann famen ihr erft recht allerhand Bebenfen.

Er horte Schritte im Flog und eine Stimme. Der Michel war's. Ah ja, mit bem hatte er auch noch was zu reben; er hatte es gang vergeffen über feine eigenen Gorgen.

Er schloff in bie Pantoffel und wollte schon hinausgehen, aber er blieb an ber Ture ftehen. Bu was Berdruß aufrühren, folang bas andere

nicht in Ordnung war?

Und gleich barauf fag er wieber auf bem Bettrand und ftierte vor fich hin auf ben Boben.

Im Bof braußen pfiff ber Rafpar vor fich hin

und fpannte ben Gaul ein.

Arbeiten.

Ja, wenn man arbeiten konnte, und wenn man

nie was anderes gewußt hatte, wie das!

Aber fo war's, als hielte ihm jemand bie Banbe, ober als maren fie fo ichmer geworben, bag er fie taum aufheben fonnte.

Als wie gelähmt war der Ruepp.

Nun gab er fich boch einen Ruck und ging in om Bof.

"Wo aus?" fragte er ben Kafpar.

"Ine Riadfeld hintri."

"Was toa?"

"Siehgst ja, Mist fahr'n."

"I hatt heut felm gern g'adert . . . "

"Du 34

Kaspar fragte es so höhnisch, daß im Ruepp der Zorn aufstieg.

"3. 3a . . . i . . . Was is benn bos für a fau-

bumm's Frag'n?"

"Dos werd ma no berfa, bal's van seltsam vor-

"Ja . . . feltfam. Und morg'n acker i amal g'wiß."

"Wo nacha?"

"Dös is mir wurscht. In da Broat'n hint." Kaspar lachte.

"De hamm i und ba Peta am Samsta scho firti

g'macht."

"'s Edhofer Feld, han i fag'n woll'n," verbefferte fich ber Ruepp.

"Von mir aus g'nua; ko'st d' heut hintri fahr'n . . . "

"I bank ba scho für b' Erlaubnis, aber i hab g'sagt, morg'n, und na bleibt's bei bem."

Rafpar trieb den Saul an und ging neben dem Wagen her, ohne dem Bater nochmal zu antworten.

Er kannte diese Laune, die ihn hie und da zur Arbeit trieb und die nie länger wie einen Tag ober zwei anhielt, und er wußte, daß nach dem Kärm, den der Alte dabei machte, wieder das Faulenzen und Saufen kam.

Der Ruepp schaute ihm verdrossen nach. Er fühlte gut, wie wenig Respekt sie im eigenen Hause vor ihm hatten, und auch, daß das seine guten Gründe hatte. Aber er wollte ihnen noch zeigen, daß er auch anders konnte, wenn nur erst die dumme Seschichte vorbei war.

Ia, bann wollte er noch einmal bas Regiment führen und Ordnung schaffen daheim, etliche Jahre,

und hernach übergeben.

Er gahnte und wollte ins Haus zurück, als er ben Postboten ben Hohlweg herauftommen sah. Der Raspar brehte sich auch nach biesem um. Früherszeiten, da war selten eine Post heraufgefommen, aber seit Jahr und Tag ging das nicht mehr aus. Alle Daumen lang hatte ber Postbot was zum unterschreiben, Ladungen und Mahnbriefe.

Wenn sie's anderswo in der Nachbarschaft nicht gemerkt hatten, daß es auf dem Ruepphof hinter sich ging, dann wußte es doch der Postbot und

fonnte es ben Leuten ergahlen.

Mit ber Lüberlichkeit, mit ber verdammten. Wiah . . . hol

Der Ruepp ging bem Manne entgegen.

"Hast b' was für mi?"

"Für di? Ra, eigentli für d' Baurin. Aba i

fo's bir aa glei geb'n."

Er framte ein Schreiben hervor und füllte ein gedrucktes Formular aus, indem er es auf seine Tasche legte.

"So... jega hamm ma's," fagte er und gab dem Ruepp bas zusammengefaltete Papier. "An schön Herbst hamma; da werd 's as Kraut balb eina bringa."

"Werd nimma lang dauern, wann's a so weita

geht . . . "

"A Kraut und a Schweiner's bazua, auf bos g'freu i mi scho lang. Guat Morg'n, Ruepp!"

Diefer verstedte bas Schreiben und ging lang-

sam in seine Kammer. Hier öffnete er es.

Richtig. Es war die Vorladung ber Afra Umbricht zur Ableistung des Offenbarungseides.

Mittwoch, ben 3. Oftober.

Wie eine drohende, sinstere Mahnung stand der Tag vor ihm. Medyanisch zählte er an den Fingern ab, wie lange es noch bis dahin sei . . . Deanstag, Mittwoch, Donnerschtag . . . noch acht Tage.

Ob er nicht jett gleich zu seiner Bäuerin himausgehen sollte. Er öffnete leise bie Ture und

horchte.

Die Leni war bei ihr in der Rüche; da ging's nicht, und er mußte es verschieben.

Aber auf wann?

Die Unruhe trieb ihn ben ganzen Bormittag im Hof herum, bald war er im Stall, bald in ber Tenne und überall, ohne ju miffen, mas er eigentlich wollte. Es tam ihm alles wie fremd vor, als hatte er damit nichts mehr ju schaffen, als hatte er fein Recht mehr barauf.

Beim Mittagmachen faß er fcmeigenb am Tifch

und vergag beinahe aufe Effen.

Der Zopen-Peter ergahlte, daß beim Schaffler in Buch ein paar Ochsen versteigert wurben.

"Wann maar nacha bos?" fragte ber Rafpar. "Um britt'n Oftober hat ba Beig g'fagt . . . "

Dem Ruepp gab es einen Rif.

Mittwoch, den 3. Oftober.

Der Tag stand vor ihm, als wär' er mit großen

Buchstaben an die Wand gemalt.

Geschah an bem Tag noch irgend etwas außer dem einen, bas ihm so zentnerschwer auflag?

Er ftanb auf und ging ohne Grug hinaus. "Was hat a benn?" fragte bie Bauerin.

"Was werb er hamm," brummte ber Rafpar grob. Er wollte icon fagen, daß ihm vielleicht ber Postbote wieder eine Überraschung gebracht habe, aber vor ben Diensthoten unterbruckte er es.

Raum hatte bie Zenzi bas Baterunser vorgebetet, ging die Rueppin in die Rammer, wo fie ben

Bauern fuchte.

Er war nicht ba, war auch nirgends zu finden. Ohne recht ju miffen, mobin er geben wollte, mar er in Gedanten verloren hinter bas Austraghäufel geschlichen. Er fah burch bas verstaubte Fenster in die Stube. Binten ftand bas Bett, in bem die Alte gelegen war, und ba vorne links war ihr Rleiderfasten.

Alles noch wie an bem Tag.

"Bas treibst benn ba?"

Er wandte fich um. Die Bauerin ftanb vor ihm und fah ihn mit einem fcheuen Blid an.

.Nix. Schaug'n tua i halt ... "

"I fuach bi überall'n, und berweil bift bu ba. 36 mas g'ichehg'n?"

"Was soll benn g'schehg'n sei? I bin ganz zuafälli da hintri kemma und hab halt amal eini g'schaugt."

"Daß bu was hoscht, bos tenn i bo guat."

"No ja . . . eppas z' red'n hått i scho mit bir . . . "

"Mit mir?"

"Ja, aba alloa; in d' Kuachl kimmt all Aug'nblick wer."

"Was werd na bos scho wieda sei? Willst b'

ba eina?"

Der Ruepp gogerte ein wenig.

War es nicht feltfam, bag er gerade in ber Loni ihrer Kammer über bas reden follte?

Aber er gab fich einen Ruck.

"Warum benn it?"

Sie traten ein. Ein paar burre Blätter lagen auf dem Tisch, und die stammten wohl von einem Kranze für die Berstorbene.

"Was hoscht na z' reben mit mir?" "No ja, bu to'st ba's leicht bent'n . . . . "

"Is weg'n ba Loni was?"

"Ja. I bi 3' Dachau brin g'wen und hab dös richtig o'geb'n, wia's is, 3'weg'n de breitausend Mark, de wo mir de Alt g'liecha hot, und wia ma's ausg'macht hamm, daß i's 3'ruckjahl'n derk, bal i mi leicht tua und . . . no ja, du woast as ja so . . . "

"Bo bem woaß i gar nig . . . "

Die Rueppin fagte es hart und abweisend.

"Was woaßt b' net?"

"Weil i net eini kemma mag in de G'schicht. I will gar nig 3' toa hamm bamit, durchaus gar nig . . . "

"Eua no net gar a so! Über so was red ma

do mitanand . . . . "

"Ma, und i misch mi net ei . . . "

"Bo mir aus brauchatst di aa net ei'mischen; i lasset di wohl in Ruah damit, aba . . . "

"Wa\$?"

"Der sell Ding is aa da g'wen, der sell Zuchthausler . . . " "Was will benn ber?"

"Der Amberichta fagt, daß er irbt . . . "

"Siehgst as! Jest geht's a so, wia 'r i mir's

bentt ho. Und bu bist schuld . . .

"Über dös kinnan mir net allaweil streit'n. I hätt ja an Notari g'holt, und daß er net kemma is, für dös kon i nig . . . "

"Ja...i..."

"Laß mi halt ausred'n! Derfell Lump hätt jest gar behaupt'n mög'n, daß no mehra Geld da g'wen waar als wia de dreihundertvierasiewaz'g Wark, und da hamm mir g'stritten geg'n anand, net, und da Ambsrichta hat g'fagt, i müaßt auf dös schwör'n..."

"Michil"

"Was hast b' benn narrisch?"

Ihr Gesicht war gerötet, und ihre Augen richteten sich so starr auf ihn, daß er die seinen zu Boden schlug.

"I to auf bos leicht schwor'n, bag it mehra

da war in bera Schachtel."

Sie wollte eine hastige Antwort geben, hielt sich aber mit Gewalt zurück. Dabei strich sie sich mit ber Hand über Augen und Stirne.

Es war eine seltsame Unruhe in ber sonft so

stillen und zurückaltenben Frau.

Der Ruepp, der das wohl merkte, fuhr zögernd fort:

"Und da Amberichta hat g'fagt, weil dos a fo S'set waar, sagt er, und weil also dos amal g'set, maaßig is, ah... also durch dos, weil mi vaheirat san... daß du aa schwör'n muaßt, hat er g'sagt..."

Er hatte bie letten Worte hastig hervorgestoßen

und schwieg jest.

Rach einer Pause fragte die Rueppin: "Dos

taift du von mir verlanga?"

"I net, aba ber sell b'steht brauf, und ber Amberichta sagt, daß 's sei muaß . . . "

Jest schrie fie:

"Du woagt recht guat, bag i net schwor'n fo.

Reamb woaß 's bessa, wia du . . . "

"Sei bo staader! Müassen's d' Deanschtbot'n hor'n? Du brauchst ja bloß schwor'n auf dos, daß b' nix woaßt . . ."

"Wenn i's aba woaß?"

"Was benn?"

"Geh, tua net a so! I ho wohl nig g'sagt, weil i mi g'schamt hab für di. Weil mi gar it red'n mag von so was! So weit is kemma . . . "

"Was nacha?"

"Muaß i von dem red'n? Moanst d', i hab's net g'nau g'wißt, wia viel daß d' Loni gehabt hat? In de ersten Täg von ihra Krankheit hat sie mir's zoagt und hat g'sagt, daß dös an Michi g'hör'n soll, und jest sollt i mei Geligkeit verschwör'n? Aba zu dem kriagst mi net."

"Mi muaß do schaug'n, wia ma de G'schicht außi bringt. Du to'st do mi net an Stich lassen?"

"I geh it auf's G'richt, i geh net . . . "

"Bal ma mit bir net red'n fo . . . "

"Na, i will nig hör'n. I will nig hör'n und nig wissen bavo. Mei Seligkeit verschwör i net..."

"Pag auf, lag bir fag'n . . . .

"Rig . . . " Sie hielt fich bie Ohren zu und

stampfte ben Fuß auf ben Boben.

"Bitt hab i di, zuag'redt hab i dir, nia hab i dir a schiach's Wort geb'n, und jest is so weit. Aba zu bera Schlechtigkeit friagst mi net . . ."

"Afra, mir maaffen . . . "

Sie war aber ichon jur Ture geeilt, öffnete fie und lief über ben Bof.

Der Ruepp schaute ihr mit bloben Augen nach.

## Vierzehntes Rapitel

Der Rechtsanwalt Lachermanr, ein junger Anfänger in seinem Berufe, saß bem Ruepp gegenüber und redete eifrig auf ihn ein.

"Eigentlich versteh" ich Sie nicht, warum Sie

lieber taufend Mark jahlen wollen als schwören, bas heißt, wenn Sie ein gutes Gewissen haben."

"I tannt jeb'n Tag hi'fteh und fcmor'n . . . . "

"2016 . .."

"Aber d' Afra mag it. Sie scheucht's a so, sagt f', und liaba is ihr bos Geld hi . . . "

Der junge Berr zog bie Achseln in die Bohe. "Tja . . . aber ber Pfleiberer geht nicht barauf

ein. Da is fein Brief . . . "

Er las bem Ruepp vor. "Ich erkläre... et cetera... daß ich mich auf keinen außergericht- lichen Bergleich einlasse und kein Angebot annehme, indem ich darauf bestehe, daß die Wahrheit zutage kommt. Hochachtungsvollst... et cetera... und dann kommt noch eine Nachschrift, die ist allerdings sehr bezeichnend. Da heißt es nämlich: Höchstens, wenn der obengenannte Umbricht sogleich die Forderung der Berstorbenen, also dreitausend Mark, und außerdem weitere dreitausend Mark bezahlt..."

Der Ruepp sprang vom Stuhle auf.

"A so an ausg'schamter Lump! Aba i woaß guat, wer ba bahinta steatt. Dos is der sell

Schlehlein."

"Ich hab's Ihnen ja gleich gesagt ..." antwortete der Anwalt. "Ich war gleich dagegen, daß man dem Pfleiderer was anbietet. Diese Art Leute kenn ich. Der glaubt, Sie sind in einer Zwangslage ..."

"Was waar na dös?"

"Dag Sie nicht schwören tonnen . . . "

"I to aba schwör'n."

"Sie können, sagen Sie, und wenn wir bann weiter reden, sagen Sie, Ihre Frau kann nicht, oder vielmehr, sie will nicht . . . "

"Weil fie it füri steh mag, weil fie's a fo

fcrucht . . . "

"Ja, gut, ich weiß zwar nicht, warum man sich scheut, das, was wahr ist, auch zu beschwören. Aber wo stehen wir jest? Der Mensch nütt die Situation aus und verlangt von Ihnen das Sechsfache..."

"Dos is do an offenbariger Bucher . . . "

"Ah was, Wucher. In gewissem Sinn ist es eine Erpressung, aber teine strafbare. Was wollen

Sie jest tun?"

"Ja, i zahl do net sechstausend Mark! Wo nahm i benn 's Geld her? Und überhaupts is ja dos so ausg'schamt, daß ma gar it red'n ko."

"Schon, aber bann gibt es eben nur ben einen

Ausweg, bag Gie fchworen."

"I fchwor scho, aba Sie müassen's halt a fo

brah'n, daß b' Afra net mit muag."

"Das fann ich nicht. Das hab' ich Ihnen schon ein dugendmal gesagt."

"Bal fie aba nix woaß!"

"Dann foll fie in Gott's Namen ihr Nichtwissen bestätigen."

"Wia is bös?"

"Daß sie nichts weiß, muß sie sagen, aber um den Eid kommt sie nicht herum. Reden Sie halt mit Ihrer Frau. Der Termin is auf meinen Antrag verlegt worden, auf den 10. Oktober. In diesen acht Tagen besprechen Sie's nochmal, vielleicht halten Sie auch eine Nachsuche, und wenn der Zufall will, daß sich noch was sindet, nicht wahr, dann kann sa Ihre Frau mit dem besten Gewissen erklären: So, das ist alles, und mehr war net da, und das kann ich auf meinen Eid nehmen ..."

Der Ruepp, ber gut verstand, wo ber Abvotat

hinaus wollte, fragte jogernb:

"Bal fie mas fand'?"

"M... ja ... net wahr, wenn man recht forgfältig sucht, geht oft noch was her, was man zuerst übersehen hat oder gar net bemerkt hat ..."

"Bal fi aba nig find?"

"No ja, dann hat eben die gewissenhafteste Prüfung nichts ergeben!"

"Und muaß b' Afra na aa schwör'n?" Herr Lachermanr wurde ungeduldig.

"Jaal Jest fag' ich's jum lettenmal. Schworen

muß sie unter allen Umständen, ob was da ist oder nícht..."

"Am zehnten, hamm G' g'fagt?" "Ja, heut über acht Tag . . . . "Und ... aa ... und ..."

Der Ruepp brehte seinen Hut in der Hand und

überleate.

"Bal ma vielleicht bem Schreiberfpigbuab'n faget, ma legt no an etla Hundert brauf, mann

er's guat fei laßt?"

.... Ich hab' Ihnen ja vorgelesen, wieviel er verlangt. Und wenn Gie jest mit ihm handeln wollen, wird er natürlich erft recht glauben, bag Sie ... fagen wir, in Berlegenheit finb. Sie nicht gleich eine große Summe opfern wollen, mit ben fleinen Ungeboten richten Gie nichts aus. Bochstens bas eine, bag Ihre Sache recht unficher ausschaut . . . "

"Roa große Summe kann i net zahl'n, und über-

haupts braucht's as it . . . "

"Alfo dann in acht Tagen. Abje!" Als der Ruepp in seinem Wagen saß und auf ber Landstraße bahin flepperte, bachte er barüber nach, wie oft er jest schon die Kahrt gemacht hatte, die ihm eine einzige erspart hätte.

Ja, wenn und wenn und hatt' ich: für die Reu'

gibt ber Jud' nichts.

Was der Advokat vom Finden gesagt hatte, fiel ihm ein. Der traute ihm auch nicht und gab ihm heimlich ben Rat, bas Gelb herzuschaffen.

Mer wie benn?

Mit den paar tausend Mark hatte er die druckendften Schulden bezahlt, und bamit war's fort, wie weageblasen.

Sonst war' er schon felber so gescheit gewesen. Wo er hinfah, es gab keinen Ausweg. Es war, als wenn ein Zaun um ihn herum gezogen mare, aus dem er nicht hinausschliefen fonnte, und ber fich immer enger und enger zusammenschloß.

Eins war gang gewiß: daß die Afra nicht schwören wollte. Roch zweimal hatte er bavon angefangen, aber sie hatte wie närrisch getan und ihn kaum

angehört.

"Ich tu's net. Ich mach 's Arge net no ärger und verspiel mei Seligkeit bazu, und wenn's d' mir koa Ruah laßt, geh i zum Pfarrer abi und bitt 'n, daß er mir hilft."

Das war keine leere Drohung. Die Afra war ganz auseinander und hatte ihr leidsames Wesen

verloren.

So bockig und so verbissen war sie, und so verzweifelt tat sie gleich.

Batte fie am End nicht recht?

"Na," brummte ber Nuepp vor sich hin. Denn sie hätt's ihm ja gleich sagen können, dann hätt' er das Geld nicht weggegeben, schon weil er sich vor ihr scheniert hätte.

Er hatt' so getan, ja, er hatt' so getan, als hatt'

er bas Gelb blog jum Aufheben genommen.

Nur weil er geglaubt hatte, daß feine Menschenfeele mas bavon wisse, hatte er sich verleiten lassen; bloß beswegen.

Jest mußte er es herschaffen, ging's wie's wollte.

Unbebingt.

Bu leihen nehmen? Das gab ihm niemand.

Darin konnte er sich selber nicht anlügen, weil er es zu oft ausprobiert und gesehen hatte, wie es immer schwerer ging, bloß etliche hundert Mark zu friegen. Aufs Anwesen, das schon mit drei Hypotheken verpstastert war, gab ihm kein Mensch was.

Vielleicht konnte er was verkaufen?

Schlagbares Holz hatte er nicht mehr, Vieh stand niedrig im Preise, es blieb nichts übrig, wie etliche Tagwerke Grund verschachern.

"Deh . . . "

Der Gaul zog so scharf an, bag er bem nachbentlichen Ruepp beinahe die Zügel aus der Hand riß.

Ein Wagen war in gutem Trab vorgefahren, und der Lukas saß darin mit dem Kooperator von Altomunster. Der verstand es mit allen Geistlichen und Amts- leuten, stand überall gut und war angesehen.

Der Ruepp hielt seinen Gaul, ber nach wollte,

mit grobem Berren jurud.

"Fahr zua, Tropf scheinheiliga . . .!"

Aber die alte Feindfeligkeit tam heute nicht recht

in ihm auf.

Vor Jahren hatte ihn einmal ber Lukas wissen lassen, daß er ben Ader am Weiherer Holz, ber ihm passend lag, kaufen ober gegen ein anderes Grundstüdt eintauschen wolle.

Damals hatte er ben Klöckl, ber unterberhand für ben Lukas fachte anfrug, mit barichen Worten

abgewiesen.

Db es nicht jest ginge?

Es waren freilich Jahre mit offenen und heimlichen Feindseligkeiten darüber vergangen, und der Lukas hatte ihm mehr wie einmal Abneigung und Despektierlichkeit gezeigt. Aber was machte das bei einem Handel aus?

Wenn er die vier Tagwerf verkaufte, war er

über bas Schlimmfte meg.

Der Gebanke sette sich in ihm fest, und lange vor er heimkam; war ber Ruepp entschlossen, ben sauren Gang zum Lukas hinüber zu machen.

Er mußte; es gab fonft feinen Ausweg.

Einen Baken hatte es. Seine Hnpothekgläubiger mußten mit ber Verkleinerung bes Anwesens eins verstanden sein, sonst ging's nicht.

Das hatte er vor einem Jahre ju seinem Berdruffe erfahren, als er eine Wiese am Schleifbach

hatte verfaufen wollen.

Aber wenn er bem Schmauß bas Echofer Feld abhandelte, bas war um etliche Tagwert größer, und bann war ja fein Anwesen nicht verringert.

Er wußte, daß es ihm feil war, und es ließ sich schon so einrichten, daß er den Kaufpreis etliche Wochen schuldig blieb, und derweil hatte er sich mit dem Bargeld vom Lukas geholfen.

Nur schlau sein, bann war man nicht gar so leicht unterzufriegen. Der Ruepp straffte sich, wie

er nur wieder einen Plan hatte. Da war halt boch ein Loch im Zaun, durch das er hinausschliefen und wieder ins Freie gelangen konnte.

Er fah den Rafpar feitab im Feld Mift breiten;

hinter ihm ben Dichel.

War benn bie Bakang nicht aus?

Da fiel ihm ein, baß ihm die Afra gesagt hatte, ber Bub konne nicht mehr nach Freifing juruckgeben, ober wolle nicht mehr.

Und die Geschichte, Die er im Wirtshaus gehört

hatte, tauchte in feiner Erinnerung auf.

Die letten zwei Wochen war's ihm gewesen, als ging ihn bas alles nichts mehr an; frei vergessen hatte er es, und auch die Bäurin hatte in ihren Angsten nichts mehr bavon gesagt.

"De bu, Michil"

Michel stedte feine Miftgabel in ben Boben und

tam langfam heran.

"Nur a weng g'schwinder . . . gell Was is denn mit dir? Bleibst du ganz vafach bahvam, und i wer gar it g'fragt?"

"I hab ja mit'n Bata reb'n woll'n . . . . "

"Woll'n . . . is bos a Furm? Dos muaß bo 3' allererscht mir recht sei. Und überhaupts, braucht's ba gar nig, als baß ma sagt, sett hör i auf? Und bos ganz Geld waar außi g'schmissen?"

"Wann mi da Bata amal o'hör'n möcht, i hätt ja scho lang gern g'redt, aba am Freitag hab i gar koan Aniwort it kriagt, und da Bata hat g'sagt,

bağ er toa Zeit hat für bos . . . "

"Weil mi gar it red'n mag über so an Aufführung. Da Jahr ums ander bos sündieure Geld toscht'n und nig wia faulenzen und bahoam bei be Wenscha umanand laffen! Schama tat i mi... aba wart no, mir wachsen no z'samm..."

"Wann mi da Bata heut o'hor'n will . . . "

"I wer's scho sag'n, wann's mir paßt, und bos sag i dir jega scho, mir wer'n g'schwind mitanand firti sei . . . waah!"

Der Wagen rollte weiter.

Dichel ließ ben Ropf hangen, ale er jurudging.

Da kam auch ber Kaspar auf ihn zu.

"I gib eahm it leicht recht," fagte er. "Aba bos Mal lagt fi nix bageg'n sag'n. Du tuast bir scho a weng leicht, bu?"

"Leicht! Wann du wissest, wia schwar daß i

trag'n hab an bem!"

"An was nacha?"

"Daß i von dahoam furt hab müaffen, und i hab's

nia anderst glaabt, als baß 's do nix werd . . . "
"So is recht. Dos hatt'st bu vor fünf und

feche Jahr net aa fag'n finna?"

"Da bin i a Bua g'wen, auf ben ma net g'hort

hat."

"Es muag dir na do scho pagt hamm, finscht hatt'st bi scho bessa g'rührt. Und was hoscht na fest an Ginn?"

"Dos woaß i net . . . "

"Is dos aa no a Red für an ausg'wachsna Menschen? Er woaß it, was er tuat. Er hockt halt amal dahoam, ander Leut auf da Suppenfchüffel . . . "

"Dir hock i net brauf . . . "

"Ma, fag i ..."

"Borlaufi amal net, und Rechenschaft bin i bir aa toane schuldi."

"Waarst ma's no schuldi g'wen, i hatt dir's scho

vatrieb'n, de Faulenzerei . . . "

Er ging brummend weg wieber an feine Arbeit, und auch ber Michel stocherte unmutig und verdroffen im Mist herum.

Die Ungewißheit lag ihm ganz gewiß schwerer

auf wie bem unguten Rerl, bem Rafpar.

Aber feit zwei Wochen war baheim alles wie verkehrt; der Bater ließ fich kaum mehr beim Effen feben, und wenn er mit der Mutter reden wollte, gab sie ihm feine richtige Antwort, hatte immer gleich naffe Augen und feufate.

"O mei Bua, i to jest gar nig bent'n über bos. Wia werd's uns no alle mitanand geh."

Wenn er fragte, mas fie benn fo bedrucke, und ob es feinetwegen mare, schüttelte fie ben Ropf.

Thoma, Gef. Berte V

"Dos waar no bos allerg'ringst, und wenn bos ander net waar . . . "

Aber eine Austunft gab fie nicht, immer nur fo

unflare Andeutungen.

"Mi woaß wohl, es hamm ander Leut aa Gorg'n und Badruß, aber wenn no sans net is, na to all's recht wer'n . . . wenn no oans net is . . . "

Mas bas war?

Wahrscheinlich hatte sich ber Bater tiefer in Schulden hinein gearbeitet, als fie alle geglaubt hatten, und er sah sich jest nicht mehr hinaus.

So war seine Zutunft ganz und gar aufe Ungewisse gestellt, und diese Sorge mit der Reue

um bie verlorenen Jahre bruckte ihn nieber.

Ein Tag um ben anbern verging, und anscheis nend kummerten fie sich baheim nicht einmal barum, daß die Zeit, wo er hätte einrücken muffen, herankam und vorbeiging, bis ihn jest ber Bater grob anfuhr.

Manchmal bachte er sich, ob es nicht bas beste wäre, auf und bavongehen und irgendwo bei einem

Bauern einftehen.

Aber wenn er fich bas überlegte, ftanden schon gleich wieder die Schwierigfeiten vor feinen Augen.

Wer nahm ihn, so wie er war, ohne rechte Kenntnisse, und wer glaubte ihm, bag es ihm Ernst

fei mit ber Arbeit?

Sein eigener Bruder verhöhnte ihn ja damit und machte sich lustig über den lateinischen Knecht, der keine Sense und keine Gabel richtig in die Hand nahm. Es war ja auch bloß eine halbe Sache, so wie er es jest trieb; er tandelte mit der Arbeit und ging den andern im Weg um.

Eine so bleierne Müdigkeit tam über ihn, bag er bie Gabel wegwerfen und heimgehen wollte.

Drüben am Weg tam gerabe ber Bogen-Peter

vom Adern beim.

Der Raspar pfiff ihm und ging langsam zu ihm hinüber; er gab ihm ben Auftrag, mit bem Distbreiten weiter zu machen, und trieb seiber bie Ochsen heim. Der Peter griff flink zu und kam balb bem

Michel näher.

"Nimm net so vui auf d' Gabel und gib eahm grad an Schlenzer. Siehgst a so . . . " sagte er.

"Du fo'ft as halt beffa . . . "

"Dos lernt si leicht"... so jega... feit dir mas?"

"Mir? Na . . . . "

"Weil's d' a G'ficht machst, als wann dir d' Henna 's Brot g'stohl'n hatt'n. Hoscht am End gar Zeitlang auf Freising?"

"G'wig net."

"Dos moanat i halt aa. Pag no auf, im Winta bal'st bableibst, mach ma's ins luschti . . . "

"Ja, dos hab i grad voring g'fehg'n, wia lustig

dos wer'n funnt."

"Hoscht d' mit'n Raschbar was g'habt?"

"Der hat ma's jest scho vorg'worfen, daß i no

bahoam bin ..."

"Ja, i kenn an scho; bos is a müahsama Deifi, a müahsama. Grad bengs'n und knauz'n an ganzen Tag. Aba auf den pass'n ja mir gar it auf, vasskehst. Z'weg'n dem brauchst de Trentsch'n net hanga lass'n . . . "

"Mi freat überhaupt nig mehr . . . . "

"Hö... höl Gar so weit werd's do scho net g'fehlt sei. Laß da sag'n, mit da Eitel-Nanni han i scho g'redt; ihr is scho recht, hat s' g'sagt, bal mir ummi kemma, und des han i ausg'macht, i stell an Strohbusch'n auf bei da Bruck'n hiebei, und durch dos woaß sie, daß mir kemman, und sperrt an Hund in Stall. Probier'n ma's de nachst'n Lag?"

"Na, Peta . . . "

"Warum denn net?"

"Mi g'freut's net. I bin amal net aufg'legt bazua."

"Geh weital A lebfrischa Mensch muag do alla-

weil aufg'legt sei . . . "

"I to mi net zwinga, und i hab meine Gründ; i fag dir's scho amal . . . "

"Ma geh'n i alloa ummi, finscht tennt fi ja b'

"Geh no . . . "

Der Peter wandte fich ab und brummte vor fich hin. Es war halt boch fo, daß ber Pfarrer dem Michel die Schneid abgetauft hatte, benn seit der Zeit brachte er immer Ausreden vor, wenn er ihn zu einem Besuch in die Nachbarschaft überreden wollte.

Es mar aber ein biffel anbers.

Die ernsten Ermahnungen des geistlichen Herrn hatten nicht so viel Kraft gehabt wie die desen und guten Worte der Stast, die gerade an diesem Tage wieder mit ihm zusammen treffen wollte an der Lukableiten, und die ihm gesagt hatte, daß sie ihn nie mehr, aber durchaus nie mehr anschauen mochte, wann er noch einmal zu so einem schlechten Weibebild ans Fenster ginge.

Und bie Freundschaft eines saubern Mabels, bas Gehorsam und Treue ju belohnen weiß, ift alle-

mal ftarfer wie bie befte Ramerabichaft.

Der Zogen Peter hatte es leicht herausbringen tonnen, was seinem Einfluß so entgegen wirfte, wenn er bem Michel nachgegangen ware, der sich nach der Beimtunft aus dem Hause schlich und, so rasch er konnte, zur Lukasleite hinübereilte.

Er stellte fich am Waldebrande hinter einen Baum und brauchte nicht lange zu warten, so fam ein Frauenzimmer mit ruftigen Schritten die An-

hohe herunter.

Es war die Staff, die einen fleinen Korb trug, für eine Ausrede, wenn sie daheim wer gesehen und gefragt hatte. Es war ihr aber gelungen, unbewerft zu entkommen, und sie begrüßte jest den Michel mit freundlichem Lachen.

"I to fei gar it lang bleib'n. S' letimal hat mi d' Muatta scho g'fragt, wo i g'wen bi, und i hab g'sagt, i hatt grad no a weng Tannazap?"

flaabt. Aber allemal glaabt ? mir's net."

"Jest bleib nur a weng. Wer woaß, wia oft mir no a'fammfomma . . ."

"Barum? Gehft bu furt?"

"I woaß net . . ." antwortete er zögernd.

"Nach Weihenstephan?"

"M . . . mei . . . mit bem werb's a so nix, und 

"Was hast benn, Michi?"

"Schlecht geht's ma . . . So ver . . . so verleidt is mir all's, bag i gar it woaß, was i o'fanga foll . . . "

"Ah geh... jest woanst d' gar... wer werd benn woana? Bal'st it aufhörst, na muag i ja

felm o'fanga . . . "

Das gute Zureben bes Mabels stimmte ben Michel noch weichmütiger; die Tranen liefen ihm die Baden herunter, und wie sie immer reichlicher famen, jog er fein Sactuch heraus und wischte und wischte, und babei fließ es ihn, und alle Bitterfeit und Bilflofigfeit ber leuten Wochen brachten ihn zu einem faffungelofen Weinen.

"Ja geh"... ja Bua ... da fo mi ja gar it

anders . . .

Die brave Stafi sette ben Korb zur Erbe und schluchzte und schnupfte auf, und dabei fuhr sie mit ber Band ben langen Burichen liebtofend übers Haar.

"Sag ma's halt, was bir feit. Schau, muaßt

it so woana . . . "

"Bei ins is gar nig mehr, Stafi . . . "

"Tean beine Leut recht schiach, weil's mit ba

Schtubi nig mehr is?"

"M . . . na, net amal. I bin . . . i bin no gar it g'red'n femma über bos, aber all's is bei ins ausanand, und . . . und i woaß grad, daß i für gar nig bin und be andern bloß im Weg umgeh . . . "

"Aba fchau, bal's d' auf Weihenstephan fimmst, wia 's d' g'sagt hast, und bal's d' nacha Berwalta werst . . . "

Ja, wenn . . . "

Er faßte fich ein wenig und trocknete fich bie Tränen ab.

"I glaab nimma, daß was draus werd . . . . " "Warum benn net?"

ξ.

"Dir derf i's ja sag'n, Stasi; bei uns muaß was net in Richtigkeit sei; da Bata redt nig und beut't nig und fahrt allbot nach Dachau, und d'Muatta geht voller Kümmernis dahoam umanand. I glaab, daß er in d' Schulden eini kemma is, und daß er si nimma j' helfa woaß. Und durch dös is halt mit'n Weihenstephan aa nig mehr . . . "

"Wer woaß! Bielleicht geht's wieder umma . . . .

"Na, da hab i gar koa Hoffnung . . . "

"Ra, fo an Unglud . . . "

Der Michel sah schweigend auf den Boben. Aber warum sollte er dem guten Mädel nicht alles sagen, was er auf dem Herzen hatte?

"Siehgst, da is aa da Bata schuld. I hab's dahoam gar net verzähl'n mög'n, was i in Dachau

brin berfragt hab . . . "

"Was is na bos?"

"Selbig'smal hatt mi b' Muatta nach Dachau einig'schickt, und es waar aa no Zeit g'wen. Aber ba hat er mi net weg lassen und is selber eini g'fahr'n, und in Dachau drin is er in's Saufen temma und hat an Notari verpaßt, und dahvam hat er nig g'sagt davo, und na war's z' spaat."

"Jeffast! Ja wia'r a fi no net Gunben fercht!

Und durch boe haft bu 's Gelb verlor'n?"

"Ja . . . und jest schimpft er mi no, daß i dahoam hock . . . "

"Ja fo was! Da tat i's eahm aba fag'n . . . "

"Was helft dos! Da gibt's bloß a Schimpferei ... und na fagt er mir höchstens, daß i eahm so viel kost hab ..."

"Du host ja nei woll'n . . . . "

"Bo dem redt jest neamd mehr. Na, es is scho a so, Stasi, i woaß ma nimma 3' rat'n . . . "

"Werst d' sehg'n, es geht bessa, wia's d' moanst. De paar Jahr kimmst d' scho auf Weihenstephan..." Er schüttelte ben Kopf. "Na, i glaab nig mehr. I muaß no umanand betteln, daß mi a Bauer als Knecht nimmt . . . "

"Du muaßt jest net glei an Muat valier'n. Bal's d' as bein Bata richti vorstellst, nacha to er ja gar it anders . . . "

"I hab bir ja g'fagt, i glaab nimma, bag er

fo, wann er will . . . '

"Dos woaß mi bo net . . . "

Michel feufate tief auf.

"Und bal i als Knechtl wo unterschliaf, schaugst mi du aa nimma o . . . "

"Geh, wer werb benn so was sag'n! Warum

nacha net?"

"Weil mi ja do a jeda über d' Achsel o'schaugt, und überhaupts, wer woaß, wo i hi kimm. Da

umanand nimmt mi neamd . . . "

"Über dös tat i mi jest net so viel bekümmern. Du werst sehg'n, es geht no all's bessa außi. Und bal's d' na sirti bist mit dera Schul und bal's d' na Verwalter werst, wer woaß, ob du mi nacha no o'schaugst..."

"Jo, Stafi . . .

"Dös sagst d' halt a so . . . "

"Na, g'wiß is mahr. I bent ja so bloß desz'weg'n so viel bro, weil i an dos ander aa dent ..."

"An was nacha?"

"A so halt, schau... I stell mir bos a so für, wann i an Post'n friagat, und nacha kannt's am End do was wer'n ...

Die Stafi wußte schon, mas, aber es mar fo viel schon, es ju hören, bag fie weiterfragte.

"Bas funnt was wer'n?"

"Du woaßt as scho..."

"Na . . ."

"No ja, i moan halt, i und du ...."

"Ah, bu berbleckst mi ja grab . . . "

"G'wiß net, Stafi. Dos waar mir bos aller- liaba . . . "

"Ja, und bal's d' an recht an schon Post'n hatt'st, paffet it am End gar it hi . . . "

"Du passetst überall'n bi. Wenn nur i fo weit

waar und grad a weng an Aussicht hatt . . . "

Die Aussicht redete ihm nun Stafi ein, und wie fie eng beieinander auf einem Baumstumpf faßen, erschien dem Michel eine gute Zukunft möglich und wahrscheinlich und zulett noch ganz gewiß.

"Bft! Da fimmt wer," flufterte bas Mabel

nach einer guten Beile.

Schwere Schritte tamen auf bem Fußsteig heran; bie beiden verhielten sich still, ba fie nur ein

fleines Gebuich bavon trennte.

In der Dammerung erkannten sie den Mann, der achtlos an ihnen vorbeiging und halblaute Worte vor sich hinsprach.

"Da Bata . . . flufterte Michel.

"Bo fimmt benn ber her?"

"I glaab, er war bei ins brob'n."

"Bei ent?"

"Ja, wia'r i voring von bahoam weg bin, hab i g'mvant, baß i'n vorn an der Haustür g'sehg'n hab. I hab aba ganz vergessen, daß i dir's g'sagt hått..."

Sie vergagen auch jest wieber barauf über bem,

was ihnen wichtiger war.

## Fünfzehntes Rapitel

Die Stafi hatte recht gesehen. Wie fie unbemerkt zur Ruchenture hinausging, tam ber Ruepp

vorne herein und fragte nach bem Lutas.

Die Bäuerin, die sich in der Stude was zu schaffen gemacht hatte, sah ihn erstaunt an, denn seit Jahren war der Nachbar nicht mehr herüben gewesen, und sie wußte, daß er mit ihrem Bauern eine Feindschaft hatte.

Sie fagte aber freundlich, daß fie ihn holen wolle und ging in ben Rofftall hinüber, wo fie

thren Mann antraf.

"Du, der Ruepp is brent . . . "

"Wer ?"

"Der Ruepp. I ho mi aa g'wundert, aber et fagt, daß er mit dir was 3' red'n hatt . . . "

"Mit mir? Go, no mir wer'n ja fehg'n, was

b56 is . . . "

"Er werb bo icho net jum Streit'n aufa temma

fei?" fragte bie Bauerin angftlich.

"Ah na . . . streit'n tuat er bloß im Wirtshaus. Er werb was braucha, sinscht kam er wohl net."

Gleich barauf stand der Lufas vor dem Ruepp.

"S' Goob. Was geit's na?"

"I hatt mit bir a weng was 3' reb'n."

"3' reb'n? Geh ma halt in b' Stuben eini."

Er ging voran, ber Ruepp hintnach.

"Siehgst," fing ber an . . . "i hab mir scho an öften bentt, jest haust mi so nah beinand und hat a Keindschaft . . . "

"I hab toane . . . "

"No ja . . . . "

"Na, i net. I leg toan Menschen was in Weg."

"Daß mi ins halt z'friagt hamm . . . "

"De Wirtshausg'schichten genga mi da herob'n gar nig o. 3 befummer mi um mei Sach, aber net um ander Leut . . ."

"Do hoscht recht, Lufas; bal ma auf d' Leut hört, werd all's ärger g'macht, und vo dem kimmt's

aa."

"I laß dir wohl dei Ruah und leg dir nig in Weg, Ruepp . . . "

"Und i bin aa net anderst g'finnt, berfft ma's

scho glaab'n, Lufas . . . . "

"Ja, und was willst b' ma na sag'n?"

"Sag'n? Siehgst, bu hoscht mir amal 3' wissen g'macht, daß dir mei Feld am Weiherer Holz hint'n guat o'stand. Selbig'smal, i sag's aufrichti, hab i net mög'n, weg'n da Feindschaft, aber jest hon i mir dentt, geh zua, dent i mir, für'n Lutas hätt dös Feld an ganz an andern Wert als für di, net, weil's dir viel bessa g'leg'n is, und, dent i mir, gehst ummi dazua und gibst as eahm . . . "

"I bant bir fcho, Ruepp, für bei guate Deinung, aba, i fag bir's, wia's is, i mog's nimma."

"Du bift halt no jorni, weil i felbig'emal net

môg'n ho . . .

"Na. Z'weg'n bem schlaget i an Bandel net aus, wann mir der Bandel selm passet. Aba i kaff bei der sesigen Zeit überhaupts nig mehr quawi."

"'s Reld is it schlechta wor'n, bos muaßt bo

felm fag'n, ehnder 's Gegenteil . . . .

"No, bessa is aa net wor'n, aba bos machet mir nig aus. I bracht's leicht in d' Hoh . . . "

"Dos brauchst it in d' Hoh bringa; schaug bi o, wia da Habern dos Jahr g'standen is . . . "

"Gar fo icho mar er net, aba, wia g'fagt, mi befummert's net, weil i 's Felb ja bo net taff . . . "

"3'meg'n be alt'n Geschicht'n folltst bu an Profit

it bint laffen!"

"Lasset i aa net, g'wiß net. Aba siehgst, selbig'smal, wia's du net mög'n host, hab i mir de Kreupbroat'n vom Wirt kasst, und du werst scho wissen,
daß de a schön's Geld kost hot, und san aa bei
an acht Tagwert. Und na hab i no, wia da Eckl
g'trümmert wor'n is, net gang zehn Tagwert vom
Juden kasst, und es is mir dos schier gar g'viel.
Hot mi beinah g'reut, i sag bir's aufrichti, und hat
aa d' Bäurin g'mamst, und sett kimmt no dazua,
daß mir älter san. Wia lang geht's her, na übergib i an Schorschl, und, woast scho, da is ma froh
um 's Bargeld, dos wo ma si dahaust hot, und
waar do dumm, wann i's für Grundstück ausgab,
de wo i do net g'halt und an Buam geb'n muas."

"Du funnt'ft bir ja an Austrag um bos beffa

macha . . . "

"Na, da b'halt i scho liaba's Geld. Was machet bos aus beim Austrag für de paar Tagwert?"

"Go fchnell werft bu net übergeben. 3 bent aa

no net bro . . . "

"Da hülft mir 's Dent'n weni. Ma muaß icho, wenn ba Bua herg'wachsen is, und g'spur'n tuat ma 's Alter aa . . . "

"Überleg bir's guat, Lufas! Wann i's an andern gib, reut's bi . . . "

"Ma, bos to mi net reu'n. 3 fag bir ja, mir

is eh scho z'viel wor'n, de Kafferei . . . "

"Gibst halt dafür was anders her, was dir net so g'legen is. Was du dir vom Eckl zuawi kafft hoft, is a so z'weit weg."

"Bor etla Jahr hatt i mir's überlegt, aba jega, feit dem daß i scho an d' Übergab bent, is 's 3'spat.

3 dant bir icho, aba es geht nimma . . . "

"38 bos bei lett's Wort?"

"Ja, i bleib dabei, weil's anderst koan Sinn hot. Dir ko's ja aa gleich sei, bu bringst den Fleck leicht o."

"An wen nacha?"

"Dös woaß i net in Augenblick, aba du findst

"Muaß ja net sei; i to's leicht selm g'halt'n. I ho mir bloß bentt, daß i dir am End an G'fall'n tat."

"Is mir recht, und mir hamm ja leicht red'n finna über bos, aba es geht halt amal net . . . "

"Bielleicht . . . ah . . . vielleicht kunnt'n mir's anderst macha?"

"Wia anberft?"

"No ja . . . i ho mir benkt . . . net . . . also zum Beischpiel . . . vielleicht, daß dös gang, net wahr, daß du mir a Geld gabst auf a Monat ober zwoa, und zum Beischpiel . . . net wahr . . . bal i dir's net auf'n Tag z'ruckgab, g'hört dir mei Feld . . . "

Der Lufas fah mit seinen fahlgrauen Augen

ben Mann ruhig an.

Es war etwas Hastiges und Unsicheres in ihm, was ihm schon gleich aufgefallen war, und jest

fam er mit dem Eigentlichen heraus.

"So was mach i net, Ruepp; i will di net beleidinga und möcht di net verzürna, i sag bir's aba schnurgrad, auf solchane Sachen laß i mi net ei. I hab koa Geld net zum Herleiha."

"Für bos wer i bir no guat fei . . . "

"Du gehst halt aa bem G'red nach. I woaß guat, daß allerhand g'sagt werb, als wann i in

die Schuld'n brin ftedat . . . "

"G'sagt werd's, dos is wahr, und daß i mir meine Gedanken mach', wann du mit an solchan Vorschlag zu mir umma kimmst, dos is g'wiß, aba dos hat koan Bezug auf dos. I lasset mi auf so was net ei, und wann du no so guat stand'st bei de Leut. A sellas G'schäft steht mir net v."

"A jeda to amal in a Berlegenheit femma, und i hatt g'moant, a Nachbar tunnt bem andern

helfa . . . "

"I glaab's net, daß dir g'holfen waar, na ... und von da Nachbarschaft, da hab i net viel g'spannt dis jest."

"No ja, nacha net. Rimmt ma's von an Frem-

den, bos is scho so da Brauch . . . "

"Für so oan is a G'schaft, für mi waar's a Berbruß, und ba is mir ber erst liaba wia ba lett ..."

"Alfo bfūa Good . . . . "

"Abje . . . und vans mocht i no fag'n, Ruepp. Vo dem, was mir heut g'redt hamm, berfragt von mir koa Mensch was . . . "

"Von mir aus . . . . "

"Na, dos is it gleichgültig. I woaß, warum i's fag. Wann's a G'red gibt, na bist du ganz g'wiß, daß 's von mir net ausgeht . . . "

Der Ruepp brummte mas Unverständliches vor

sich hin und ging.

"Was hat er benn woll'n?" fragte bie Lufafin

neugierig, wie ihr Bauer in die Ruche fam.

"Ah nix. Weg'n an Grenzstoa hat's a si g'handelt, aba mi hamm ins ganz freundli g'redt mit anand..."

"Grenzstoa? So?"

Sie sah ihren Bauern recht zweifelhaft an, aber fie wußte, daß sie mit Fragen nichts ausrichten tonnte; was der nicht gleich sagen wollte, sagte er in Jahr und Tag nicht.

Der Ruepp ging hastig vom Hof weg, als fürchtete er jett erst, daß ihn wer sehen und seinen vergeblichen Bittgang erraten könnte.

Er sprach vor sich hin.

"Also nig ... wieder nig ... bu ko'st di leicht prahl'n, du ... bal ma koa Sorg und koa Kummernis hat ... Da ko ma für an Menschen hi'steh und recht groß toa. I mag solchane G'schäften net ... Ja, du machest as aa net anderst, wann dir 's Wassa so hoch raufsteiget ..."

Der Ruepp war froh, daß ihn daheim niemand mit Fragen anging, und daß ihm die Bäuerin auswich. Am andern Tag blieb er noch im Bett

liegen, als die Sonne ichon hoch ftand.

Er hatte keinen Willen jur Arbeit mehr, und ohne daß er fich Rechenschaft darüber gab, war es ihm, als hatte fie keinen Sinn für ihn und er kein Recht auf fie.

Er faßte Plane, bie er wieder aufgab, suchte Auswege und fand, daß ihm alle verschloffen

feien.

Er schlenderte im Hof herum, ging in den Stall und wußte nicht, was er darin suchte, er sah den Zogen-Peter und ben Kaspar vom Felde heimstommen und wunderte sich, daß die noch etwas schafften, benn alles kam ihm nuglos und leer vor.

Er fah finstere und scheue Blide auf sich gerichtet und hatte nur ben einen Wunsch, ihnen

audjuweichen, fich vor ihnen ju verfteden.

Beim Effen redete er kein Wort; Leni setze bie Schüssel so hart auf den Tisch, daß ihr Unmut deutlich wurde, und beim Baterunser sagte die Bäuerin das "Führe und nicht in Bersuchung" so laut aus den andern Bitten heraus, daß es allen auffiel. Sie schwiegen aber, und die Löffel klapperten auf den Tellern.

Es war, als saße ein Frember am Tische ober ein Ausgestoßener, mit bem niemand Gemeinschaft

haben wollte.

Der Bogen. Peter sagte ber Zenzi halblaut ete liche Dummheiten, Die bas Weibsbild jum Lachen

reizten; sie hielt aber die Hand vors Maul und ticherte in sich hinein, als wäre alles laute Wesen verboten.

Nach dem Essen lief der Ruepp weg; es war nicht zum Aushalten daheim, wo die Stille um ihn herum mit Fragen und Vorwürfen geschwängert war. Er holte sich nicht einmal Hut und Janker in der Kammer, damit niemand sein Fortgehen merkte.

War er noch Herr im Hause? War er nicht wie ein lieberlicher Knecht, der blau macht, wie

ein Bub, ber auf verbotenen Wegen ging?

So warm war es wie an einem Sommertag, und doch so viel schöner. Vom tiefblauen Himmel herunter lachte die Sonne, und ihr Schein legte sich mild auf die Stoppelfelder.

Bo Leute arbeiteten, sah es sich gemächlich und friedlich an, so wie Arbeit am Abend turz vor

bem Feiern geschieht.

Auf den Sohen und drunten im Tale streckten sich die Bauernhöfe wohlig im Lichte, als fühlten sie sich mit ihren vollen Scheunen geborgen nach mühseligen Tagen.

Manchmal brang ein tiefes Brummen bom Orte herauf und zeigte an, bag eine Maschine

reiche Ernte ausbrofch.

Der Ruepp sah nichts, hörte nichts; er ging mitten durch den Segen wie einer, den er nichts anging. Er war in Gedanken verloren, rechnete mit falschen Zahlen und suchte hilflos nach einem neuen Betrug, der den alten unschädlich machen konnte.

Was wollte er eigentlich in Weidach?

Sich ins Mirtshaus hocken und fein Richtstun zur Schau ftellen?

Davor scheute er sich, und er machte einen Umweg. Aus seinem Sof heraus grußte ihn der Bochtl,

ber Rartoffel ablub.

"Wo aus?" "A G'schäft han i . . . . " "Ah so . . . . " Der Böchtl schulterte seine Schaufel und kam naher.

"Hast d' Erdäpst scho bahvam?"

"Ja . . . ."

"De hamm heuer bageb'n. Sagft as net aa?"

"San ganz guat wor'n, ja . . . .

"Du, paß auf, laß da sag'n, is dös mahr, was neuling a Unterhandla beim Wirt verzählt hat?"

"Was hat der verzählt?"

"Daß de alt Loni ziemli a Geld g'habt hat, und

bağ bu bös außa zahl'n muagt?"

"Was waar na dos für an Unterhandla g'wen?"
"Der plattete; Schlehlein, glaab i, hoaßt a."
"Der muaß's ja wissen, der Leutbetrüaga . . ."
"Is it wahr, gel?"

"A Schmarrn is . . . bfüad di Good, i muaß

weida . . . ."

Der Höchtl grüßte. Wie er zurückging, lachte

er verschmigt.

"I moan allaweil, di druckt was, Manndei. Gar so a Schmarrn werd's net sei . . . "

Der Ruepp bog vor dem nachsten Sofe ab.

Es hatte sich also schon herumgesprochen im Dorfe, und wer ihm jest begegnete und freundlich grüßte, schaute ihm schabenfroh und hämisch nach. Darum war's besser, keinem begegnen.

Weiter hinaus zu waren ein paar kleine Häuser, in denen Taglohner wohnten. Das letzte mit einem verwahrlosten Vorgarten, in dessen Umzäunung verschiedene Latten fehlten, andere zerbrochen waren, gehörte dem Langgörgl.

Ein Weibsbild stand unter ber Ture und hielt ein Kind auf dem Arme, bessen schmutiges Ge-

ficht burch Rufen entstellt mar.

Der Ruepp blieb ftehen und fragte:

"Wo is benn ba Langgorgl?"

"Wo werd er fei? Drinna hockt er."

Die Antwort flang unfreundlich, aber der Bauer trat, ohne recht zu wissen warum, ins Haus.

In der Stube fag ber Taglohner auf einem Kanapee, bessen Uberzug zerriffen war; vor ihm

auf bem Tische stand eine Bierflasche, in ber Fuselschnaps mar, von bem es in dem niedrigen, unaufgeräumten Zimmer stant.

"Ah, da schau her, da Ruepp! Was schaffft?" "Nig. I bin grad a so eina kemma, weil mi

ba Weg vorbeig'führt hat."

"Dos is recht. Dock bi a weng her."

Der Bauer feste fich auf ben madligen Stuhl, ber vor bem Tische stand, nachdem er vorher einen schmierigen Janker, ber barauf lag, entfernt hatte.

Der Langgörgl erhob fich langsam und holte aus einem kleinen Wandschrank, in bem alles mögliche burcheinander lag, ein verschmuttes Schnapsglas.

"Magst a Stamperl?"

Der Ruepp nicte guftimmend.

"I hatt heut beim Schnaden helfa soll'n, Ruab'n außa toa, aba mir is gar it recht extra g'wen, ba bin i bahoam blieb'n und furier mir a weng aus. Bei dem Reg'n am Deanstag muaß i mi vafalt hamm, aba jest is ja wieda dos allerschönste Weda. Is schier gar schad, daß ma da herin hockt, aba morg'n is aa no Zeit. De Ruab'n bringa ma leicht hoam ..."

"Ja . . . ja . . . "

Der Langgörgl fcmatte gleichgultiges Beug, und ber Ruepp hörte faum, mas er fagte.

Er fturgte haftig ein paar Glafer Branntwein

hinunter und ftierte vor fich hin.

Bon ber Straße klang hie und da lustiges Peitschenknallen herein, und die Sonnenstrahlen ließen sich durch die schmutigen Fensterscheiben nicht aufhalten, als wollten sie den Bauern herausloden aus der Stube.

Wie kam er da herein? Wenn ihm einer vor Jahr und Tag gesagt hatte, daß er am hellen Werktag mit dem übel berufenen Wenschen zusammenhoden und Schnaps saufen wurde, er hatte es nicht geglaubt.

Und jest mar er beinahe froh, bei ihm Rube

vor feinen Gebanten und Gorgen ju finben.

"Trint ma no vans, Ruepp, weil's icho gleich is. Oha, jet is b' Flaschen laar. Sansgirgl!"

Er schrie noch ein paarmal, ba fam sein murrisch breinschauendes Weib zur Ture herein.

"Was willst b' an Buab'n?" "An Schnaps foll er hol'n." "Es is toa Gelb im Haus . . . ."

"Was? Herrgottsaggerament! Da geht er halt ohne Geld zum Kramer aufi."

"Der gibt eahm nig . . . "

"I fchlag bir 's Rreuz o, bu . . . "

"Laß guat sei!" sagte ber Ruepp und legte ein Zweimarkstud auf ben Tisch, bas ber Langgörgl un sich nahm.

"Also ba! Jest schickft an Buam eina, aba

g'schwind, sag i ..."

Die Frau warf einen verächtlichen Blick auf

die zwei Manner und ging.

Bald darauf humpelte ein zwölfsähriger Bub herein, der trotz seines verkrüppelten rechten Fußes flink genug war. Er nahm Geld und Flasche mit einem frechen Grinsen und kam nach kurzer Zeit wieder zurück.

"Baft d' nig aufafriagt?" fragte ber Bater grob.

"Na . . . "

"Was? I beutel di do scho glei, daß dir Hör'n und Sehg'n vageht. Kost' d' Flaschen it mehra wia'r a Mark!"

"Da Krama hat g'fagt, dos g'halt er g'ruck für

bos ander ..."

"'s Mau halt! Und mach, daß d' außifimmst! Und an Krama zoag i's scho, ob mir der a Gelb z'ruchalt'n fo . . . "

Der Bub humpelte gleichmutig hinaus und

schnitt unter ber Ture eine Frage.

"So ausg'schamte Leut als wia z' Weidach muaß 's net glei wieda geb'n, fchimpfte der Langgörgl. "Weil ma'r amal Unglück g'habt hat, treten l' auf van umanand. Mir is ja ganz wurscht, aba dir sag i's, weil du a richtiga Mensch bist, der wo van vasteht."

Und er erzählte bem Ruepp, der ihn zuweilen mit glafernen Augen anglotte, bie Geschichte, wie

Thoma, Bef. Berte V

41

er, der Schaffler von Kemaden, ein Ehrenmann auf und auf, durch die Hinterlist der Menschen und durch die eigene Gutmutigkeit von seinem Sach

gefommen war.

"Ja, mei Liaba, so hamm s' as mir g'macht, und jett gab mir so a Haberlump net amal aufs Geld außa, und a jeda mocht mi veracht'n. Aba du bischt anderst g'sinnt, und bedweg'n steh i aa auf deiner Seiten, und bersst ma's scho glaab'n, i helf zu dir, bal aa de andern sagen, du hätt'st von an alt'n Deanstboten 's Geld druckt..."

Der Ruepp fuhr auf.

"Wer fagt bos?"

"I sag's net, be andern brachten's a so aufa, aba i steh auf beiner Seiten, mei Liaba', und ba gibt's nig . . . "

"Bas icher i mi um bos G'reb?"

"Da hoscht amal recht, um dos bekümmerst di gar nir, und bal's wida vana zu mir sagt, dem sell'n zund i a Liacht auf . . ."

"Bor auf vo bem!"

"Na, paß auf, laß da sag'n, i loof da it zua. Was, sag i, an Ruepp möcht's de schlecht macha, und a so bringt's as daher, sag i, als wann er an arma Weibsbild, de wo z'erscht nix g'habt hat, sag i, seine paar Groschen nahm . . ."

"I will nig hör'n bavo . . . ."

"Paß no auf, i red ja für di. Hab beim Wirt aa für di g'redt, wia der sell Bazi, den wo i scho von frühers her kenn, wia der g'sagt hat, daß 's beim G'richt aufkemma waar, und daß s' di auf an Schwur hi'treib'n . . . "

"Moanst b' vielleicht, i schwör it?"

"Freili schwörst, und, laß da sag'n, wia's i dem hi'g'rieb'n hab. Di kennt ma, sag i, und neamd kennt di so guat, als wia'n i und da Ruepp, sag i, über den werst du wohl nig behaupten kinna, und, sag i, dös is an Chrenmann. Der braucht von so van, wia du bischt, koan Leumund durchaus net, und du werst'n eahm aa it nehma kinna. So hab i g'sagt, mei Liaba . . . Da trink no vans!"

"I mag nimma . . . . "

"Ah, werst bo net auf de Leut aufpassen. De kinnan ja di gar it moana, und du stellst di ganz vafach hi und schwörst, und bal di vana schlecht redt, da bin i scho da. Du helfst zu mir, und i helf zu dir . . ."

Der Ruepp schob das Glas zurud und stand auf.

"I geh jest . . . "

"Bleib bo no ba . . .!"

"Na . . . Bin i was schuldi?"

"Geh zua! Hoscht sa du an Schnaps zahlt ..."
"Ah so ... ja ... hab i an Schnaps zahlt ...
hab i ..."

Er schwankte und konnte sich kaum aufrecht

halten.

Und es war ihm gottesjämmerlich zumut; der Dunst in dem kleinen Zimmer und der ekelhafte Fuselsgeschmack im Munde kamen ihm unerträglich vor.

Er wantte hinaus, hielt fich an der Turpfoste

ein, und braugen brehte fich alles um ihn.

Wie er auf der Straße vorwärts wankte und sich bald an einem Zaune, bald an einem Wagen, der im Wege stand, einhalten mußte, liefen ihm die Buben lachend und schreiend nach.

"Ah! Da Ruepp!..."

Ein paar Weiber zogen sich scheu zurück, wie er vorbei tam, und traten wieder unter die Turen, um ihm nachzuschauen.

,Na. so was! Am helliacht'n Werktag!"

Außerhalb des Dorfes setzte er fich auf einen Keldrain und mar bald eingeschlafen.

So fahen ihn etliche Leute, die von der Arbeit

heimgingen.

Eine Magd wollte ihn aufweden, aber ber Rnecht, ber neben ihr ging, hielt fie jurud.

"Lag ben b'fuffen Rerl fchlafn . . . "

"Auf'n Abend zua werd's eahm do 3' talt, bal fo Rebel aufsteig'n . . . "

"Ah was! Wann bem so was schadet, waar er scho lang hi . . ."

Er wurde aber boch geweckt.

Bom Dorf her kam eine Frauensperson, die erschrocken stehen blieb, wie sie ben Schlafenden sah, und die ihn heftig an der Schulter ruttelte.

"Was is? Wer fagt, daß i . . . ah, bu bischt

e8 . . . "

Der Ruepp fah in das zornige Geficht feiner Bauerin.

"Wo fimmst benn bu her!" fragte er verschlafen und verbroffen.

"I mocht wissen, wo bu g'wen bist. Wia bu nach Schnaps stintst! Schamst bi gar it?"

"Mir is all's gleich . . . "

"Es scheint fi. Da herr Pfarrer hat aa g'fagt, Sie hamm einen schweren Stand, Rueppin . . . "

"Da Pfarrer? Bist du beim Pfarrer g'wen?"
"Ja, mi hat's bahoam nimma g'litt'n, baß b'

as woaßt ..."

"Unta da Woch jum Pfarra laffa," brummte

er und richtete fich langfam auf.

"Du woaßt guat, was mi hi'trieb'n hat. Aba jest geh zua; is ja a Schand, wia du da g'hockt bist vor alle Leut. Jest woaß i, warum der Ecklfnecht so dumm g'lacht hat, wia'r a mir voring begeg'net is."

"Was liegt benn ba mir bro?"

"Dir liegt an nig mas, bos is leiber mahr."

Sie ging etliche Schritte voran, und das Berg schwoll ihr so von Erbitterung an, daß sie ihm am liebsten ins Gesicht geschrien hatte, wie seine Liederlichkeit alles, aber auch alles zugrund gerichtet habe.

Allein als sie sich umwandte und fah, wie er schwerfällig und mude mit unsicheren Schritten hinter ihr herwankte, kam sie wieder Mitleid an,

und sie schwieg.

Er rief ihr halblaut nach.

"Afra!"

"Was benn?"

"Laff mir net bavo!"

Sie blieb ftehen, und wie er bei ihr mar, brach

er in Schluchzen aus, und die Tranen liefen ihm herunter.

"I bin der gar Neamd mehr . . . I bin scho der Allerschlechtest . . . "

"Bor bo auf, mitten am Weg!"

"D' Leut wissen's eh scho. Sie sagen's im Wirtshaus und red'n dahoam davo. I bin ber Allerschlechtest weit umanand . . ."

"Dimmit ba's halt anberft für!"

"Nig helft mir, neamd helft mir. I bin da gar Neamd . . . "

"Geh zua, Michi, bos hat jest koan Wert gar it, ba auf ba Straffen . . . "

Er griff hastig nach ihrer Hand, in die er fich

gang verfrallte.

"Afra, du muaßt mir helfa . . . "

"Dos woagt scho, daß ma dir hilft . . . "

"Na ... na, du hoscht ma's ja abg'schlag'n, aba du muaßt as toa, finst is all's hi ..."

Sie blieb ftehen und fah fich um, ob niemand

in der Rahe fei.

"Schwor'n . . . moanst bu?" "Es muaß sei, Afra . . . "

"Dos werd nia," fagte fie bestimmt, doch ohne Beftigkeit.

"Bitt bi gar schö . . . "

"Laß guat sei. Wann i wollt, kunnt i net. I fallet um, wann i b' Hand aufhebat . . . "

"Bitt bi gar fcho ...."

"Na, es muaß anderst aa geh, Michi, und mei Seligkeit verschwor i net wegen bem lumpeten Gelb . . ."

"Bitt di gar schö...."

Er lief neben ihr her, und als sie ihre Hand losrift, hielt er sich an ihrem Rock fest. Wie ein Schulbub bettelte er.

"I to net und i to amal net," fagte fie feft.

Er ließ los und blieb wieder etliche Schritte zurud. Dabei murmelte er undeutlich vor fich hin und wischte fich mit dem Armel die Tranen ab. Im Hohlweg wartete fie, bis er herangetommen war.

"Du legst di jest ins Bett, und i mach dir a warme Suppen, und morg'n red'n mir anderst von bera Sach . . . "

Er antwortete nicht und folgte ihr willenlos und ließ sich von ihr in die Kammer hinein-

fchieben.

In der Küche sagte die Rueppin zur Leni: "Wir müassen an Vater a Suppen aufschmalzen; er is it recht beinand."

"Ja, beinand! Was bem feit, woaß i fcho.

Stinft ja ba ganz Flot nach'n Schnaps."

"Jest fei it fo unguat!"

"Is ja a Schand! Bei ins werd's allaweil no

fchoner . . . "

Leni riß die Herdringe zornig auf und machte Feuer; die Mutter half mit, und wie die Suppe fertig war, trug sie den dampfenden Teller in die Rammer.

Die Rammer war leer.

"Wo is benn . . . Leni!"

\_Bas?"

"Da Bata is it da . . . ." "Er werd it weit sei . . . ."

Aber die Rueppin war von einer großen Unruhe befallen, über die sie sich keine Rechenschaft geben konnte.

Sie ging in ben Hof hinaus und rief. Riemand gab Antwort. Dann fam sie in bie Ruche zuruck und fuhr die Leni heftig an.

"So schaug do, wo da Bata is!"

"Wo foll i denn schaug'n? Er werd scho wieda temma . . . "

Aber er fam nicht.

Da lief die Bauerin in den Stall hinuber. "38 benn neamb ba? Zenzi! Peta! . . . "

Die Zenzi tauchte auf; sie war gerabe beim Melten.

"Wos geit's?"

"36 ba Bauer net herin g'men?"